BIBLIOTEKA Instytutu Bałtyckiego w Bydgoszczy

345 I 51326 1.2. 1927.



ZZn



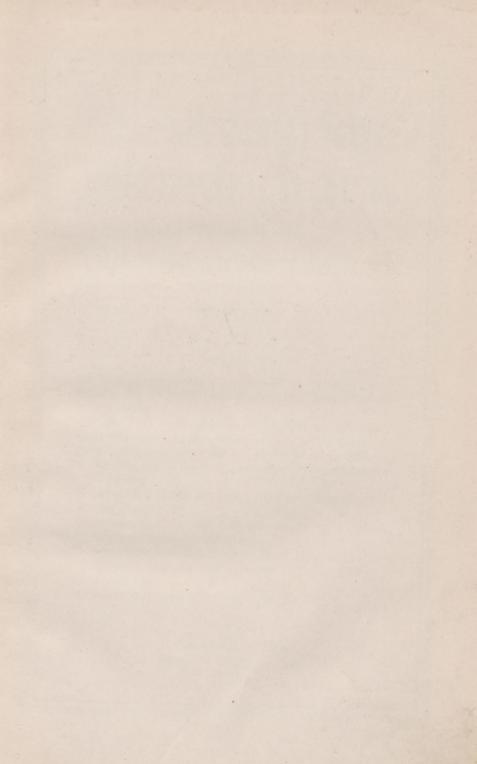

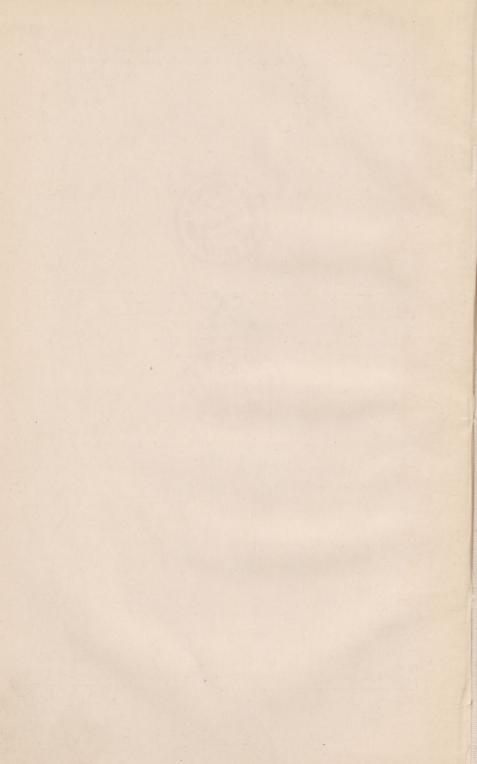

# Alltpreußische Forschungen

herausgegeben von der

# Historischen Rommission für oste und westbreuhische Landesforichung

1925, Heft 1.

#### Inhalt:

La Baume, Germanen und Alfflawen in Oftbeutschland Renfer, Die firchenrechtliche Stellung ber Beutschordensgemeinden

Schmib, Maler und Bilbhauer in Preugen gur Orbenszeit Bein, Preugische Hofordnungen bes 16. Jahrhunderts

Juntke, Die baulichen Anderungen im Dome zu Königsberg Pr. infolge der Aufstellung der v. Wallenrodtschen Bibliothet

Schwarntopf, Jakob Michael Reich, ein Dramatiker bes 17. Jahrhunderts

Strollmann, Ein politisches Gutachten von G. W. v. Leibnig in einem oftpreußischen Archive

Brann-Kaufmann, Ein Brief an Johannes Falf über die Besetzung Danzigs durch Breugen im Jahre 1793

Beibrechungen

Wermfe, Altpreußische Bibliographie für 1924, I

Rönigsberg i. Pr. Bruno Meyer & Co. 1925.

Alle Sendungen (Manustripte und dgl.m.) sind zu richten an die Geschäftsstelle der Historischen Rommission, Königsberg i. Pr.,
Schloß (Staatsarchiv).

Redaktionsschluß: 1. Januar und 1. Juli.



Drud: Ostpreußische Druderei und Verlagsanstalt A.-G. Köntgsberg i. Pr.

Akc J-63/83

# Altpreußische Forschungen

herausgegeben von der

# Sistorischen Rommission für pstz und westvreufische Landesforschung

melthrenktlide zumpeslorlidund

1925, Heft 1.

### Inhalt:

La Baume, Germanen und Altisawen in Oftbeutschland Kehfer, Die firchenrechtliche Stellung ber Deutschordensgemeinden

Schmid, Maler und Bildhauer in Preugen zur Ordenszeit bein, Preugische Hofordnungen des 16. Jahrhunderts

Juntke, Die baulichen Anderungen im Dome zu Rönigsberg Pr. infolge der Aufstellung der v. Wallenrodtschen Bibliothek

Schwartstopf, Jakob Michael Reich, ein Dramatiker bes 17. Jahrhunderts

Arollmann, Ein politisches Gutachten von G. W. v. Leibnig in einem oftpreußischen Archive

Braun-Raufmann, Gin Brief an Johannes Falt über die Besetzung Danzigs durch Preugen im Jahre 1793

Besprechungen

Wermfe, Alltpreußische Bibliographie für 1924, I

Königsberg i. Pr. Bruno Meyer & Co. 1925

1927:66

Alle Rechte vom Verleger vorbehalten.



## Inhaltsverzeichnis.

| 1925, Heft 1.                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                        | eite |
| La Baume, Germanen und Altflawen in Oftdeutschland                                                                     | 27   |
| Renfer, Die kirchenrechtliche Stellung ber Deutschorbensgemeinden                                                      | 15   |
| Schmid, Maler und Bilbhauer in Preugen zur Ordenszeit                                                                  | 38   |
| Sein, Preußische Hofordnungen des 16. Jahrhunderts                                                                     | 52   |
| Juntke, Die baulichen Anderungen im Dome zu Rönigsberg Br. infolge ber Aufstellung der v. Wallenrodtschen Bibliothek . | 69   |
| Schwartkopf, Jakob Michael Reich, ein Dramatiker des 17. Jahr-                                                         |      |
| hunderts                                                                                                               | 77   |
| Krollmann, Ein politisches Gutachten von G. W. v. Leibnit in einem ostpreußischen Archive                              | 95   |
| Braun-Kaufmann, Ein Brief an Johannes Falf über die Besfehung Danzigs durch Preußen im Jahre 1793                      | 99   |
| Besprechungen:                                                                                                         |      |
| B. Schmid, Ein neues Buch über die Marienburg 1                                                                        | 07   |
| Bein, Erich Caspar, Bermann von Salza und die Grun-                                                                    |      |
| dung des Deutschordensstaates von Preußen 1                                                                            | 27   |
| Renfer, Walter Geisler, Die deutsche Stadt 1                                                                           | 32   |
| M. Bein, Johann v. Hoverbed, Gin Diplomatenleben 1                                                                     | 36   |
| Rernte, Althreußische Riblingraphie für 1924. I                                                                        | 39   |

## Inhalisverzeichnis.

. I 1925 \_ 520 L

# Germanen und Altslawen in Ostdeutschland.

Von Dr. W. La Baume, Privatdozent für Vorgeschichte in Danzig.

Bei allen Fragen, die sich mit der völkischen Bestimmung vorgeschichtlicher Kulturgruppen beschäftigen, müssen wir von der Zeit ausgehen, aus der bereits geschichtlichen wir von der Zeit ausgehen, aus der bereits geschichtlichen über die Wohnsize der Völker Voerschichtlichen überlieferungen fußend, können wir dann versuchen, in vors geschichtlich Zeiten zurückzugehen, um so das Werden und Vergehen eines bestimmten Volkes von seinen Anfängen an zu verfolgen. Dabei machen wir uns die zuerst von Kossinna aufgestellte und begründete, nunmehr allgemein anerfannte These zu eigen, daß zu allen Zeiten bestimmt umschriebenen Kulturgruppen (Kulturprovinzen) bestimmte Völker

oder Volksstämme entsprechen.

Im Sinne diefer Methode ist schon Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts der Arzt und Anthropologe Rudolf Virchow verfahren, als er sich die Aufgabe stellte, zu untersuchen, welche vorgeschichtlichen Altertümer Oftbeutsch= lands als flawisch ("wendisch") anzusehen seien. Virchow ging dabei von einigen Buramällen (Garz und Arkona auf Rügen u. a.) aus, Befestigungen, die nach geschichtlichen Nach= richten im Mittelalter von Slawen bewohnt waren. Er fand auf ihnen außer anderen Siedlungsresten ganz charafteristisch geformte und verzierte Tongefäßicherben (besonders solche mit Wellenlinien=Ornament) und erkannte in dieser "Burgwall= feramit" ein Kennzeichen flawischer Siedlungen. Der damals herrschende Streit, welche Burgwälle als flawisch zu bezeichnen seien, war damit entschieden, und gleichzeitig war durch Virchows Untersuchungen nachgewiesen, daß die vorgeschicht= lichen Urnengräber Oftdeutschlands, die man im Volks= munde "Wendengräber" nannte, keine flawischen Bestattun= gen sein konnten, weil sie ganz anders geartete Tongefäße

enthielten als die altslawischen Burgwälle. Etwa um dieselbe Zeit wies der Kopenhagener Borgeschichtsforscher Sophus Müller nach, daß die sogenannten Haken- oder Schläfenringe ein ausgesprochen slawischer Schmuck gewesen sind und sich, allerdings nur in spät slawischer Zeit, ausschließlich in ehemals von Slawen bewohnten Gebieten Europas sinden. Damit waren also drei sichere Kennzeichen für die altslawische Kultur gewonnen: 1. Keramik vom Burgwallthp, 2. Burgwälle mit solcher Keramik und 3. Hakenringe. Später sind dann noch mehr hinzugekommen, und heute steht das Bild der flawischmittelalterlichen Kultur so scharf umrissen da, daß kaum irgendwo einmal Zweisel auftauchen können, ob es sich bei einem Altertumsfund um einen slawischen handelt oder nicht.

Das Ende der altflawischen Zeit in Ostbeutschland ist mit Bestimmtheit in die Zeit um 1200 nach Christus zu setzen, wie sich nicht nur aus geschichtlichen Urkunden, sondern auch aus Bodenfunden ergibt. Die spätslawische Keramik ist nämlich leicht kenntlich an der scharfen Prosilierung der Longefäße, an dem harten Brande der zumeist auf der Töpferscheibe gearbeiteten Gefäße und ihrer Berzierung (Horizontalrillen, Stempeleindrücke u. a.). Solche Longefäße sind wiederholt mit Münzen zusammen gefunden worden, und diese stammen überwiegend aus dem 11. Jahrhundert, zum Teil auch aus dem 12. Jahrhundert. Das Alter dieser Art von Keramik und damit das der spätslawischen Kultur überhaupt ist damit auf das 11. und 12. Jahrhundert festgelegt.

Bie steht es aber mit dem Anfang der slawischen Kultur in Ostdeutschland?

Die bisherigen Berjuche, die altflawische Kultur in Stufen zu gliedern und diese Stufen zeitlich zu bestimmen, haben nur magere Ergebnisse gezeitigt. Bei der Untersuchung der "Schwedenschanze" bei Riewend, Kreis Besthavelland (Brandenburg) konnte Göte<sup>1</sup>) drei Stilgruppen unter dem dort ausgegrabenen Fundmaterial unterscheiden. Bon diesem entspricht Gruppe III, die jüngste, der spätslawischen Zeit des 11. und 12. Jahrhunderts (s. oben); die Gruppen II und I sind nach Göte offenbar älter, doch ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, wie weit sie zurückgehen. Bei den Grabungen auf der Kömerschanze bei Potsdam, die in der Bronzezeit errichtet und im Mittelalter von den Slawen wieder besiedelt

<sup>1)</sup> A. Göte, Die Schwedenschanze auf der Klinke bei Kieswend, Kreis Westhavelland. Nachr. über deutsche Altertumsfunde 12, H. 2, 1901, S. 17 ff.

worden ist, konnte Schuchhardt2) zwar ebenfalls ältere und jüngere flawische Schichten unterscheiden, aber eine absolute Datierung ergab sich auch hier nicht. Auf dem Rastell Söhbeck ("Sohbuoki") bei Gartow an der Elbe, das Karl der Große gegenüber von Lenzen gegen die Wilzen zum Schute des Elbüberganges anlegte und 810 vorübergehend im Besits der flawischen Wilzen war, hat Schuchhardt3) einige Tonscherben vom Charafter der flawischen gefunden, die er in das Jahr 810 datieren möchte. Einige weitere Anhaltspunkte für die Datierung der Keramif aus dem 9., 10. und 11. Jahrhundert haben demselben Forscher Grabungen auf zwei Ringwällen bei Reet, Rreis Arnswalde, im Jahre 1919 geliefert.4) Neuerdings hat Albrecht<sup>5</sup>) versucht, die Keramik der Burgwälle des mittleren Saalegebietes zeitlich zu gliedern. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die spätslawische Keramik (Stil III nach Göte) auf den dortigen Burgwällen überhaupt nicht vertreten ift: den Anfang der flawischen Kultur sett Albrecht in die Zeit um 600 nach Chrifti, und zwar auf Grund von historischen Nachrichten, nach denen Fredegar über einen Slawenaufstand des Jahres 623 berichtet und im Jahre 631 der Volksstamm der Sorben zum ersten Male in der Geschichte auftaucht.6) Für die Besiedlung der im Saalegebiet gelegenen Burgwälle durch die Slawen (und zwar Sorben, also Südslawen) ergibt sich danach die Zeit von 600-1000 n. Chr. Nach Albrecht ist diese Zeit auf Grund von typologischen Unterschieden der Reramif in zwei Abschnitte zu gliedern, die den Verioden T und IT von Götze im wesentlichen entsprechen. Zur ersten (ältesten) Gruppe rechnet er alle Tongefäße mit geschlossen em Wellen-, Linien- und Strich-Bunkt-Ornament und die Gefäße mit einfacher Profilierung; zur zweiten Gruppe alle Gefäße mit aufgelöstem freien Ornament und diejeni= gen, die eine schärfere Profilierung und feinere Bearbeitung zeigen. "Zeitlich laffen sich die beiden Perioden nicht genau begrenzen, da ein allmählicher übergang stattfindet. Einen gemissen Anhaltspunkt haben wir insofern, als Gefäße pon

<sup>2)</sup> Das Material (in der vorgeschichtlichen Sammlung der Staatlichen Museen in Berlin) ist bisher nicht veröffentlicht; s.

E. Schuchhardt, Slawische Scherben aus dem Jahre 810 n. Chr. Bezzenberger-Festschrift (Göttingen 1921) S. 141.

3) C. Schuchhardt, (Göttingen 1921) S. 141.

4) E. Schuchhardt, Hicken J. (s. Ann. 2).

4) E. Schuchhardt, Beitrag zur Kenntnis der flawischen Keramik auf Grund der Burgwallsorschung im mittleren Saalegebiet. Mannus-Bibl. Nr. 38, Leipzig 1928. 6) Albrecht a. a. D. E. 6-9.

Gruppe II auf den Hochburgen, die wir etwa bis 800 angesetzt haben, nur selten und bisher nur an der Oberfläche vorskommen, zahlreicher dagegen in den Sumpfburgen, deren Benutung etwa bis zum Jahre 1000 gereicht hat. Wir kommen also zu dem Schluß, daß die erste flawische Periode im Saalegebiet von 600 bis zum Ausgange des 8. Jahrhunderts reicht, die zweite Periode kurz vor 800 einsetzt und das 9. und 10. Jahrhundert umfaßt" (Albrecht a. a. D. S. 44).

Es muß weiteren, umfassenberen und eingehenderen Untersuchungen überlassen bleiben, die Annahme von Albrecht, die von ihm als frühslawische bezeichnete Keramik gehe dis etwa 600 zurück, zu bestätigen. Bisher stehen wir jedenfalls noch immer der Tatsache gegenüber, daß die frühslawische Kultur in Ostdeutschland archäologisch, also durch Bodensunde überhaupt kaum zu kassen ist. Sollte das nur daran liegen, daß sich disher nur sehr wenige Prähistoriker mit der slawischen Kultur beschäftigt haben? Ober besanden sich tatsächlich, wie manche Forscher annehmen, die in Ostdeutschland einrückenden Slawen auf so niedriger Kulturstuse, daß wir kaum eine Spur von ihnen nachweisen können?

Noch einen zweiten Weg gibt es, den Beginn der flawischen Besetzung Oftbeutschlands zu ermitteln, indem wir nämlich versuchen, das Ende der germanischen Besied= lung dieses Gebietes festzustellen. Bekanntlich saken bier während der römischen Kaiserzeit, also in den ersten nachchriftlichen Jahrhunderten, die Oftgermanen, deren Bereich sich damals im Often bis zu einer Linie erstreckte, die vom Rurischen Saff im Norden öftlich vom Bug bis nach Gudrukland verläuft,7) Die Gräber und Friedhöfe diefer germani= ichen Bevölkerung sind zahlreich bis etwa um 400 n. Chr. Geb. Aus dem 5. Jahrhundert sind nur noch wenige bekannt, und im 6. Jahrhundert hören sie ganz auf. In dieser Erscheinung spiegelt sich sozusagen archäologisch das geschichtlich bekannte Sauptereignis jener Zeit wider: die Abwanderung der Oftgermanen nach den verschiedensten Gegenden, in denen sie dann neue Reiche begründeten, jenes Ereignis, nach dem die Zeit des 5. und 6. Jahrhunderts ihren Namen "Bölkerwanderungszeit" erhalten hat. Während man nun bisher zumeist angenommen hat, es sei eine vollständige Auswanderung der Oftgermanen aus Oftbeutschland erfolgt, mehren sich von Jahr zu Jahr Kunde, die beweisen, daß zum mindesten bis ins

<sup>7)</sup> G. Koffinna, Zu meiner Ostergermanenkarte. Mans nus 16, 1924, S. 160, Taf. I.

6. Jahrhundert hinein germanische Bewohner dort porhanden gewesen sind, in denen wir die Zurückgebliebenen zu seben haben. Die bis 1922 bekannt gewordenen spätesten germani= schen Funde in dem später flawisch gewordenen Oftheutschland hat Rriigers) zusammengestellt; fie gehören dem 5. und 6. Jahrhundert an und stammen aus dem südlichen Solftein. Medlenburg, Brandenburg, Freistaat und Provinz Sachsen, Pommern, Posen und Schlesien. Das Danziger Museum besitzt weitere hierhergehörige Funde aus Pommern und Westpreuken, die zum Teil noch nicht veröffentlicht find, und neuer= dings find in Schlefien bemerkenswerte Funde aus der Bölkerwanderungszeit gemacht worden, deren Beröffentlichung durch 3 ahn bevorsteht. Es handelt sich dabei nicht nur um Einzeloder Depotfunde, die möglicherweise durch den Handel ins Land gelangt sein können, sondern um Grabfunde, die für die Anfässiakeit von Germanen in Oftdeutschland bis zum Ende des 5. und Anfana des 6. Jahrhunderts unbedingt beweisend find. Bon irgendwelchen flawischen Altertümern ist in dieser Beit noch keine Spur nachweisbar. Wir kommen daher auch auf diesem Wege zu dem Ergebnis, daß als frühester Reit= punkt für die flawische Einwanderung nach Oftbeutschland die Zeit um 600 n. Chr. anzunehmen ist.

Damit könnten wir eigentlich unsere auf den neuesten Ergebnissen der Vorgeschichtsforschung beruhende Betrachtung über die germanische und flawische Besiedlung Ostbeutschlandsschließen, wenn nicht neuerdings von flawischer Seite versucht würde, die Behauptung aufzustellen, in Ostbeutschland sei die slawische Besiedlung viel älter als die germanische. Die Sach-

lage ist folgende:

Es wurde oben davon gesprochen, daß ganz Ostdeutschland während der Zeit der Römischen Kaiser und dis in die Bölkerwanderungszeit hinein von Ostgermanen bewohnt war. Diese bildeten eine große Stammesgemeinschaft, deren einzelne Teile (Stämme) von griechischen und lateinischen Schriftstellern wiederholt erwähnt und zum Teil beschrieben worden sind. Nach diesen Angaben und nach Mitteilungen des Goten Jordanes sind wir auch über die Gebiete unterrichtet, die während der Kaiserzeit von den einzelnen germanischen Stämmen eingenommen wurden. Auf diesen geschriebenen (also geschichtlichen) überlieserungen fußend, sind wir in der Lage, die Altertumsfunde aus jener Zeit bestimmten Stämmen

<sup>8)</sup> Georg Krüger. Die Siedlung der Altflawen in Nordsbeutschland. Mannus-Bibl. Nr. 22 1922. S. 130/131.

Buguweisen und dadurch wiederum die Grenzen der Stammesgebiete genauer festzustellen, als es nur mit Hilfe der Rachrichten antiker Schriftsteller geschehen könnte.9) Damit ist also nicht nur die Ethnographie der germanischen Stämme zur Römischen Raiserzeit klargestellt, sondern auch die Grundlage gewonnen, von der aus das Wohngebiet der Oftgermanen in den Zeiten, die vor der Römischen Kaiserzeit liegen, im Sinne der eingangs gekennzeichneten Methode einwandfrei ermittelt werden fann.

Auf Grund eingehender Studien der Funde von oftger= manischem Charafter aus der Vorrömischen oder Spätlatene= zeit (der letzten beiden Jahrhunderte vor Chr. Geb.) hat Rostrzewski10) die Ausdehnung des ostgermanischen Gebietes in jener Zeit ermittelt; es umfaßt gang Oftbeutschland und reicht im Often weit nach Polen und Galizien hinein. Spätere Untersuchungen desselben Forschers haben ergeben, daß die oftgermanische Rultur der Spätlatenezeit im Gebiete des einstigen Königreiches Volen noch weiter verbreitet war, als ursprünglich angenommen wurde. 11) Die unter Berücksichti= gung dieser neuen Veröffentlichungen anzunehmende Oftgrenze der Oftgermanen während dieser Zeit verläuft von Königsberg im Norden nach Südosten hin etwas öftlich von Drohitschin, Brest-Litowsk, Sokal bis Cherson im Süden. 12) Gehen wir zeitlich noch weiter zurück, so sehen wir, daß in der älteren Latenezeit und frühen Eisenzeit fast das gleiche Gebiet, wenn auch nicht in demfelben Umfange, von einer gleichmäßigen, in Oftbeutschland durch Steinkistengräber mit Gesichts=

10) J. Roftrzewski, Die oftgermanische Rultur der Spätlatènezeit. I und II. Mannus-Bibl. 18 u. 19, 1919. Karte am Schluß von Teil I.

12) G. Koffinna, Oftgermanenkarte, Mannus 16, 1924, S. 160. Taf. I, Linie III.

<sup>9)&#</sup>x27; Für Nordostdeutschland vgl. hierzu die zusammenfassende 9) Für Nordostbeutschland vgl. hierzu die zusammenfassende Darstellung von La Baume, Vorgeschichte von Westpreußen (Danzig 1920) S. 77—87 (bort Literatur dis 1920). Dazu ferner an neuer Literatur: Rossinna, Ostgermanenkarte (Mannus 16, 1924, S. 160 sp.); sür Westpreußen: Günther, Golbsund von Kommeran (Mannus 14, 1922, S. 100 sp.), Kossinna, Reitergrab von Kommeran, ebendort S. 110 sp.; sür die ehemalige Provinz Vosen. Fan han, Mannus 14, 1922, S. 309 (Fund von Siedlemin, Kr. Farotschin); sür "EroßePolen": Kostrzewski, Wielkopolska, Lyufl. 1923, S. 192—213 (polnisch); v. Kichthofen, Mannus 16, 1924, S. 317 sp.; sür Schlesien: M. Fahn, Zur Herkusski, Wannus Sibl. 22, 1922, S. 78 sp.

<sup>11)</sup> B. v. Richthofen, Zur Latènezeit in Ofteuropa. Man-nus 15, 1923, S. 291 ff. Dort sind die polnisch geschriebenen Arbeiten bon Roftrzewski, die deffen Beröffentlichung in der Mannus-Bibl. ergänzen, genannt.

urnen gekennzeichneten Kultur eingenommen wird, die ihrer Eigenart nach germanisch ist und sich durch ihre Besonderheiten gegenüber dem westgermanischen Gebiet als ostgermanisch erwiesen hat. Auch bei dieser älteren Kultur, die etwa bis ins 8. Jahrhundert vor Chr. zurückgeht, hat sich durch neuere Forschungen von Kostrzewski herausgestellt, daß sie erheblich weiter nach Osten, besonders Südosten reicht, als bisher angenommen wurde, und außer Ostbeutschland fast ganz Kons

grekpolen und Teile von Galizien umfaßt. 13)

Der Charafter der oftdeutsch-polnischen Rultur von der frühen Eisenzeit bis in die Völkerwanderungszeit hinein ist so offensichtlich germanisch, daß selbst die polnische Vorgeschichts= forschung nicht umhin kann, die Träger diefer Kultur für Germanen zu halten. Weil aber diese Tatsache zur Unterstützung der flawischen Ansprücke auf Oftdeutschland nicht recht geeignet und dem polnischen Nationalismus peinlich ist. so mußte vom Standpunkt dieser Richtung aus ein Ausweg gefunden werden, der zugunsten der Slawen spricht. Die flawische Kultur in Ostdeutschland mußte unter allen Umständen für älter gestempelt werden als die germanische, koste es, was es wolle, und wenn darüber auch die Sachlichkeit der wissenschaftlichen Forschung in die Brüche kam. Ging es also beim besten Willen nicht an, die eisenzeitliche Rultur Oftbeutschlands und des öftlich angrenzenden Gebietes für flawisch zu erflären, so wurde versucht, den Sebel früher anzuseten, und dazu bot sich der polnischen "Forschung" ein geeignetes Objekt in Gestalt der sogenannten "Lausiter Kultur", deren Volkstum schon seit langer Zeit umstritten ist.

Ostdeutschland zeigt in der zweiten Hälfte der Bronzezeit kein gleichmäßiges Kulturbild, sondern eine Teilung in zwei ungleiche Kulturprovinzen. Im Norden — Mecklenburg, Uckermark, Bommern, Westpreußen und im westlichen Ostzpreußen — Sügelgräber mit spärlicher, einsacher und gleichzörmiger Keramik und mäßig zahlreichen Bronzebeigaben von norddeutschzschandischem Charakter, der sich ebenso in zahlzeichen Bronzedepotsunden äußert; im südlichen Teil (Branzbenburg, Posen, Sachsen, Schlesien, ebenso wie im westlichen Bolen und Böhmen-Mähren) Urnenfriedhöse (selten Sügelzgräber) mit sehr zahlreicher und formenreicher Keramik vom

<sup>13)</sup> Dazu B. v. Kichthofen, Mannus 15, 1923, S. 1924 11. 295; Ders., Zum Stand der Vorgeschichtsforschung in Posen usw., Mannus 16, 1924, S. 311 ff. Dort ist die polnische Literatur genannt. — Kossin na, Ostgermanenkarte, Mannus 16, 1924, S. 163 ff. 11. Karte Taf. I.

"Lausitzer Typ" sowie äußerst spärlichen Metallbeigaben, da= neben Bronzedepots mit überwiegend füdöstlichen Formen. Diefe starken Unterschiede, ganz besonders diejenigen des Bestattungsbrauches und der Reramit, machen es sehr wahrscheinlich, daß wir es bei den beiden Kulturaruppen mit ver= ichiedenen Bölfern zu tun haben. Dag die nördliche germanisch ist, dürfte beute von niemandem mehr bestritten werden. oftdeutsche Urnenfelderkultur (meist Lausiter Kultur genannt) wird dagegen von den meisten Forschern wegen ihrer erheblichen Berschiedenheit von der nordisch=germanischen Kultur als nichtgermanisch angesehen, wobei sich die einen für illyrisch, die andern für thrakisch entschieden haben, während wieder andere die Frage als unentschieden ansehen möchten. Darüber aber sind sich alle Meinungen ernsthafter und rein sachlich den= fender Forscher einig, daß die bronzezeitliche Urnenfelderfultur in Oftdeutschland, Polen, Böhmen usw. nicht flawisch gewesen sein kann, wie von flawischer Seite früher schon behauptet, aber niemals bewiesen worden ist, auch nicht bewiesen werden konnte, weil die Slawen damals noch in ihrer nördlich der Karpathen (zwischen Steppe und Pripetsumpfen, oberer Weichsel und Dnjepr) gelegenen Urheimat ansässig waren. 14)

Sier sett nun ein neuer Vorstoß der flawischen Pseudowissenschaft unter Führung von Kostrzewski ein. Die alte, längst als unwissenschaftlich erwiesene Behauptung von der flawischen Priorität in Oftdeutschland wird wieder "aufgewärmt", diesmal aber etwas anders aufgetischt. Die bronze= zeitlichen Urnenfelder ("Lausitzer Kultur") Ostdeutschlands und der Nachbargebiete, so lautet die von dieser Seite aufgeftellte Sypothese, sei flawisch gewesen; zu Beginn der frühen Eisenzeit seien die Germanen nach Süben vorgedrungen und hätten die "flawische" Bevölkerung als Herrenschicht überlugert, während die flawische Kultur selbst in der "Unterschicht" sich erhalten und fortgelebt habe. Die oftgermanische Besetzung habe bis zur Völkerwanderungszeit gedauert; als dann die Germanen abgezogen seien, wäre die flawische Schicht wieder an die Oberfläche gekommen, und daher erklärte fich, daß es so ausfähe, als feien die Glawen erft nach der Bölferwanderungszeit nach Oftbeutschland eingewandert. In Wirklichkeit seien sie dort von jeher einheimisch gewesen, aber lange Zeit (vom 8. Jahrhundert vor Chr. bis zum 6. Jahrhundert nach Chr.!) von den Oftgermanen "unterdrückt" worden.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Diese Annahme deutscher Forscher hat selbst der tscheckische Prähistoriker Niederle auf Grund eingehender historischer, sprache licher und anthropologischer Studien bestätigt.

Wir können an dieser Stelle nicht alle Gründe anführen, die Kostrzewsfi für seine Behauptung beizubringen versucht, und ebenso nicht im einzelnen in eine Erörterung dieser Frage eintreten, weil die notwendigen Kachkenntnisse dafür in weiteren Kreisen nicht ohne weiteres vorausgesett werden können. Im übrigen haben einige deutsche Vorgeschichtsforscher bereits zu dieser Frage Stellung genommen und sich fritisch dazu geäußert. 15) Rur die Hauptpunkte seien hier berührt. Daß die Rultur eines Polfes fich länger als ein Jahrtausend unter der Rultur eines Herrenvolkes halten foll, ohne dag von diesem verborgenen Volkstum auch nur eine Spur nachweisbar wäre, ist aar nicht vorstellbar; nichts anderes aber ist der Grundgedanke von Kostrzewski. Die "Lausitzer oder Urnenfelder-Rultur" dauert überhaupt nur bis in die Frühlatenezeit (etwa 500-400 v. Chr.) an und verschwindet dann voll= ständig, weil ihr Gebiet ganz offensichtlich von der germani= schen eingenommen wird; daß sie weiterhin "unter der Oberfläche" fortbestanden haben und in der Völkerwanderungszeit wieder aufgelebt sein soll — es wird in diesem Zusammenhange unter Hinweis auf rein äußerliche Ahnlichkeiten geradezu von einer "Renaissance" gesprochen! — glaubt außer Kostrzewski und seinen Anhängern wohl keiner, der das umfangreiche Material an Altertümern jener Zeit kennt. Tatsachen, die für jedermann leicht als Konvergenzerscheinungen erkennbar sind, müssen herhalten, um die "Lausitzische" (lies: slawische) "Renaissance" zu beweisen: Ahnlichkeiten der Keramik vom Lausiter Ind mit solchen der späten Kaiserzeit, also zwischen Dingen, die durch mehr als taufend Jahre ohne jedes Awischenglied voneinander entfernt liegen; ferner das Vorkommen von Burawällen in der Bronzezeit und in der flawischen Zeit des Mittelalters (als ob es nicht auch außerhalb Oftbeutschlands Burgwälle gabe) usw. Diese Art der Beweisführung steht etwa auf derselben Höhe wie die des polnischen Historifers Boauslawski, der die Gleichung aufstellte: Suewi-Slawi (!) und damit den Slawen das Urheimatrecht in Oft- und Mitteldeutschland sichern wollte. Nun, mit Wissenschaft haben folche Behauptungen nichts zu tun; und es ist unverständlich, wie Rostrzewski, der den Ruf eines gründlichen und sachlichen Brähistorikers genoß, die Rolle eines nicht ernst zu nehmenden und tendenziös arbeitenden Nationalisten mit "wissenschaftlichem" Anstrich übernehmen fonnte.

<sup>15)</sup> M. Jahn, Mannus 14, 1922, S. 309—311; — B. v. Richtshofen, Mannus 15, 1923, S. 294—298; — Derf., Mannus 16, 1924, S. 319 ff. — Dort ist die in Frage kommende polnische Literastur verzeichnet.

Ernste deutsche Forschung ist an der Arbeit, Werden und Bergehen der "Lausiter Kultur" zu ergründen, und wird zweifellos, wenn das aukerordentlich umfangreiche Material nach allen Richtungen hin durchgearbeitet ist, auch zu einer einwandfreien Bestimmung der Träger dieser Kultur gelangen. Schon heute dürfte aber nach dem Stande der Wiffenschaft, und zwar nicht nur der vorgeschichtlichen Archäologie, sondern auch der Geschichte, Sprachfunde und Volkskunde feststehen. daß die Slawen dafür überhaupt nicht in Betracht kommen: denn wir wissen mit absoluter Sicherheit, daß die erste flawische Einwanderung in das öftliche Mitteleuropa nach der Böl= ferwanderungszeit erfolgt ift, nachdem die bis dahin anfässia gewesenen Ostgermanen zum größeren Teil das Land verlaffen hatten. Wenn die flawische Vorgeschichtsforschung sich müßig fühlt, so möge sie sich einmal die Mühe machen, die Anwesenheit der Slawen in Oftbeutschland, ja felbst in Polen, Böhmen und Mähren in den ersten Jahrhunderten nach der Völkerwanderungszeit archäologisch nachzuweisen, was, wie oben ausgeführt wurde, bisher nicht möglich gewesen ist.

Schon um 800 hat, wie nach geschichtlichen Quellen feststeht, die Wiedergewinnung des von den Westslawen eingenommenen ehemals germanischen Landes an der Westgrenze ihres Bordringens durch Karl den Großen eingesetzt; unter Otto dem Großen ist das ganze Gebiet dis zur Elbe regermanisiert worden, und um 1200 ist mit dem Einzuge des deutschen Kittersordens auch im Weichselgebiet das Ende der slawischen Offupation gekommen. Es bleibt also bei dem bisherigen Ergebnistür Ostdeutschland bedeutet die Slawenzeit nur eine kurze Episode innerhalb einer jahrtausendelangen germanisch

deutschen Besiedlung.

## Die kirchenrechtliche Stellung der Deutschordensgemeinden.

Von Erich Renfer, Danzig.

1. Allgemeine Grundlagen.

Der Deutsche Ritterorden war eine geistliche Genossenschaft; in ihr durchdrangen sich geistliche und weltliche Züge. Ihr Zweck war die Ausbreitung und Verteidigung des Christentums im Heidenlande. Sie erstrebte ihr religiöses Ziel mit irdischen Mitteln; nicht durch Predigt und Taufe, wie die bischösliche Mission in den Gebieten zwischen Elbe und Beichsell), sondern mit ritterlichem Schwert und fürstlichen Kreuzzugsscharen. Der Orden war eine Versorgungsanstalt des Adels, aber er war zugleich eine klösterliche Vereinigung, in der vergangener Frevel gebüßt und der sündigen Seele ewiger Lohn erworben werden konnte.

Der Orden beförderte die Zwecke päpstlicher Politik; aber er dehnte auch den Ruhm des deutschen Ramens weit über die Erenzen des Reiches aus. Er gewann dem Universalismus der Kurie neue Länder; aber er begründete auch Siedlungen deutscher Bürger, Kitter und Bauern. Papst und Kaiser wetteiferten, dem Orden ihren Schutz zu versichern, weil sie seine Macht ihren Zielen dienstbar zu machen und ihrem Willen

gefügig zu erhalten hofften.

Es war für die Geschicke des Deutschen Ordens bedeutsam, daß seine Entstehung in die Zeit des Kampses zwischen päpstlicher Weltherrschaft und staufischem Imperialismus siel und daß einer seiner ersten Hochmeister, Hermann von Salza, sich in diesem Wettstreit eine vermittelnde Stellung errang. Er wurde dadurch aus der Reihe der territorialen Machthaber hinausgehoben und an die höchsten Gewalten des späten Mittelsalters gebunden. Aber wie das Feld seiner Betätigung nicht nur außerhalb des Reiches, sondern sogar an den Grenzen der mittelalterlichen Welt gelegen war, so stand auch seine Organistation vielsach außerhalb der kirchlichen und staatlichen Gliederung der Zeit.

<sup>1)</sup> Hand, Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig 1903, IV, S. 554 ff.

Rur in einer Beziehung war er bodenständiger, terristorial beschränkter als seine Genossen, die Templer und Iohanniter; er entnahm seine Mitglieder lediglich dem deutschen Adel; er war der Deutsche Orden. Darauf beruhte die Kraft seiner inneren Geschlossenheit; aber damit war seine Ausdehnung auch auf das deutsche Sprachgebiet begrenzt. In der internationalen Gesellschaft des heiligen Landes konnte er nie recht Fuß fassen, und die reichen Gebiete Süds und Westseuropas waren seiner Werbetätigkeit verschlossen. Dafür ward es ihm beschieden, in räumlichem Anschlossen. Dafür ward es ihm beschieden, in räumlichem Anschlossen nationales Gespräge trug und aus dem völkischen Gegensatz gegen die Slawen besondere Stärke gewann. Er brachte seinen Gegnern Christentum und Deutschtum zugleich. Sein Gott war ihnen der deutsche Gott.

Die Zusammenfassung geistlicher und weltlicher, universaler und territorialer, imperialer und nationaler Clemente trat in seinem Wesen allenthalben hervor; sie bestimmte seine Stellung zu Kaiser und Papst und bedingte seine Verfassung

und Staatsbildung.2)

Die Gründung des Deutschen Ordens geht auf deutsche Bürger zurück: deutsche Kürsten wandelten das Spital in einen Ritterorden um: der Bruder des deutschen Raisers war sein erster Schutherr. Die Kurie hielt sich anfangs zurück. Sie erteilte wohl dem Orden ihre Bestätigung und nahm ihn in ihren Schut: Innogeng III. verbriefte ihm feine Besitzungen; aber erft als die ersten Jahrzehnte seines Bestehens verflossen waren. als unter tatfräftiger Leitung seine Geltung wuchs, nahm sich Rom der deutschen Stiftung nachdrücklich an und anerkannte ihn als gleichberechtigt neben den älteren Orden. Rasch und schier mühelos holte er dann die Entwicklung ein, die seit langem die Templer und Hospitaliter genommen hatten. Die Rechte und Freiheiten, die bon ihnen erworben waren, wurden auch ihm widerspruchslos eingeräumt; er nutte die Erfahrungen die jene gemacht hatten. Macht und Ansehen wurden ihm von der Kurie freigebig geschenkt. Honorius III. ward der Begründer seiner kirchlichen Freiheiten. Nachdem er anfangs nur seine Satungen und seinen Besit bestätigt und ihm einzelne Privilegien erteilt hatte, erklärte er auf den Bunsch, den Friedrich II. bei seiner Krönung geäußert hatte, daß die Bru-

<sup>2)</sup> über die Ursachen und Folgen dieser zwiespältigen Erundslagen vol. jeht die schriftunige und weitausgreisende Schrift von Erich Caspar, Hermann von Salza und die Eründung des Deutschsordensstaates in Preußen. Tübingen 1924.

der des deutschen Spitals den älteren Orden gleichgestellt werden sollten.3) In schneller Folge verlieh er ihnen die Rechte, die jene bereits empfangen hatten. Er hatte vor ihnen rechtlich nichts voraus, aber er stand ihnen auch in nichts nach. Aus der ersten Sälfte des Jahres 1221 sind nicht weniger als 57 Rechtsverleihungen für den Deutschen Orden befannt; in den nächsten beiden Jahren folgten weitere 28. Damit war die rechtliche Stellung der neuen Gründung in der Kirchenberfaffung gesichert. Den späteren Bapften blieb nur übria, die Privilegien ihrer Vorgänger zu bestätigen, den widerstrebenden Brälaten Gehorsam gegen die furialen Erlaffe einzuschärfen und diese in Ginzelheiten zu erweitern und zu befräftigen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts befand sich der Deutsche Orden im Besitz beneidenswerter Rechte; er selbst diente jest als Borbild: Bonifaz IX. gewährte 1389 den Johannitern alle Freiheiten, deren sich jener erfreute.4)

Nach der vollständigsten Sammlung der päpstlichen Privilegien für den Deutschen Orden bei Strehlke, Tabulae ordinis theutonici, verteilen sich die Erlasse der Kurie auf die

einzelnen Bäpfte an Zahl wie folgt:

| then pupite un outt wie bigt.                        |
|------------------------------------------------------|
| Clemens III. (1187—1191) 1                           |
| Coelestin III. (1191—1198) 1                         |
| III. (1198—1216) 6                                   |
| Sonorius III. (1216—1227)                            |
| 1216 2                                               |
| 1218 1                                               |
| 1220 2                                               |
| 1221 57 (davon vom 15.—21. Jan. 34)                  |
| 1222 4                                               |
| 1223 24                                              |
| 1224—26 . 7                                          |
| Gregor IX. (1227—1241) 53                            |
|                                                      |
| Davon 48 Wiederholungen; von ihnen im Jahre 1227 25. |
| Innozenz IV. (1243—1254) 62                          |
| Davon 46 Wiederholungen.                             |
| 1244 13                                              |
| 1245 14                                              |
| 1246 8                                               |
| 1247 14                                              |
| 1248 2                                               |
|                                                      |
| 1244-48 . 51.                                        |
|                                                      |

<sup>3)</sup> E. Strehlfe Tabulae ordinis theutonici, Berlin 1869 n. 309 (1221).





| Alexander IV. (1254—1261) |  | 87 |
|---------------------------|--|----|
| Davon 51 Wiederholungen.  |  |    |
| 1255 2                    |  |    |
| 12562                     |  |    |
| 1257 41                   |  |    |
| 1258 25                   |  |    |
| 1255—58 . 70.             |  |    |
| Urban IV. (1261—1264) .   |  | 16 |
| Davon 13 Wiederholungen.  |  |    |
| Clemens IV. (1265—1268)   |  | 15 |
| Davon 13 Wiederholungen.  |  |    |

Für die spätere Zeit sind für die einzelnen Päpste nur wenige Privilegien angeführt, die zumeist Wiederholungen entshalten.

Dem Ruhme Gottes, der Verteidigung der Gläubigen und der Befreiung der von den Feinden bedrängten drift= lichen Kirche widmete der Orden seine Tätiakeit.5) Er stellte sich in den Dienst der universalen Aufgaben des Papsttums. das die Ritterorden als wertvolle, finanzielle und militärisch= politische Hilfsmächte betrachtete. Durfte die Rurie doch hoffen, daß in dem neueroberten Seidenlande ein ihr unmittelbar untergeordnetes Herrschaftsgebiet entstand, in dem sie an die überlieferte, einengende Rücksichtnahme auf die Brälaten und Kürsten nicht gebunden war, die ihr die Entwicklung der Kirche im Abendlande auferlegt hatte. Es ift bemerkenswert, daß die Bedeutung der Ritterorden in demfelben Zeitraum erwuchs, in dem die Bettelorden auftraten, an denen der römische Stuhl nicht minder ergebene, ausschließlich ihm unterworfene Ge= bilfen fand. Die Rurie wußte die aristokratischen und demofratischen Elemente der spätmittelalterlichen Rultur in gleicher Beise in ihren Bann zu ziehen. Sie konnte dies aber nur des= halb, weil sie die neuen, aufstrebenden Ritter= und Mönchs= orden von der Unterordnung unter die bischöflichen Gewalten befreite und sich selbst unmittelbar unterstellte.

Auch der Deutsche Orden ist in bewußtem und gewolltem Gegensatz zu der allgemeinen Kirchenordnung emporgekommen. Die Privilegien, die ihm die Kurie erteilte, bezweckten vor allem die Lockerung des Verhältnisses, in dem nach altem Herstommen die niederen kirchlichen Gebilde zu der episkopalen Gierarchie standen. Denn die Bischöfe vertraten das terris

<sup>5)</sup> Strehlfe n. 306: Sonorius III. 1220 dec. 15: ad dei laudem et gloriam atque defensionem fidelium et liberandam Christi ecclesiam.

toriale Brinzip nicht minder als das imperiale. Auf ihnen beruhte trot der Errungenschaften des Investiturstreites die Erhaltung und das Ansehen der kaiserlichen Macht. Da sie die Ausbildung eigener Landeshoheiten versuchten, konnte es ihnen nicht erwünscht sein, wenn sich die Niederlassungen bedeutender Genoffenschaften ihrer firchlichen Oberleitung ent= zogen. Trokdem mußte das Streben des Ordens dahin gehen. sich volle Bewegungsfreiheit für seine selbständige Politik zu sichern. Aus dem Mutterlande zog er die militärischen und finanziellen Kräfte an sich, mit denen er die papstliche Politik in Valästina und seine eigenen, territorialen Ziele im Burzenlande und in Breuken verfolgte. Dieser unaufhebbare Bider= streit zwischen Orden und Bischöfen rief unaufhörliche Rämpfe hervor, die sich durch die Jahrhunderte hinzogen. Immer wieder hatte der Orden an der Kurie über Unterdrückung und Berletung seiner Rechte zu klagen, während sich der Episkopat, ungeachtet der papstlichen Sendschreiben, über seine Freiheiten, so oft es ging, hinwegsette. Es ist bezeichnend, daß das Konzil zu Konstanz, auf dem die bischöflichen Gewalten bedeutsam hervortraten, bei der Bestätigung der Ordensprivilegien ausdrücklich vermerkte, daß der Orden keine neuen Rechte mehr hinzuerwerben dürfte.6)

Bährend der Epissopat zeitweise im Einvernehmen mit den Fürsten seine Macht im Kampse gegen die Kurie zu festigen und zu verstärken suchte, sicherte den Ritterorden, die in den Bischösen ihre gefährlichsten Gegner sahen, ihre universale Stellung im System der mittelalterlichen Beltordnung die Freundschaft und hilfsbereite Unterstützung der Päpste. Aber sie bedrohte und verhinderte infolge ihrer internationalen Zersplitterung letzthin ihre territoriale Abschließung und Ansiedlung und machte ihren Meistern den Erwerb einer Kirchenhoheit unmöglich, wie sie andere, weit weniger mächtige Kirchenobere erringen konnten. Nach dem Berlust ihrer Bestitzungen) im heiligen Lande ging die Macht der Kitterorden deshalb überall zurück, soweit sie sich nur noch auf ihre in

Europa zerstreuten Konvente zu stützen vermochten.

Nur die Deutschherren bewahrten und verstärften ihre Stellung, weil es ihren gelungen war, sich im Osten Deutschslands ein weites Gebiet zu erfolgreicher Betätigung zu erwersben. Hier, wo sie von Grund auf neu bauen konnten und neu bauen mußten, wirkte sich ihre innere Kraft aus. Ers

<sup>6)</sup> Strehlke a. a. D. n. 703 (1417).
7) Hrut, Die geiftlichen Ritterorden, Berlin 1908, S. 51 ff., 59 ff., 66 f.

möglicht wurde dem Orden diese Politik dadurch, daß er die weitgehenden, päpstlichen Bollmachten in einem Lande zur Geltung bringen konnte, in dem er von der Eisersucht benachbarter Bischöfe im wesentlichen unbehelligt war. Nicht in dem Streubesitz der deutschen Balleien und Kommenden, sondern in dem selbsterwordenen, geschlossenen Territorium jenseits der Weichsel erwies sich die Gunst der Kurie von höchstem Wert. Während er mit seinen Privilegien gegen die kestgewurzelte übermacht der Diözesanen im Reiche nur schwer ankämpfen konnte, ward es ihm leicht, den Widerstand des erst selbst im Entstehen begriffenen preußischen Epistopats zu brechen.

Die Ausbildung der Kirchenverfassung in Preußen, der Erwerb der Landesfirchenhoheit im Deutschordensstaate erflärt sich aber nur aus den firchlichen Vorrechten, die Sonorius III. und seine Rachfolger dem Orden gewährt und in deren Genuß sie ihn stets erhalten hatten. Erst in Preußen zeigte sich der volle Wert der Exemtion, mit der einst der Orden bewidmet war. Das Verhältnis zu den Päpsten war und blieb maßgebend für die kirchliche Ordnung, die der Orden im Oftlande vornahm. Die allgemeinen Privilegien der Kurie bestimmten seine preukische Kirchenpolitik. Es ist daher notwendig, um diese recht zu verstehen, zunächst jene kennen zu lernen. Die nachstehende Untersuchung sett sich deshalb das Ziel, vorerst an einem Sonderfall, der pfarrechtlichen Stellung der Ordensgemeinden innerhalb der allgemeinen Kirchenverfassung zu zeigen, auf welche rechtlichen Grundlagen der Orden seine Pfarrfirchenpolitif im Ordenslande Preußen zu stüten bermochte.8)

## 2. Die Begründung eigener Rirchen = gemeinden.

Bereits in dem ersten Erlaß,<sup>9</sup>) den Honorius III. dem Deutschen Orden erteilte, gestattete er ihm, in unbebautem Gelände, das ihm in frommer Ergebenheit übertragen war, Gebäude, Kirchen und Friedhöse anzulegen; sie sollten den Bedürfnissen der dort lebenden Bersonen dienen, ohne daß jedoch die Rechte einer benachbarten Abtei oder geistlichen Niederslassung dadurch beeinträchtigt würden. Da ihm das Seelenheil und die Zucht der Kitter gefährdet erschien, wenn sie beim Gottesdienst mit Laien und insbesondere mit Frauen zusamsmenkamen, gewährte er ihnen überdies die Erlaubnis, auch an

<sup>8)</sup> Es bleibt weiteren Abhandlungen vorbehalten, die Entwicklung in Preußen eingehend darzulegen. 9) Strehlke a. a. D. n. 303 (1216).

den Orten, die bereits besiedelt und wohl auch mit firchlichen Anstalten versehen waren, Bethäuser zu erbauen, in denen sie selbst und Borüberreisende ihre Gebete verrichten konnten. Ferner war es ihnen unbenommen, sich eigene Begräbnisstätten anzulegen.

Da das Gebiet, das der Orden mit dem Schwerte den Seiden entriffen hatte, zugleich dem driftlichen Glauben gewonnen werden sollte, wurde auf die Errichtung von Pfarrfirchen hoher Wert gelegt. Der Papst verfehlte deshalb nicht. die Ritter zum Bau von Gotteshäufern in dem ehemals farazenischen Lande zu ermuntern, sofern sich nicht an den in Ausficht genommenen Orten bereits Bischöfssitze befanden. 10) Denn wie ursprünglich in den Städten des Abendlandes die bischöflichen Kathedralen als Pfarrfirchen gedient hatten<sup>11</sup>), so sollte auch in Palästina die Unterhaltung der Bischofskirchen nicht durch den Wettbewerb mit anderen Pfarrfirchen erschwert werden: bot sich doch überall in dem vorerst nur schwach besiedelten Neulande reiche Gelegenheit, an anderen Orten dem Bedürfnis der zerstreut wohnenden Christen durch Anlage von Rapellen und Begründung neuer Pfarrbezirke zu genügen.

Die Bestimmungen der Kurie sicherten dem Orden firchliche Selbständigkeit. Überall, wo er Niederlassungen begründete, war er nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, Kirchen und Kapellen zu errichten. Er war damit in den Dienst der Miffion gestellt und zugleich von der Teilnahme an dem Gottesdienst der Ortsgemeinde befreit. Es war der erste Ansatz, den Orden aus dem Zusammenhang des örtlichen Kirchenberbandes herauszulösen und ihn den universalen Aufgaben des Papit= tums unterzuordnen. Denn die Kirchen, die der Orden im Seidenlande erbaute, follten unter dem besonderen Schutze des Papstes stehen; außer ihm sollte kein Prälat irgendein Recht auf sie besitzen; sie waren allein der römischen Kirche unter= stellt.12) Wohl sträubten sich die Kirchenoberen gegen das Ausnahmerecht, das den Ordenskirchen zuteil ward; aber die Kurie hielt an ihren Ansprüchen fest.13) Ordensland war in ihrem Sinne Papstland.

Aber auch der Orden zog aus der Anordnung seines Schutherrn Nuten; allenthalben, wo er sich kraft Eroberungsrechts oder dank der mildtätigen Stiftung von Laien und Beift=

<sup>10)</sup> ebb. n. 410 (o. D.). 11) A. Werminghoff, Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter. Leipzig 1913. 2. Auflage, S. 161. 12) Strehlke a. a. O. n. 410 n. 415 (o. D.). 13) ebd. n. 546 (1257), 550 (1257).

lichen ein Eigentum an Grund und Boden erworben hatte, war es ihm gewährt, eremte Kirchen und Gemeinden zu begründen. Es kam lediglich auf seine Vereinbarung mit der Kurie an, wie weit er die Nukung der Pfarrechte und insbesondere die Einfünfte aus dem Kirchengute mit ihr zu teilen brauchte.

Diözesanbischof unterstellt. Er hatte das Chrisma und heilige Öl zu liesern, die ihm nach kanonischem Recht vorbehaltenen Sakramente zu spenden die Altära und Girk Nur hinsichtlich der Obliegenheiten, die aus seiner po-Saframente zu spenden, die Geiftlichen zu ordinieren. 14) Daß diese Bezugnusse aber nut formelle Geltung besaßen und besihen sollten, geht daraus hervor, daß die Bischöfe zur unentgeltlichen Vornahme dieser geistlichen Handlungen verpflichtet waren und die Wünsche des Ordens ohne Weigerung befriedigen sollten, soweit ihrer Erschweiße entgegenstanden. 15) Ans dernfalls erhielt dieser das Recht, sich an jeden andern Bischof zu wenden, der dem römischen Stuhle ergeben war und ihm bereitwilliger entgegenkam.

> Den Gottesdienst an den Ordenskirchen versahen Rleri= fer, die in den Dienst der Ritter getreten waren; denn damit es an nichts zu ihrem Seelenheil fehlte, durften sie in ihrem Haupthause sowie den untergeordneten Konventen Priester bei sich anstellen. Diese sollten keinem anderen Orden angehören, ihre rechtmäßige Ordination nachzuweisen vermögen und bei dem Bischof ihrer bisherigen Diözese ihre Entlassung nachfuchen. 16) Nur wenn die Geiftlichen aus weiter Ferne kamen, war eine Rückfrage an ihren Bischof nicht nötig. Jedoch war der Orden auch berechtigt, fraft päpstlicher Vollmacht Klerifer aufzunehmen und in seinem Dienst zu behalten, wenn die Diözesanen ihre überweisung verweigert hatten. 17) Die Geistlichen mußten sich zu lebenslänglichem Profes und zu unwandelbarem Gehorsam gegen Meister und Kapitel verpflichten. Orden erhielt dadurch unmittelbare Gewalt über seine Rlerifer: sie waren den Prälaten weder Treue noch Gehorsam schuldia. 18) Sobald sie sich als untauglich erwiesen, konnten sie jedoch zu einem anderen Orden entlassen werden. Da sich anfangs viele unwürdige Personen zu dem geistlichen Dienst im Orden eingefunden hatten, traten Migstände ein. Ihnen

<sup>14)</sup> Hinschius Kirchenrecht II. S. 40 f.

 <sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Strehlfe a. a. D. n. 306 (1220).
 <sup>16</sup>) ebd. n. 329, 336 (1221).

<sup>17)</sup> ebb. n. 306 (1220).

<sup>18)</sup> ebd. n. 406 (Honorius III.).

sollte dadurch vorgebeugt werden, daß die Geistlichen erst nach einjähriger Probezeit das Gelübde ablegten, sich zu satungsmäßigem Verhalten verpflichteten und dem Meister Gehorsam schworen. Sie hatten an dem gemeinsamen Leben der Ritter teilzunehmen; zur Unterscheidung von diesen trugen sie geschloffene Röcke. Der Verwaltung des Ordens standen sie fern: nur soweit es ihnen im Einzelfalle gestattet wurde, nahmen sie an den Beschlüssen teil.

Somit bildete sich ein eigenes Ordensklerikat beraus. Daneben war es aber allen Weltgeiftlichen gestattet, sich ohne Berluft ihrer Pfründen auf ein oder zwei Jahre dem Dienft der Brüder zu widmen, ohne daß ihre Vorgesetzten dagegen Einspruch erheben sollten; 19) nach Ablauf der Frist traten sie wieder zu ihren Kirchen zurück; es konnte jedoch nicht ausbleiben, daß sie dem Orden auch weiterhin Anhänalichkeit bewahrten und seine Tätigkeit durch Sammlung von Almosen

und Kreuzprediat in ihren Gemeinden unterstütten.

Die Kirchen murden mit Ordenspriestern oder mit Vikaren besett.20) Ram die Kurie auch den Bestrebungen des Ordens weit entgegen, so verbot sie doch den Vikaren ihrerseits Stellvertreter mit ihrem Amte zu betrauen; fie sollten ihren Dienst persönlich verrichten.21) War doch auch sonst zu befürchten, daß ungeeigneten Bersonen das Pfarramt übergeben wurde und die geringen Gebührnisse, die sie von den Vikaren hätten beziehen müffen, ihnen feinen standesgemäßen Lebens-

unterhalt gewährleistet hätten.

Abgesehen von den Kirchen, die der Orden im Heidenlande begründete, kamen ihm die Batronatskirchen zustatten, die ihm vornehmlich von Laien im Mutterlande überwiesen waren. Die Kaplane, die an ihnen angestellt wurden, waren ebenfalls dem Papste untergeben. Die zuständigen Ordinarien nahmen von der übertragung des Patronats an den Orden Kenntnis; ein Einspruchsrecht stand ihnen dagegen nicht zu.22) Der Orden konnte das Patronat nach Belieben veräußern und verleihen. So übertrug Burchard von Schwanden im Jahre 1286 das Patronat der Kirche zu Herborn, die bisher dem Ordenshause zu Coblenz inkorporiert gewesen war, dem Hause 311 Weblar.23)

<sup>19)</sup> Strehlfe a. a. D. n. 362 (1221).
20) ebb. n. 318 (1221).
21) ebb. n. 338 (1221).

<sup>22)</sup> Joh. Beinr. Bennes Urfundenbuch gur Geschichte des Deut= schen Ordens, insbesondere der Ballei Koblenz, Mainz 1845 I n. 332 (1296). 23) Hennes a. a. D. n. 301.

War es anfänglich wohl üblich gewesen, in den Patronatskirchen Weltgeiftliche anzustellen, so gestattete Gregor IX., daß auch Ordenskleriker investiert werden durften, wofern sie den Diözesanbischöfen präsentiert worden wären. Auch in diesem Falle kamen die Temporalien dem Orden und nur die Spiritualien dem Bischofe zu.24) Schlieflich kam es auch vor, daß Batronatskirchen den Ordenshäufern inkorporiert wurden. Damit fielen dann alle Unterschiede zwischen Batronats= und Eigenkirchen des Ordens bin. Um jeden Zweifel an der Berechtigung der inzwischen erfolgten Einverleibungen von Patronatskirchen auszuschließen, ließ sich der Orden im Jahre 1396 alle Inforporationen von Bonifaz IX. bestätigen.25)

Der Orden hatte über die von ihm präsentierten Geistlichen volle Verfügung. Sobald er zu der Erkenntnis kam, daß sie ihr Amt nicht geziemend versahen, durfte er die bediensteten Brüder und Vikare abberufen und an ihrer Stelle den Ordinarien andere zur Investitur vorschlagen.26) fonnte nicht ausbleiben, daß auch in den Fällen, in denen sich der Orden der Geistlichen zu anderen Berrichtungen bedienen wollte, ihre Ablösung ihm jederzeit freistand. Im Vertrauen auf den Schutz der Räpfte mochte fich der Orden manche Willfür zuschulden kommen laffen; denn die Ziele der Genoffenschaft überwogen bei ihm naturgemäß die Verpflichtungen, die er als Patronatsberr seinen Gemeinden gegenüber innezuhalten hatte. Die geiftliche Aufsicht der Diözesanen über die Ordensfirchen mochte zwar etlichen übergriffen und Mißständen vorbeugen. Seine Herrschaft wurde aber nahezu unerschütter= lich, wenn, wie es in Breuken geschah, die Domkapitel selbst dem Orden inkorporiert und die Bischöfe den Reihen der Ordenskleriker entnommen wurden.

Der Orden versuchte, sich aus der Ausübung der Pfarrfirchenrechte möglichst viele Vorteile zu verschaffen; es ist verftändlich, wenn er dabei auf den heftigsten Biderstand der Bralaten ftieß, die nur ungern fich die Berfügung über die Rirchen ihres Sprengels entzogen saben, wenn auch die Kurie ihnen die Erfüllung ihrer geiftlichen Pflichten gegenüber ben eremten Ordensfirchen zu strengst vorgeschrieben hatte.

Besonders häufig widersetten sich die Bischöfe der Ginweisung der Geiftlichen, die ihnen vom Orden fraft seines Batronatsrechtes prajentiert wurden. Der Gottesdienft wurde

<sup>24)</sup> Strehlfe a. a. D. n. 466 (1257); vgl. n. 581 (1258), 631 (1263).
25) ebb. n. 693 (1396).

<sup>26)</sup> ebb. n. 694 (1397).

infolgedeffen oft lange Zeit vernachläffigt; auch scheuten fie fich nicht, die vorgeschlagenen Kleriker zu exkommunizieren und Die Kirchen mit dem Interdikt zu belegen. Oft setzen sie auch widerrechtlich Mitalieder ihres eigenen Kapitels in die Rfarr= stellen ein, die den Ordenspriestern oder ihren Bikaren porhehalten waren. Wenn ihnen deswegen Vorhaltungen gemacht wurden, wiesen sie darauf hin, daß sie bei dem Erwerb der Batronatsrechte durch den Orden um ihre Zustimmung nicht angegangen wären ober diese aus irgendwelchen Gründen nicht erteilt hätten.27) Sie wollten sich dem Spruche der Kurie nicht fügen, der es ihnen zur Pflicht machte, dem Berlangen der

Deutschherren nachzukommen.

Vor allem empfanden sie es als harten Nachteil, daß der Orden die Einfünfte der Pfarreien für seine politischen Zwecke im heiligen Lande verwenden durfte, mährend ihnen selbst der sonst übliche Anteil entzogen wurde. Der Orden hatte nur dafür zu sorgen, daß den Vikaren ein angemessener Lebens= unterhalt sichergestellt und den Bischöfen sowie ihren Offizia= len die Gebührnisse erstattet wurden, die sie auf Grund ihrer geistlichen Oberhoheit in spiritualibus et sinodalibus verlangen konnten.28) Da Honorius III, mit harten Worten und Strafen gegen die Übertretung dieser Vorschriften einschritt, saben sich die Brälaten gezwungen, nachzugeben; jedoch beanspruchten sie die Gefälle von den Kirchen, die in der Zeit nach dem Erlaß des Papstes im Jahre 1221 dem Deutschen Orden geschenkt waren. Unter ausdrücklicher Berufung auf die Anordnung seines Vorgängers erklärte deshalb Nikolaus IV., daß jene Bestimmung auch auf den inzwischen erfolgten und zufünftigen Erwerb der Ritter Anwendung zu finden habe.29) Bonifaz IX. bedrohte jogar alle Kirchenoberen mit Bann und Amtsentziehung, die bei der Einsetzung der vom Orden prafentierten Pfarrer und Pfründeninhaber sich die Hälfte oder irgend einen Teil der Einkünfte des ersten Jahres ausbedangen,30) Den Bischöfen stand über die Ordenskirchen lediglich die geistliche Aufsicht zu: firchlich-finanzielle Gerechtsame waren ihnen nicht eingeräumt.

Auch fielen dem Orden alle Einfünfte während der Bakanzen zu. Kaiser Friedrich II. erteilte ihm im April 1223 das Recht, in den Patronatsfirchen, die dem Reiche oder seinem Hausgute zugehörten ober ihm im Lehnswege und auf andere

<sup>27)</sup> Strehlke a. a. D. n. 359 (1221).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) ebb. n. 327 (1221), 408 (o. D.), 664 (1289). <sup>29</sup>) ebb. n. 664 (1289).

<sup>30)</sup> ebb. n. 692 (1396).

Rechtstitel hin übertragen waren, bei Bakanzen ein Jahr lang alle Einkunfte für sich zu beziehen, vorausgesett, daß für den Unterhalt der an ihnen bediensteten Geistlichen gesorgt war. 31) Die finanzielle Ausnutung der Vakanzen bildete trottem den Gegenstand heftigen Streites zwischen den Rittern und den Ordinarien. Kür jene war es vorteilhaft, die Bräsentation des neuen Pfarrverwesers möglichst lange hinauszuschieben, um seine Aufwandsgelder zu sparen. Die Bischöfe forderten bagegen alle Einnahmen für sich, folange die Stelle unbeset war, und verzögerten deshalb die Investitur der ihnen vorgeschlagenen Versonen. Honorius III. bestimmte daher, daß der Orden die Bräsentation innerhalb von 20 Tagen nach Eintritt der Vakanz vornehmen sollte, in der Zwischenzeit aber die Einfünfte für sich verwenden durfte;32) darauf hatte die Ordination zu erfolgen. Alexander IV. verbot ebenfalls die Besitnahme der Kirchen durch die Bischöfe und ihre Offiziale; sie hatten vielmehr spätestens 40 Tage nach dem Abgang des vorausgegangenen Pfarrers die präsentierten Geistlichen einzuweisen.33)

Für die Erringung der firchlichen Selbständigkeit des Ordens war es ferner besonders wichtig, daß die Ritter samt allen Zugehörigen von dem Pfarrzwange befreit wurden und eigene Gemeinden begründen durften. Die Gemeinde der Ordenskirche war dabei — abgesehen von Vatronatskirchen mit ihrem angesessenen, überlieferten Sprengel — nicht räumlich umgrenzt: vermischt in anderen Pfarrsprengeln saßen ihre Mitalieder, alle, die dem Orden als Brüder und Dienende angehörten und alle, die im weiteren Sinne der Brüderschaft zugerechnet wurden, da sie mit ihm in geschäftlichem Verkehr standen. Ihre Zahl wuchs ständig an, da bereits jeder, der dem Orden Almosen spendete, Anteil an seinen Vorrechten erwarb.34) Die Rurie suchte diese Entwicklung, die zur Durch= brechung und Auflösung der örtlichen Pfarrverbände führen mußte, noch dadurch zu fördern, daß sie allen, die der Brüderschaft beitraten und sie durch jährliche Geschenke unterstütten, ein Siebentel ihrer Buken erliek.35)

Die geistlichen Besugnisse der Ordenspriester lehnten sich teilweise an das Asplrecht ihres Hauses an. 36) Häufig kam es vor, daß Säuglinge am Tore niedergelegt und somit dem Schutze der Brüder befohlen wurden; auch mochte manche der

36) ebb. n. 303 (1216).

<sup>31)</sup> Hennes a. a. D. I n. 64.

<sup>32)</sup> Strehlke a. a. D. n. 347 (1221).

<sup>33)</sup> ebb. n. 617 (o. D.). 34) ebb. n. 324 (1221).

<sup>35)</sup> ebb. n. 321 (1221), 370 (1223.)

reisenden, in der Ordensherberge aufgenommenen Frauen dort ihre Niederkunft erfahren. Damit nun die Kinder nicht momöglich ungetauft verstürben, sollten sie in einem bescheidenen Gefäß die Taufe empfangen.37) Das Afnlrecht war dem Orden bereits bei seiner Gründung verliehen; das Ordenshaus sollte gegen Gewalttätigkeiten geschützt sein. In ihm durfte weber Raub noch Diebstahl, weder Brandstiftung noch Blutvergießen verüht werden: auch war in ihm jedermann vor Verhaftung und Tötung gesichert.38) Die Brälaten waren angewiesen, jeden Laien zu erkommunizieren, jeden Geiftlichen seines Amtes und seiner Pfründen zu entseten, der sich gegen Leben und Gigentum der Ritter und ihrer Schutbefohlenen verging; doch follten auch die Brüder keinen Mördern Schutz gewähren.39) Die Orte dagegen, in denen die dem Orden entwendeten Güter aufbewahrt wurden, waren mit dem Interdift zu belegen. 40)

Die Ordensangehörigen waren in der Befriedigung ihrer geistlichen Bedürfnisse an die Ordenskleriker verwiesen. Die Gesetze bestimmten, daß fein Bruder, Bfaffe oder Laie, ohne Erlaubnis seines Vorgesetzten aukerhalb des Ordens

beichten durfte.41)

Bu den Rechten der Ordensgeiftlichen gehörte ferner die Befugnis, die Angehörigen des Ordens auf eigenen Friedhöfen zu bestatten, und zwar erstreckte sich dieses Recht nicht nur auf die Mitalieder des Konvents, sondern auf die Brüderschaft im weitesten Sinne. Im Konzil zu Tours war bestimmt, daß die Leichname der Brüder kostenloß zu bestatten seien, auch wenn sie aukerhalb des Hauses auf ihren Reisen verstorben waren; dem hatten sich aber die Brälaten nicht gefügt, sondern von den Ordensleuten die sonst üblichen Sporteln verlangt, so daß Honorius III. nochmals mit Verboten gegen diesen Migbrauch einschreiten mußte. Die Geistlichen sollten sich lediglich mit den freiwilligen Geschenken der Sterbenden oder ihrer Verwandten begnügen, darüber hinaus aber nichts for= dern noch annehmen. 42) Auch durfte niemandem, der der Brüderschaft beigetreten war, das kirchliche Begräbnis selbst nicht in interdizierten Gemeinden verwehrt werden. Falls sich der Klerus böswillig weigerte, sollten die Brüder ihre Angehörigen, sofern sie nicht exkommuniziert oder namentlich

<sup>37)</sup> евб. п. 350 (1221).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) е́ръ. п. 296 (1196), 303 (1216). <sup>39</sup>) е́ръ. п. 307 (1220).

<sup>40)</sup> ebd. n. 322 (1221). 41) M. Perlbach, Die Statuten des Deutschen Ordens, Halle 1880: Gefete 21. 42) Strehlke a. a. D. n. 314 (1221).

interdiziert oder als öffentliche Wucherer berüchtigt waren, bei ihren Kirchen selbst bestatten43) und für sie die Seelenmesse lesen lassen.44)

Das Begräbnis bei den Ordenskirchen durfte auch denen nicht versagt werden, die ohne dem Orden anzugehören, bei ihnen bestattet zu werden wünschten, um noch im Tode des Schutes und der Begünftigungen der Brüder teilhaftig zu werden. Doch sollten in diesem Kalle die Pfarrfirchen, denen die Berstorbenen zugehörten, an ihren rechtmäßigen Sporteln nicht geschmälert werden. 45) Die Ordenspriester waren befugt, bei allen, die sich noch vor ihrem Tode in das Ordenshaus begaben, um hier zu sterben und begraben zu werden, Beichte zu hören, ihnen die lette Ölung zu erteilen und sie mit Rreuz und Brozession zum Grabe zu geleiten.46) Die Betreffenden pflegten ihren Dank oft durch Geldgeschenke abzustatten oder den Orden zum Erben einzusetzen. Die Prälaten forderten Anteil an diesen Gaben und zogen nicht selten ein Drittel der Legate für fich ein. Sobald jedoch Rlagen über diese Überariffe laut wurden, bestimmte die Kurie, daß die Geistlichen keinen Anspruch auf die Güter hätten, die dem Orden für seine Rrankenpflege und geiftlichen Verrichtungen gespendet würden; sie durften nur das kanonische Viertel des testamentarischen Nachlasses ihrer Pfarrfinder verlangen, die sich bei der Ordenskirche hätten begraben laffen.47) Von dem, was gesunde und mitten im Leben stehende Personen aus irgendwelchen Gründen den Brüdern stifteten, hätten sie dagegen nichts zu beanspruchen. Auch sollten auf das Viertel die Waffen und Pferde wicht angerechnet werden, die dem Orden für seine Kriegsdienste im heiligen Lande von den Sterbenden überlassen wurden. dem Erbe seiner eigenen Angehörigen fiel dem Orden ein Drittel zu, wenn sie mit Hinterlassung von Erben starben; da= gegen die Hälfte, soweit sie weder Frau noch Erben hatten. 48) Da jedoch häufig gegen den Erbantritt des Ordens von seiten der Angehörigen der Verstorbenen oder der Pfarrgeistlichkeit Einspruch erhoben wurde und bestritten ward, daß jene den Rittern ein Legat vermacht hätten, setzte Honorius III. fest, daß der Orden stets Spenden und Legate annehmen durfte, sobald er für den letten Willen des Abgeschiedenen zwei oder drei rechtsfräftige Zeugen anführen fönnte. 49)

<sup>43)</sup> ebb. n. 348 (1221). 44) ebb. n. 349 (1221).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Strehlfe a. a. D. n. 329 (1221). <sup>46</sup>) ebd. n. 413 (o. D.).

<sup>47)</sup> ebb. n. 316 (1221).

Strehlke a. a. D. 335 (1221). 49) ebd. n. 354 (1221).

Abaesehen von diesen Stiftungen und Sporteln war der Besits der Rfarrechte dadurch besonders einträglich, daß Innozenz IV. den Ordensfirchen auch die Erhebung des Zehn= ten gewährte, sofern dieser noch sonst niemand rechtlich zuftand.50)

#### 3. Rechtliche und finanzielle Freiheiten der Orbensgemeinden.

MIS die neuen Machabäer, 51) als Heerschar Gotte 352) stan= den die Ritter in engster Beziehung zum Papst, der die Stellvertretung Gottes auf Erden als sein heiligstes Recht bean-Nächst Gott besaßen sie keinen anderen Verteidiger ihrer Rechte und Freiheiten als den Papft,53) der sich das Ziel gesetzt hatte, als Wächter im Weinberge des Herrn auch die neue Pflanzung in seine Obhut und Pflege zu nehmen.54) Die Ritter follten unmittelbar dem apostolischen Stuble untergeben fein und im römischen Bischofe ihren einzigen Beschützer fehen.55)

Die Niederlassungen des Deutschen Ordens wurden demgemäß der richterlichen Gewalt der Ordinarien entzogen; die Rurie behielt sich die Rechtsprechung über alle Ordensangehörigen bor, soweit diese nicht von ihren Vorgesetzten ausgesibt wurde. Der Orden hatte in allen Prozessen ein unbedinates Appellationsrecht an den römischen Stuhl. 56) Auf ihn fand daher auch die Berordnung des Papstes Innozenz IV. keine Unwendung, nach der in gewiffen Fällen auch die Exemten vor dem bischöflichen Gericht belangt werden durften. 57) Die Anflagen, die gegen die Deutschherren erhoben wurden, sollten in Rom vorgelegt und entschieden werden. Rur die päpstlichen Legaten waren befugt, Klagen und Beschwerden gegen den Orden entgegenzunehmen. Die Prälaten waren verpflichtet, ihre Gerichtsbarkeit zu dulden und insbesondere dem Orden zu gestatten, vor den Legaten sein Recht zu verfolgen. 58)

Statutengemäß war der Orden auch von dem weltlichen Gericht befreit. 59) Innozenz IV. wiederholte diese Anordnung,

<sup>50)</sup> ebb. n. 529 (o. D.).
51) ebb. n. 321 (1221), 403 (o. D.).
52) ebb. n. 336 (1221).
53) ebb. n. 336 (1221).

<sup>53)</sup> ebd. n. 341 (1221). 54) ebb. n. 306 (1220). 55) ebb. n. 677 (1319).

<sup>56)</sup> Strehsse a. a. D. 352 (1221). 57) ebd. n. 523 (1252), 526 (1254). 58) Ed. von Pettenegg, Die Urfunden des Deutsch-Ordens-58) Ed. von Pettenegg, Die Urfunden des Deutsch-Ordens-

Zentralarchibs zu Wien, Prag-Leipzig 1887 n. 253 (1254).

59) Verlbach, Die Statuten des Deutschen Ordens: Regel 3.

indem er im Jahre 1247 verfügte, daß die Ritter sich in allen Dingen, die zur geistlichen Gerichtsbarkeit gehörten, vor einem weltlichen Richter nicht zu verantworten brauchten. 60) großer Bedeutung wurde dieses Recht später gegenüber den Fehmgerichten, die sich nicht scheuten, den päpstlichen Geboten zuwider Ordensleute vor ihren Rechtshof zu ziehen. Der Orden sah sich deshalb veranlagt, von Nikolaus V. erneute Schutbriefe zu erbitten, in denen ausdrücklich das Vorgeben der westfälischen Kehme gegen die Deutschherren untersagt wurde. 61) Auch gegenüber den fürstlichen Gewalten versuchte die Rurie an ihrem Rechte festzuhalten, alle Prozesse, die gegen den Orden angestrengt wurden, vor ihrem Forum zu entscheiden. 62)

War somit das Prozekrecht der Prälaten beschränft, so war es ihnen auch unterfagt, gegen den Orden mit den kirch= lichen Strafmitteln einzuschreiten. Ohne Auftrag des Babites durften sie weder die Ordensangehörigen exfommunizieren, noch ihre Kirchen mit dem Interdift belegen. 63) Unter dieses Ausnahmerecht fielen nicht nur die Ritter und Klerifer, sondern auch alle, die im Solde des Ordens standen und mit ihm Handelsberkehr trieben;64) selbst die Müller und Röche des Ordens waren nicht ausgenommen.65) Es sollte verhindert werden, daß seine Tätiakeit durch das Eingreifen der Kirchen= oberen unterbrochen und geschmälert würde. Der Babst wollte der Bischof und Prälat der Ritter sein; an ihn waren alle Beschwerden gegen seine Schutzbefohlenen zu richten.66) Die gegen Briefter= und Lajenbrüder verhängten Strafen wurden für ungültig erklärt.67) Die kirchliche Bestattung der Ordens= leute konnte durch kein Interdikt verwehrt werden, und während es sonst üblich war, die Gegenden, in denen schwere Verbrechen verübt waren, mit dem Bann zu belegen, selbst wenn die Übeltäter sich schon geflüchtet hatten, waren die Ordens= gebiete von dieser Makregelung zu verschonen. 68) Un ihren Grenzen war dem Strafrichter Halt geboten.

So stark jedoch der Einfluß der Bischöfe auf die Ordens= häuser beschnitten war, verblieb ihnen noch anfangs das Recht,

<sup>60)</sup> Strehlfe a. a. D. n. 510 (1247). Bettenegg a. a. D. n. 1997 (1448); Boigt, Geschichte des Deutschen Ritterordens I, S. 389.

Bettenegg a. a. D. n. 2063 (1458).

<sup>63)</sup> Strehlke a. a. D. n. 305 (1218).

<sup>64)</sup> ebb. n. 542 (1254). 65) ebb. n. 603 (1259). 66) ebb. n. 305 (1218). 67) ebb. n. 405 (o. D.).

<sup>68)</sup> Pettenegg a. a. D. n. 1823 (1424).

den Brüdern Absolution zu erteilen, wenn sie Gewalttätig= keiten gegeneinander oder gegen Kleriker verübt hatten. Nur falls schwere Berbrechen vorlagen, wie Gliederverstümmelung, Blutvergießen oder gewaltsame Angriffe gegen einen Bischof oder Abt, war die Absolution den Diözesanen entzogen. Doch durften auch Bergeben gefühnt werden, die vor Eintritt in den Orden begangen waren, selbst wenn durch sie ursprünglich die Strafe der Exfommunikation verwirkt war. 69) Denn da das Bedürfnis nach Aufnahme neuer Mitglieder infolge der star= fen Berluste im Seidenkampfe stets recht groß war, wurde auf die sittliche und rechtliche Unbescholtenheit der Ritter nicht immer gebührende Rücksicht genommen. Der Orden war für viele eine begueme Zufluchtsstätte, um sich dem Arm des Richters zu entziehen. Sein Ansehen mußte darunter leiden; aber besonders gefährlich war es für seine Stellung und Anerkennung in der allgemeinen Kirche, wenn die Bischöfe Einblick in seine Verfassung und die persönlichen Verhältnisse der Brüder erhielten. Deshalb war von vorneherein die Beichte nur por Ordensgeistlichen abzulegen: und es erschien notwendig, sich auch von der geistlichen Gerichtsbarkeit und dem ausschließlichen Absolutionsrecht der Bischöfe zu befreien. Es bedeutete daher einen Schritt vorwärts in dieser Richtung, als dem Orden gestattet wurde, den neueintretenden Brüdern selbständig für kleinere Vergehen Buße und Sühne aufzuerlegen.70) In gleichem Sinne sprach sich eine Bulle Innozenz' IV. vom 4. Nanuar 1246 aus, durch die der Orden den Klöstern und Stiftern gleichaestellt wurde; wie bei diesen der Abt über die fleineren Vergehen abzuurteilen hatte, so sollte auch der Prior des Ordens fraft seiner priesterlichen Befugnisse den Brüdern die Absolution in gleichem Umfange spenden dürfen. Die Ent= scheidung über die oben genannten, schweren Verbrechen blieb dagegen dem Papste vorbehalten;71) doch konnte er im Einzelfalle einen Prälaten mit dem Ausspruch der Absolution beauftra= gen. Innozenz IV. ermächtigte auf diese Weise den Erzbischof von Köln, auf Bitte des Deutschmeisters neu aufgenommene Ritter wegen der von ihnen vormals gegen geistliche Personen und kirchliche Anstalten verübten Gewalttaten zu absolvieren und ihre Exkommunikation aufzuheben, sobald sie den zuge= fügten Schaden wieder aut gemacht hatten.72)

Vielfach wurde die Absolution zur Formsache; so waren die Brüder, die vor Ablegung ihres Gelübdes Raub und Brand-

<sup>69)</sup> Strehlfe a. a. D. n. 326 (1221). 70) ebd. n. 400 (Honorius III. o. D.). 71) Strehlfe a. a. D. n. 497 (1246).

<sup>72)</sup> Pettenegg a. a. D. n. 183 (1244).

stiftung verübt oder Schulden unbezahlt gelassen hatten, nicht gehalten, ihren Verpflichtungen nachzukommen und Schabenersatz zu leisten. Die Ordensritter sollten ihr Gewissen mit dem Hinweis darauf beschwichtigen, daß sie keinen eigenen Besit mehr hätten und daher zahlungsunfähig wären. Reue und ihr auter Wille, die Fehler zu fühnen. ausreichen, um ihnen die Absolution zu gewähren.73) durch diese Makregel verhindert werden, daß sich die Ritter ihrem Kriegsdienst unter dem anscheinend sittlich gerechtsertigten Vorwand, ihre persönlichen Angelegenheiten zu ordnen, eine Zeitlang entzogen und durch erneute Einmischung in die weltlichen Verhältnisse ihrem geistlichen Berufe entfremdet wurden, so bestand doch die Gefahr, daß der Geift des Ordens immer mehr entsittlicht wurde, wenn das Verbrechen feine gerechte, auch materiell empfundene Strafe fand.74) Aber anderer= seits scheint diese Bulle nur eine Ausnahme zu betreffen; dem Orden war es freigestellt, in einzelnen Fällen, in denen er es für nötig erachtete, seine Mitalieder von der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu befreien. Im allgemeinen wurde daran festgehalten, daß die Ritter ihre früher verschuldeten Bergeben den Priesterbrüdern beichten mußten und diese ihnen erst nach entsprechender Buke die Absolution erteilen durften; auch follte den Geschädigten Schadenersatz geleistet werden, sei es, daß dazu die Besittümer verwandt wurden, die sie bei ihrem Eintritt in die Brüderschaft in der Weltlichkeit zurückgelassen hatten, sei es, daß sie sich zu diesem Zwecke der Unterstützung ihrer Berwandten und Freunde bedienten. 75) Mit diesem Brauch stimmt auch die weitere Verfügung überein, nach welcher der Orden die Straf= und Sühnegelder für sich einziehen durfte, menn die Geschädigten nicht auffindbar waren. 76) Die geistliche Aufficht über die Brüder war dem Ordensklerus im wesentlichen übertragen: ihm stand es auch zu, die kirchlichen Strafmittel bei Übertretung der Gesetze anzuwenden; es war ihm anheim= gestellt, jeden Ritter zu exkommunizieren, der sich ohne Erlaubnis des Meisters und des Konvents aus dem Orden ent= fernt hatte.77) Die Deutschherren wurden von der Gerichtsbarkeit der Diözesanen nur deshalb befreit, damit ihr Zusammenhalt um so geschlossener würde; innere straffe Ordnung und Zucht follte und mukte wettmachen, was ihnen nach auken bin nach= gesehen wurde.

 <sup>73)</sup> Strehlse a. a. D. n. 532 (1255).
 74) Prup, Die Ritterorden, S. 129.

 <sup>75)</sup> Strehlfe a. a. D. n. 578 (1258).
 76) ebb. n. 579 (1258).
 77) ebb. n. 560 (1257).

Den rechtlichen Freiheiten des Ordens standen nicht min= der bedeutsame, finanzielle Vorrechte gegenüber. Die Rurie war gerne bereit, den Orden von finanziellen Lasten zu befreien und seine Einkünfte zu mehren, da diese in erster Reihe der Eroberung des heiligen Landes zugute kamen und die kuriale Politif im Orient förderten.

Die Ordensangehörigen waren von der Verpflichtung befreit, ihren Pfarrern den sonst üblichen Zehnten ihrer Erträge zu entrichten. Schon Cölestin III. hatte den Rittern zugestanden, daß sie von den Ackern, die sie eigenhändig und auf eigene Roften bestellten, sowie von ihren Weidepläten feine Abgaben zu zahlen brauchten. 78) Honorius III. wiederholte das Gebot und schärfte allen Kirchenoberen seine Beachtung ein.79) Während sich die Befreiung anfänglich nur auf die Güter erstreckte, die der Orden schon vor dem Laterankonzil von 1215 besessen hatte80), bestimmte derselbe Papst, daß auch sein späterer Erwerb zehntfrei sein sollte.81) Die häufig notwendig werdende Wiederholung dieses Erlasses beweist, welchen Wider= stand die Pfarrer den Privilegien der Ritter entgegensetten.82) Trothem wahrte der Orden sein Recht; er erwirkte sich die aus= drückliche Berfügung, daß er zur Leistung von Abgaben nur verpflichtet wäre, wenn die papstlichen Bullen, die von den Einsammlern vorgezeigt zu werden pflegten, seiner namentlich Erwähnung taten.83)

In gleicher Weise wurden die Brüder auch von den meisten kanonischen Abgaben an die Diözesanbischöfe befreit. Der Fortfall der Annaten, der Bakanzgelder und des Anteils an den Legaten ist schon erwähnt worden; ebenso daß die Bischöfe ihre Obliegenheiten zumeist gebührenfrei zu verrichten hatten. Dazu kam, daß die Brälaten auch den Zwanzigsten für ihre Reisen nicht zu fordern hatten; ferner war ihr Herbergs= recht beschränkt.84) Die Ritter waren nicht verpflichtet, ihnen kostspielige Aufnahme zu bereiten.85) Selbst die apostolischen Legaten und Nuntien hatten sich mit den gewöhnlichen Speisen, die ihnen vorgesett wurden, zu begnügen. Nur die Kardinallegaten hatten das Recht, bei Besichtigungsreisen besondere Zuwendungen zu fordern. 86) Die Gesandten begnügten sich jedoch

79) ebb. n. 310 (1221).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Strehlke a. a. D. n. 296 (1196).

<sup>80)</sup> ebb. n. 319 (1221), 322 (1221). 81) ebb. n. 328 (1221).

<sup>82)</sup> ebd. n. 407 (Honorius III. o. D.).

<sup>83)</sup> ebd. n. 404 (Honorius III. o. D.). 84) Strehlfe a. a. D. n. 332 (1221), 334 (1221). 85) ebd. n. 317 (1221). 88) ebd. n. 535 (1256), 583 (1258).

nicht mit den ihnen in Lebensmitteln gewährten Profura= tionen, sondern verlangten beträchtliche Geldabgaben. Papst Urban IV. sah sich daher veranlagt, den Orden nochmals von der Pflicht, den Legaten und Nuntien Gebühren zu entrichten, auf drei Jahre zu befreien. Clemens IV. verlängerte die Frist nach Ablauf um drei weitere Jahre. 87) Nur auf Grund besonderer päpstlicher Aufforderung war der Orden zu Zahlungen heranzuziehen.88) Es berührt eigenartig, wenn die Kurie die Rechte ihrer Abgesandten selbst verfürzt und mindert, da es ihr wertvoller erschien, den Orden finanziell zu fördern. Richt selten trat sie gegen die Ansprüche ihres Legaten für die Deutschherren ein. Als der Bischof von Trient die Ordens= brüder exkommuniziert hatte, weil sie sich den Anordnungen und Sammlungen eines päpstlichen Nuntius widerset hatten, ordnete Urban IV. die Aufhebung des Banns an mit der Begründung, daß der Orden den Runtien nicht unterworfen sei.89) Niemand, der mit allgemeiner papstlicher Bollmacht versehen war, durfte die Ritter por sein Gericht ziehen, wenn er nicht den besonderen Auftrag des Papites dazu besaß. 90) Die Rurie hatte sich schließlich selbst die Sände gebunden, nachdem sie erflärt hatte, der Orden wäre nur so weit verpflichtet ihren Weisungen zu folgen, als diese den ihm früher erteilten Freiheiten nicht widersprächen;91) ein Recht, das sich die Brüder besonders gerne bestätigen ließen.92)

Da das Verbot, von dem Orden Abgaben zu erheben, oft in wenig bestimmter, allgemeiner Form erlassen wurde, war diesem Gelegenheit gegeben, sich den meisten öffentlich=recht= lichen Lasten zu entziehen. Da die Kirchenoberen jedoch mit der Verringerung ihrer Bezüge nicht einverstanden waren, häuften sich die Rlagen der Ritter über Bedrückung und Erpreffung. Die Kurie war genötigt, unter Hinweis auf die Leiftungen der Deutschherren im Seidenkampf, ihre Mahnungen zu wiederholen. Innozenz IV. befreite fie deshalb nochmals von der Zahlung des 4., 5., 10., oder 20. Teils ihrer Einfünfte an die Prälaten, Nuntien und apostolischen Legaten, gleichviel unter welchem Borwande die Abgaben beansprucht wurden.93)

93) ebb. n. 522 (1251).

<sup>87)</sup> ebb. n. 627, 648 (1266). 88) ebb. n. 618 (Alexander IV. v. D.). 89) Bettenegg a. a. D. n. 408 (1263). 80) Strehlfe a. a. D. n. 638 (1265). 91) ebb. n. 311 (1221). 92) ebb. n. 395 (1225), 486 (1227), 465 (1235), 512 (1247), 515

<sup>(1247), 538 (1257), 592 (1258)</sup> u. a. a. D.

Ferner war der Orden zu keinerlei Dienstverrichtungen an geistliche und weltliche Herren verpflichtet. Es war unterfagt, Ordensangehörige im Kampfe gegen Christen zu verwenden. Die Kitter sollten ihre gesamte Kraft auf die Bezwingung der Ungläubigen richten. Anstatt ihre Gelder auf den Loskauf von Gefangenen zu verwenden, war es ihre Aufgabe, allen Besitz für die Berteidigung des Christentums in übersee aufzusparen. An der Besetzigung von Städten und Kastellen, sowie an der Ausbesserung von Mauern, Brücken, Wällen und anderen öffentlichen Anlagen, brauchten sie sich

durch keinerlei Beiträge zu beteiligen.95) Dagegen war dem Orden weitgehender Erwerb gestattet. Alle beweglichen und unbeweglichen Güter, die durch Erbaana oder einen sonstigen Rechtstitel an die Brüder verfallen würden, wenn sie noch dem weltlichen Stande angehörten, durfte die Brüderschaft für sich einziehen. Sie wurde damit zum Rechtsvertreter ihrer Angehörigen zu gesamter Hand. Nur Lehen durfte sie nicht übernehmen, um keine persönlichen, privatrechtlichen Verpflichtungen zum Schaden ihrer Unabhängigkeit einzugehen.96) Ebenso war erlaubt, die Erträge aus dem Erlöß unrechtmäßig von den Brüdern vor ihrem Profeß erworbenen Gutes, das an die Eigentümer nicht zurückerstattet werden konnte, weil sie unbekannt oder unauffindbar waren, ferner aus dem Rückfauf unerfüllbar gewordener Gelübde, unter denen wohl vornehmlich Kreuzzugversprechen zu ver= fteben find, bis zu 1000 Mark Sterling für die Zwecke der Gemeinschaft zu verwenden.97) Auch durften die Bußen, die ein= zelnen Brüdern wegen vormals verübter Brandstiftung, Plünderung und Buchers auferlegt waren, aber wegen Un= fenntnis der zu entschädigenden Personen nicht abgezahlt wer= den konnten, für das Berteidigungswerk in Palästina, Livland und Preußen verbraucht werden.98)

Alexander IV. gewährte dem Orden überdies an allen Orten Handelserlaubnis, die von Urban IV. 1263 bestätigt wurde,<sup>99</sup>) Mit Genehmigung der zuständigen Pfarrer und

 <sup>94)</sup> ebb. n. 401 (Honorius III. v. D.).
 95) Strehlfe α. α. D. n. 345 (1221), 351 (1221), 527 (1254).

<sup>90)</sup> ebd. n. 528 (1254).
97) ebd. n. 564 (9. August 1257) an den Orden in Deutschland; in der Bulle vom 22. Nov. 1258, die an den Orden allgemein gerichtet ist, wird die Summe auf 160 Mark Silber festgesetzt (n. 597); eine Bulle vom 7. August 1257 an den Orden in Preußen, spricht von 500 Mark Sterling.

<sup>98)</sup> ebb. n. 579 (1258). 99) Preuß. Urkundenbuch, her. von Seraphim, Königsberg 1909, I 2 n. 22 (1257) u. n. 210 (1268).

Bischöfe fauste der Orden auch vielsach die Zehnten auf, die den einzelnen Kirchen von den Laien ihrer Sprengel geschuldet wurden. Durch eine einmalige Abschlagssumme sicherte er sich laufende Einnahmen auch in fremden Bezirken; den Kirchen mochte es oft erwünscht sein, in größerer Summe den Ertrag mehrjähriger Zehnten im voraus zu empfangen. Da sich die Einkünste der Kfarrzehnten durch Bermehrung der Zehnspflichtigen oder Steigerung des Wirtschaftsertrages im Laufe der Zeit vermehren konnten, durfte der Orden hoffen, Gewinn aus seinem Kauf herauszuschlagen. Auf der anderen Seite war aber auch den Kfarrern daran gelegen, sich diese Borteile nicht entgehen zu lassen. Der Orden mußte sich daher verpflichten, den Zehnten an die Kirchen wieder zurückzugeben,

sobald ihm der Kaufpreis erstattet war. 100)

Ein wichtiges Recht war den Nittern ferner damit verliehen, daß sie ungehindert für ihre Zwecke Almosen sammeln durften. Die Prälaten waren angewiesen, die Brüder wohlwollend aufzunehmen, geziemend zu behandeln und ihre Sammlungen unter den Insassen des Sprengels zu gestatten. <sup>101</sup>) Zur Ehre des Spitals war den Almosenheischenden das Recht eingeräumt, auch in den Orten, die mit dem Interdikt belegt waren, einmal im Jahre Gottesdienst abzuhalten; nur sollten die Kirchentüren verschlossen sein und allen Exsommunizierten und namentlich Interdizierten die Teilnahme an der Feier untersagt werden. <sup>102</sup>) Die Kirchenoberen hatten die Brüder nach Kräften zu unterstüßen; <sup>103</sup>) auch sollte verhindert werden, daß während der Anwesenheit der Ordenskollektoren gleichzeitig für eine andere Brüderschaft gesammelt wurde. <sup>104</sup>)

Im Sinne der finanziellen Förderung des Ordens lag es weiterhin, wenn es verboten ward, seine Angehörigen mit Geldstrasen zu belegen und seine Kirchen und Priester mit ungerechtsertigten Abgaben zu beschweren. Seitdem im 12. und 13. Jahrhundert die Dekanate und Archidiakonate an Bedeutung immer stärker hervortraten, wurde ihren Inhabern dieses Gebot noch besonders eingeschärft. Od Das Ziel des Ordens ging dahin, sich sinanzielle Unabhängigkeit zu erringen und sich zu einer Kapitalmacht zu entwickeln, um schließlich ohne Kücksicht auf örtliche Liegenschaften ihre Mittel

101) ebb. n. 314 (1221).

108) ebb. n. 609 (1260).

<sup>100)</sup> Strehlfe a. a. D. n. 596 (1258), 613 (1260).

<sup>102)</sup> ehh. n. 321 (1221), 362 (1221). 103) ehh. n. 331 (1221), 367 (1222), 389 (1223). 104) Strehlfe a. a. D. n. 341 (1221).

<sup>103)</sup> Strehlfe a. a. D. n. 341 (1221). 105) ebb. n. 337 (1221), 339 (1221).

dort zinsentragend anzulegen, wo sie am meisten Gewinn zu erreichen hoffte. Die Kurie unterstützte die Deutschherren in diesen Bestrebungen um so bereitwilliger, als sie nicht nur mit ihrer universalen Politik einverstanden war, sondern auch an den andern Orden erfahren hatte, welche Bedeutung für sie das Borhandensein sinnanziellen Keichtums im Besitze einer bestreundeten und ergebenen Genossenschaft hatte.

Mit Rücksicht auf eben diese Zwecke befreite sie den Orden auch von der Beitragspflicht zu den allgemeinen Kirchen-Er brauchte weder, wie auf dem Konzil zu Lyon 1274 beschlossen war, den zehnten Teil seiner Einkünfte zur Unterstützung des heiligen Landes abzuliefern, 107) noch hatte er den Zehnten zu entrichten, der im Jahre 1290 für den König von Sizilien zugunften seines Kampfes gegen Aragonien ausgeschrieben wurde. 108) Da der Orden bereits ein Drittel aller seiner Erträge zur Unterhaltung seiner Angehörigen Balästina verwandte, wurde ihm dieselbe Freiheit auch 1296 von Bonifaz VIII. wiederum gewährt. 109) Ebensowenia hatte er sich an der Beisteuer zur Wiedergewinnung des heiligen Landes zu beteiligen, die Gregor XII. 1409 ausschrieb. 110) Nicht minder befreite ihn Martin V. von dem Zehnten, den er dem König Sigmund 1419 gewährte, 111) und von der Suffitenfteuer des Jahres 1423.112)

Die Gunft der Päpfte hatte dem Orden eine bedeutsame Ausnahmestellung im Berbande der Kirche geschaffen; seine Riederlassungen und Kirchen lagen in den Sprengeln der Prälaten verstreut; aber seinem beharrlichen Streben war es gelungen, sich immer mehr von ihrer Oberleitung zu befreien; er ließ ihnen, soweit es nicht zu ändern war, die geistliche Aufsicht; aber er wußte ihnen Rechte und sinanzielle Ansprüche zu entwinden, die seine Unabhängigseit bedrohten. Gewiß, vielsach war keine volle Klarheit über seine Gerechtsame geschaffen; die Besugnisse waren nicht scharf abgegrenzt; in den Brivilegien sanden sich Zweideutigkeiten und Widersprüche. Es mochte ihm jedoch gern gelegen sein, in einer Zeit, in der alte Ordnungen sich aufzulösen und neue Mächte emporzustreben begannen, im Trüben zu sischen. Er wußte, daß er zum Ziel gelangen werde, so lange ihm die Kurie gewogen blieb;

<sup>107)</sup> ebb. n. 651 (1274).

<sup>108)</sup> Strehlfe a. a. D. n. 665 (1290).
109) ebb. n. 670 (1296).

<sup>110)</sup> Bettenegg a. a. D. n. 1689 (1409).
111) Strehste a. a. D. n. 707 (1419).
112) Bettenegg a. a. D. n. 1811 (1423).

er wußte, daß, was ihm im Mutterlande nicht glückte, er um so vollendeter auf seinem eigenen Grund und Boben, in seinem preukischen Staate, erreichen würde. Doch er verschlok sich auch nicht der Einsicht, daß nur durch diplomatische Geschicklichkeit und demütige Freigebigkeit er in Rom sich Gunft und Fürsprache exhalten konnte. Nur so lange durfte er hoffen, seine Politif mit und durch den Babst zu verfolgen, als er seinem nie befriedigten Verlangen nach finanzieller Unterstützung nachkam. Das war ihm aber nur möglich, wenn er sich eine festbegründete Herrschaft erwarb, die genug abwarf, um seine Vertreter, die Profuratoren, und seine Fürsprecher an der Kurie mit zu versorgen. So griff schließlich alles ineinander, die preußische Politik und das Verhältnis zur Kurie, die Kirchenordnung im eigenen Staate und die Stellung im Verbande der universalen Kirche. Es war die Gunft des Schickfals, daß dem Deutschen Orden Männer beschieden waren, die ihn durch alle Wirrnisse zielgerecht zu führen verstanden, die befähigt waren, die geistlichen und weltlichen Bestandteile, die mit dem Wefen des Ordens seit seiner Begründung untrennbar verknüpft waren, rechtzeitig miteinander und gegeneinander auszuspielen.

# Maler und Bildhauer in Preußen zur Ordenszeit.

Von Bernhard Schmid, Marienburg.

Die Rahl der in Breußen erhaltenen Kunstwerke aus dem 14. und der ersten Sälfte des 15. Jahrhunderts ift recht ansehnlich und es befinden sich darunter auch Stücke von hohem Werte. Leider sind ihre Verfertiger, von einer Ausnahme abgesehen, für uns jest namenlos, während wir in anderen Teilen Deutschlands in der glücklicheren Lage sind, urfundlich beglaubigte Künstler mit ihren noch erhaltenen Werfen in Verbindung zu bringen. Gleichwohl fehlt es auch in Breuken nicht an archivalischen Erwähnungen von Künstlern. Diese, zum Teil schon in Druckwerken bekanntgegebenen, aber doch sehr zerstreuten Notizen zusammenzustellen, soll der Aweck dieser Zeilen sein. Als Borarbeit für eine Runftgeschichte des Ordenslandes mag sie dazu dienen, zu weiteren Nachforschungen in den Archiven anzuregen. Auch die Tatfache, daß in Preußen wirklich Maler und Bildhauer anfässig waren, ist wichtig. Unmittelbare Einfuhr von Kunstwerfen. schnelles Eindringen neuer Stilwandlungen ift ebenso häufig wahrzunehmen, wie in anderen Fällen das längere Fortleben älterer Stilauffassungen, das nur durch einen im Lande dauernd ansässigen Stamm von Rünftlern zu erklären ift.

Auf die allgemeine Beschaffenheit des erhaltenen Quellenstoffes aus den Archiven des Ordens und der größeren Städte kann hier nicht eingegangen werden. Erwähnenswert ist aber die Erscheinung, daß wir über Baumeister — Maurer und Zimmerer — und über Goldschmiede viel besser unterrichtet sind, als über Maler und Bildhauer, so in dem Bereiche des Treßlerbuches 1398—1409, oder im Elbinger Stadtbuche von 1361—1418. Es ist dies die Zeit, in welcher die bildenden Künstler vorwiegend mit Altarschmuck und Andachtsbildern beschäftigt wurden, und diese wurden, wie auch das Testament des Elbinger Pfarrers Wulsak von 1414 dartut<sup>1</sup>) von Privaten gestisstet, hinterließen daher in den Rech-

nungsbüchern der Behörden feine Spuren.

<sup>1)</sup> Cibinger Jahrbuch II 1922 S. 144, III 1923 S. 129.

Vielfach mögen sich die Künftler in Preußen nur vorübergehend, ein paar Jahre lang aufgehalten haben, ohne sich dauernd anfässig zu machen, so daß sie in den Erbbüchern fehlen; aber auch die Gepflogenheit, den Beruf der Stadtbürger zu verschweigen, erschwert es uns jetzt, die Künstler aufzusbüren. Endlich mögen Werke, wie der Hochaltar nut die großen Wandmalereien in der Franziskaner-Kirche St. Marien zu Thorn, von Brüdern dieses Ordens ausgeführt sein.

Die Herkunft der Rünftler ist in einigen Källen nachweisbar. Hans Prancz, Nr. 10, hat verwandtschaftliche Beziehungen zu Breslau, doch kann man daraus noch keinen

sicheren Schluß auf seine Serkunft machen.

Dagegen deuten die Namen Bovemberg, Nr. 8, und Dene, Nr. 13, zweifellos auf Abstammung aus Dänemark: ihre künstlerische Schulung werden diese beiden Maler wohl im Bereiche der hansischen Kunft empfangen haben.

Meister Jacob, Nr. 15, kam aus Kanten, in der Grafschaft Cleve und Johann von der Matten, Nr. 23a, aus

Flandern.

Die meisten Künstler haben damals noch keinen ererbten, oder auch nur neu angenommenen Familiennamen, während die Ratsgeschlechter jener Zeit in Danzig, Elbing usw.

ihn fast ausnahmslos haben.

Auffallend ist nur bei einigen Künstlern der Meistertitel. da in Breuken damals keine Malerzünfte bestanden und an ben akademischen Grad als Magister nicht zu denken ift. Das führt zu der Annahme, daß Künftler, wie Meister Jürgen. Nr. 9, oder Meister Jacob, Nr. 14, diese Würde in einer der wenigen, damals schon bestehenden Malerzünfte erhalten haben, etwa der 1348 gegründeten Malerzeche zu Prag oder in Zünften, die Maler mit aufnahmen. Bgl. Back, mittel= rheinische Kunft, Frankfurt a. M. 1910, Seite 8. Dagegen nennt sich der Schöpfer des Wildunger Altares "Conradus pictor de Susato"2) und der Hamburger Bertram wird in den von Lichtwark3) und Lappenberg4) veröffentlichten Urkunden lediglich Maler oder pictor genannt. Auch der vom Orden so viel beschäftigte Maler Peter, Nr. 11, wird nie Meister aenannt. Es müffen hier also Unterschiede bestanden haben, deren Bedeutung noch nicht durchweg erforscht ift.

<sup>2)</sup> Schmitz. Die mittelalterliche Malerei in Goeft, Münfter,

<sup>1906,</sup> Seite 129.

3) Lichtwark, Meister Bertram, Hamburg 1905.

4) Beiträge zur älteren Kunstgeschichte Hamburgs.
der Zeitschrift des Bereins für hamburgische Geschichte. V. Band Sambura 1866, Seite 244 ff.

In Danzig fand der Zusammenschluß der Maler zu einer Zunft erst am 28. September 1612 statt, wie Simson demerkt "nicht ohne Widerspruch aus ihren eigenen Kreisen",") die Thorner Malerrolle ist vom Jahre 1621. In Mariensburg ist eine Malerzunft überhaupt nicht, auch nicht im 17. oder 18. Jahrhundert nachweisbar; die den Meistertitel sührender Maler sind daher wohl zugewandert. Der im Erswerdsleben ganz frei stehende Künstler hat auch damals schon unter Anseindungen gelitten, davon zeugt der nicht sehr fromme Bunsch, den der Maler der Juditter Kirche dort auf die Band malte:

Leccator<sup>6</sup>) maniat qui pictori mala dicat. Eine Abbildung dieser Inschrift bringt Steinbrecht in dem Werke "Schloß Lochstedt und seine Malereien") auf Seite 26. Diese Verwünschung des Verleumders erinnert an den Alageruf, den ein Menschenalter später, 1431, Meister Lucas Moser auf den Magdalenenaltar zu Tiesenbronn malte.<sup>8</sup>)

#### I. Maler.

Danzig.

1. Georgius Meler, wohnt 1357 in der "Twergasse ante Ecclesiam", d. h. der heutigen Korkenmachergasse.

St. A. D. 300. 32. Nr. 1, ältestes Erbbuch,

dort noch in den Jahren 1377—1378 nachweißbar als Jurgen Meler.

St. A. D. 300, 12. Nr. 394. Schofbuch der Rechtftadt. Bgl. Kehfer, die Bevölkerung Danzigs und

9) Marie Schütte, Der schwäbische Schnitzaltar, Straßburg 1907, Seite 222.

<sup>5)</sup> Simson, Geschichte der Stadt Danzig II 523, IV 253.
6) über die Bedeutung dieses seltenen Wortes bgl. Scheffel, Abentiure, 16. Aufl. 1888, Seite 233, Anm. 45. Du Cange, Glossarium . . ., Paris 1733, IV. Band S. 93 erklärt Leecator mit Catillo, scurra und ganeus, auch parasitus und vaniloguus. Das Wort maniat ist im Sahdau underständlich. Vielleicht ist beim Freilegen der Inschrift am Schluß das Häcken der Abkürzung einer Endsilbe mit r übersehen, so daß maniatur zu lesen wäre. Das Zeitwort manire erklärt du Cange a. a. D. S. 422 mit "vocare in jus". Es wäre also etwa zu übersehen: Der Lügner, der dem Maler übles nachredet, soll dor das Gericht gerusen werden! Für manire bringt du Cange fränkische bzw. rheinische Belegstellen; in den Urkunden des Ordenslandes ist es mir bisher nicht begegnet. Der lateinkundige Maler ist jedenfalls aus dem Westen zugewandert, was sür die Beurteilung der Malereien in der Kirche Juditten von einiger Bedeutung sein kann.
7) Berlin 1910.

ihre Herkunft im 13. und 14. Jahrhundert, Lübeck 1924, Seite 79 und Folt, Geschichte des Danziger Stadthaushalts. 1912. S. 46.

2. Hensel Meler, wohnt 1357 in der Kleinschmiedegasse, der heutigen Goldschmiedegasse und ebenda noch 1377 bis 1378, "Henzel Meler."

St. A. D. 300. 32, Ar. 1 und 300. 12. Ar. 394,

vgl. Renfer S. 81.

3. Peter Meler, wohnt 1377—1378 in der platea panum, heute Jopengasse.

St. A. D. 300. 12. Nr., 394, vgl. Renfer S. 75.

4. Nicolaus Meler, erhält 1374 das Bürgerrecht der Rechtstadt.

St. A. D. 300, 32, Nr. 1, Seite 148v, Bürgerliften im ältesten Erbbuche.

5. N. N. liefert am 15. September 1392 zwei Tafelbilder für Heinrich von Derby, Herzog von Lancaster.

"Cuidam peyntour pro 2 tabulis ab ipso emptis pro capella domini ibidem (= Dansk) 4½ marc. pr."

Prut, Rechnungen über Heinrich von Derbys Preuhenfahrten 1390—91 und 1392, Leipzig 1893, S. 161. Simfon, Gesch. d. Stadt Danzig I 1913, S. 103 und 122.

6. Kirstan Schreiber, 1420 schon verstorben. Seine Witwe "Elisabeth relicta Kirstanni Schreiber pictoris" hat eine Schuldforderung, die am Dienstag vor Margarethen = 9. Juli 1420 in das Stadtbuch eingetragen wurde.

St. A. D. 300. Abt. 59. Nr. 2, Seite 312.

7. "Niclos Kuche pictor" gewinnt im Jahre 1424 das Bürgerrecht der Rechtstadt.

St. A. D. 300. 32. Nr. 1, Seite 26.

8. "Andreas Bovemberg eyn moler" gewinnt im Jahre

1431 das Bürgerrecht der Rechtstadt.

St. A. D. 300. 12. År. 1, Seite 46. Hirsch, Handels- und Gewerbegeschichte Danzigs unter der Herrschaft des Deutschen Ordens 1858, S. 326, weist auf B. hin, leider mit einem Drucksehler im Namen.

Bovenbergen war im späteren Mittelalter der Name für den nordwestlichen Teil von Jütland; vgl. Schiller-Lübben, mittelniederdeutsches Wörterbuch, I, 409. Der Bovbjerg, eine 60 m hohe Erhebung an der Meeresküste, südlich vom Liim-Fjord wird noch heute auf den Karten von Dänemark verzeichnet.

9. Meister Jürgen; er erhält 1436 den Auftrag für die Pfarrfirche zu Altmünsterberg Bildwerf zu liefern; er wird

1438 an die Ablieferung gemahnt.

St. A. D. 300. A. Nr. 73, 3 und 300 U, 39, 79. Hirsch, a. a. D., S. 321 und Schmid, die Bau- und Kunstbenkmäler des Kreises Marienburg. 1919. Seite 8.

10. Hans Prancz, der Maler 1459 und 1460 im Stadtschenkbuche genannt. Er und der Herr Andris Berger, der zu Breslau verstorben ist, waren "Andirbrudirkinder", und er behauptet der nächste Erbe von den nachgelassenen Gütern des Herrn Andris zu sein. Katharina, die Schwester des Hans Prancz, wohnt zu Marienburg.

St. A. D. 300. Abt. 59. Nr. 7.

#### Marienburg.

11. Peter Maler, 1398 bis 1414 im Treflerbuche und im Hauskomthursbuche viel genannt, der bevorzugte Maler des Hochmeisters und des Konventes zu Marienburg. Seine bedeutenderen Arbeiten fallen hauptsächlich in die Regierungszeit Conrads von Jungingen (gestorben 30. März 1407) und

find technisch sehr vielseitig.

Mis Buchmaler bekommt er am 8. März 1402 eine Mark für "2 gepaynyrte Buchstaben" im Sangebuche der Hochmeister=Kapelle. Das Fremdwort paynyren kann dem Sinne nach nur von peindre oder von to peint = malen abgeleitet sein, würde also unter dem Einfluß der nordfranzösisch=flan= drischen oder der englischen Miniaturmalerei entstanden sein. Ms Tafelmaler malt er im Jahre 1404 Altarbretter für die Kapellen im Hochmeistergemach zu Marienburg und im Ordenshause Neidenburg. 1408 beffert er ein Tafelbild aus, das vom Hochmeister dem Könige Sigismund von Ungarn übersandt wurde. Ms Staffierer malt er u. a. 1399 das Gehäuse des Liebfrauenbildes vor dem vordersten Gatter und 1401 den Stern und den Zeiger an der Turmuhr. Als Schild= maler liefert er 1402 zweihundert gemalte Schilde ab, malt auch wiederholt, so 1400, 1401, 1404, 1406 und 1409 Banner und Fahnen. Als Wandmaler erhält er im Dezember 1402 eine Summe von 11 Mark "vor die Meister zu molen in des Meisters Rempther" (Treflerbuch S. 216). Wahrschein= lich sind dies Hochmeisterbilder, von denen sich sechs, wenn auch itark beschädigt, noch im Winter-Remter der Marienburg vorfinden. Im Oftober 1407 malt er bagu bas Bildnis bes furg

vorher verstorbenen Meisters Conrad von Jungingen. (Treßelerbuch S. 435). Auch auswärts war er tätig, so im Winter 1404—05 in Ragnit, da er für dortige Arbeit am 26. Februar 1405 entlohnt wird. In den nächsten Jahren hat er in Mariendurg nur geringfügige Aufträge, 1407 überhaupt keine und 1409 nimmt seine Frau, die Peter Melerynne, statt seiner eine Zahlung in Empfang; er war also vorwiegend auswärts beschäftigt. Vielleicht stammen auch die Gedietiger Wappen in der (Hochmeister?)-Kammer der Ordensburg Ragnit von ihm; nach den Amtsdaten der Gedietiger fann die Malerei erst nach dem 1. September 1407 (Amtsbeginn des Komturs Sberhard von Waldenfels) ausgeführt sein und im Juni 1408 war der Hochmeister, Ulrich von Jungingen, in Ragnit anwesend, was den Anlaß zu dieser Malerei gegeben haben könnte.

Nach einer Notiz im Hauskomturbuche (her. v. Ziesemer), S. 128, ist Peter im Jahre 1414 noch am Leben, allerdings für den Orden nur mit unbedeutender Arbeit beschäftigt.

Joachim, das Marienburger Treflerbuch der Jahre 1399—1409. Königsberg i. Pr. 1896, Seite 5 u. ff.

12. N. N. 1414—1420 tätig, malt Fähnchen, Schilde und Tartschen u. dergl.

Ziesemer, Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410—1420. Königsberg 1911. Seite 140—163, 241 und 3364

13. Niclos Dene, Moler, erhält 1414 Anteile am Stadtacker auf der Stadtfreiheit im großen Werder, und zwar im 19. Lose der Hauptstücke und im 9. Los der Schwentenstücke nach Schönau hin. In der neuen Verteilung der Stadtslose 1423 fehlt er bereits.

Stadtarchiv Marienburg, Foliant 2163. Staatsarchiv

Königsberg Schublade LXI a. Nr. 89.

Claves Dene wohnt 1377—78 als Bürger in der Johannisgasse zu Danzig. Bgl. Kehser, a. a. D., S. 88. Im Jahre 1383 wird Claus Dene Bürger der Altstadt Braunsberg, 1385 Beter Dene. Bei der Seltenheit dieses Familien-Ramens ist es denkbar, daß Claus D. überall dieselbe Person ist, oder daß wenigstens ein verwandtschaftlicher Zusammenhang zwischen den Trägern des Namens Claus Dene bestand.

Cod. dipl. Warmiensis IV, S. 22 u. 24, her. von

Röhrich und Liedtke.

14. Meister Jacob der Moler, 1433 —1443 im Schöffenbuche der Stadt Marienburg erwähnt. Seine Chefrau hieß Barbara und war die Schwester des Michel Anesorge.

1433 ist er gerichtlicher Vormund des Spittlers von Marienburg bei einer Verhandlung vor gehegtem Ding zu

Marienburg.

1435, am Freitage vor Dorothea (4. Februar), vertritt er in der Nachlaß-Sache des Peter Felkener, einen Teil der Erben, nämlich Michil und Hannuß, die nicht im Lande find. In derfelben Sache quittieren 1436 "Hannuß ehn Bogener und Michel Aneforge, Jacob molers Swegere" dem Jacob den Empfang ihres Erbteils.

1443 quittiert Michel Anesorge dem Meister Jacob dem Maler "von spner swester Barbara wegen", erläßt ihm auch den Schichteid. Frau Barbara war also wohl kurz vorher ver-

storben.

#### St. A. D. Abt. 329 A, Nr. 1.

15. Meister Johann, Maler, 1397.

Johannes Boigt erwähnt ihn in seinem Aufsate "Das Stillleben des Hochmeisters des Deutschen Ordens und sein Fürstenhof" (Historisches Taschenbuch, her. von Friedrich von Raumer, I. Leipzig 1830). Dort heißt es auf Seite 236:

"so erhielt z. B. ein Meister Johann im Jahre 1397 für ein Gemälde vom Hochmeister nicht weniger als 121 Mark; es war ein Prachtgeschenk für den König von Ungarn."

Diese Notiz ging bann auch in seine Geschichte Preußens 1834 über, in den VI. Band auf S. 399. Quellenangaben sind beide Male nicht gemacht. Neuere Nachforschung im Staatsarchive Königsberg blieb erfolglos. Wahrscheinlich stand die Notiz in dem untergegangenen Konventsbuche (Treßler-Zinsbuch, die Einnahme und Ausgabe des Konvents enthaltend) von 1395—1398. Vgl. hierüber Ziesemer, Konventsbuch S. VII und Hauskomtursbuch S. VI. 1408 ging abermalseine Tafel, d. h. ein Gemälbe an König Sigismund von Ungarn, die Peter Maler für ½ Mark besserte; Treßlerbuch S. 467. Die Summe von 121 Mark ist außerordentlich hoch und läßt auf einen größeren Klappaltar, nach der Art des Graudenzer Altares, schließen.

Der Wohnort des Meisters Johann ist nur zu vermuten. Es wäre auch denkbar, daß Johann mit dem unten genannten

Johannes Wilde in Elbing identisch wäre.

#### Elbing.

16. Albert, der Maler vom Elbinge. 1402. Er malte eine Tafel für den Hochaltar der Schloßkirche zu Elbing im Auftrage des Komturs Conrad, Grafen von Kyburg, der im Frühjahr 1402 starb; Conrads Nachfolger trat das Amt am 17. April 1402 an (Gr. Amterbuch). Am Montage nach Oculi — 27. Februar 1402 war der Hochmeister Conrad von Jungingen in Elbing gewesen. Alberts Gemälde müssen dem funstsinnigen Meister so gut gefallen haben, daß er ihm am 27. April noch 10 Mark damaligen Geldes über sein Gedinge auszahlen ließ.

1402 muß Albert auch in Preuß.-Holland, in der Pfarrfirche oder im Ordenshause gemalt haben, da er jene 10 Mark

in Pr.-Holland, von Treßler empfängt.

Joachim, Treflerbuch S. 160.

17. Johannes Wilde, Maler, 1396—1417 genannt. 1396 besitzt er zusammen mit Rutcher goltsmyt eine Bude hinter St. Jorgen (der heutigen hl. Leichnamskirche), im zweiten Maße.

Stadtarchiv Elbing Nr. 15. Hofftättenbuch, S. 68.

1396 besitzt er ferner eine Bude an der langen Brücke, jetzt die hohe Brücke genannt (seit 1917 halb durch Brand zerstört), ebenda Nr. 12, Stadtbuch, Fol. 58. 1417 besitzt er ein Erbe an der Hommel, Nr. 14, ebenda, H. Tit. XII Nr. 9. Erbbuch S. 17. Über seine Arbeiten gibt das "nyge rekenduk" einige Auskunft, und zwar für das Jahr 1410. S. 218b. Ban den bandren

item gegeben 1 fird. Wilden dem moler vor de cruce czu malen

in das bassuners banner.

S. 269 item Johannes Wilden dem maler vor 44 schilde to malen, vor ellik stucke 16 d. maket 24 sc. 14 d

Elbinger Kämmereibuch, "dat nyge refenbuf".

1406 malte er die Bibliothek der Nikolaikirche zu Elbing aus. Zamehl berichtet darüber

A. 1403. Zu S. Nicolao . . . . Es ward auch die Bibliothec zu bauen angefangen und hat zu mahlen (:der Mahler hat Johan Wilde geheißen:) 2 mr 25 seot gekostet.

A. 1406. Es sind auch die Bücher in die gestiftete Liberen, zu

S. Nicolao, gebracht."

Pars prima der Additamenta des Carl Theodor Zamehl. Handschrift der Stadtbibliothek zu Danzig, neuerdings aufgefunden, Anfang der von Toeppen in der Zeitschrift des wester. Gesch.-Bereins XXXII, Seite 62 beschriebenen Handschrift Zamehls.

Die Malerarbeit kann erst nach Fertigstellung des ganzen Baues und Austrocknung der Mauern vor sich gehen, daher fällt Wildes Arbeit wohl in das Jahr 1406. Diese Bibliothek ist jedenfalls die hohe Halle über der gegenwärtig (1925) benutten Safristei, an der Südseite des Chores der Nikolai= firche.9) Der Bau gehört mit zu den Arbeiten, die der gelehrte und kunstsinnige Rfarrer Nicolaus Bulfak ausführen liek. 10)

18. Johannes Drefeler, 1410, über ihn findet fich im Elbinger Kämmereibuche folgender Vermerk "bor 15 schilde to malen 11/2 mart", also für einen Schild 72 den.

#### Braunsberg.

19. Niclos Polner, der meler, erlangt 1399 das Bürgerrecht in Braunsberg, gegen Erlegung von 1/2 mr. Bür= gerrechtgeld.

Cod. dipl. Warm. IV. 34.

#### Rönigsberg.

20. & hife bre cht de painter, 1343, 1344. Wilhelm IV. Graf von Sennegau und Solland unternahm im August 1343 eine Kreuzfahrt nach Valästina und Breuken, die acht Monate dauerte. In seinem sehr zahlreichen Gefolge befand sich auch dieser "painter;" in den Rechnungen, die in voller Ausführlichkeit erhalten sind, werden ihm fünfmal Auslagen für Anfäufe zurückerstattet, doch gewinnt man den Eindruck, daß es mehr gelegentliche Auslagen waren, daß aber eine praktische Arbeit als Kämmerer ober Einfäufer sonst nicht zu seinen Obliegenheiten gehörte. Wahrscheinlich hatte er dann den Auftrag, die Reise seines Herren im Bilde festzuhalten, ähn= lich wie es der Maler des noch vor der Mitte des 14. Jahr= hunderts entstandenen Bildercyclus' des Coder Balduini Trevirensis schildert. 11) Das Hennegau grenzte im Westen an Flandern, im Süden an die Bicardie und es ift immerhin bemerkenswert, daß ein Maler aus jener Gegend einige Monate in Preußen, speziell in Königsberg weilte und dadurch in Berührung mit einheimischen Künstlern kam.

Scriptores rerum prussicarum II. Leipzig 1863,

S. 501, 748-751 und 754.

9) Fuchs, Beschreibung ber Stadt Elbing und ihres Gebietes.

<sup>1</sup>I. 1821, Seite 205.

10) Elbinger Jahrbuch II, 1922, S. 144 und III 1923, S. 129.

11) vergl. die Komfahrt Kaiser Heinrichs VII. a. a. D., her.

12) b. d. Direktion der K. Preuß. Staatsarchive. Text von G. Frmer,

Berlin, 1881, Seite XI und XII. Hier auch Vermutungen über die Person des Malers.

21. Thom as peyntour 1392. 3. September wird er für einige Arbeiten bezahlt, die er in Königsberg für Heinrich von Derbh, Herzog von Lancaster — den späteren König Heinrich IV. von England — ausführte. In den Rechnungen heißt es:

Clerico coquine per manus Thome peyntour pro pictura diversorum ciborum ibidem . . . in coquina, unb ferner: cuidam peyntour pro pictura diversorum armorum domini, militum et scutiferorum ibidem . . .

Brut, Rechnungen über Heinrich von Derbys Preusgenfahrten 1390—91 nud 1392. Leipzig 1893, Seite 153.

#### II. Bildhauer.

22. Magister Jacobus, in Xanten seit 1356; gestorben 20. Januar 1374. Dort tätig als leitender Baumeister, wie auch als Bildhauer. 1361 werden vier von ihm angesertigte Steinfiguren im Chore ausdrücklich erwähnt. 1360—1361 verweilt er in Preußen. Um Sonntage Estomihi — 16. Februar 1360 ging er von Xanten fort und es vertrat ihn sein Bruder, Magister Henricus de Moguncia. Ende dieses Jahres ift er wieder nach Xanten zurückgesehrt, arbeitet an den 4 Steinbildwerken und wird dafür am 9. März 1361 bezahlt:

"Magistro Jacobo reverso de Pruscia circa pro quatuor ymaginibus circa ianuam in choro prepositi

III mr. XII den."

Scholten, Auszüge aus den Baurechnungen der S. Victorskirche zu Xanten. Berlin 1852. S. 4 u. 6. Beissel, Gesch. d. Ausstattung der Kirche des heiligen Victor zu Xanten. Freiburg i. Br. 1897. S. 42.

Diese Urkundenstelle ist schon von Ferd. von Quast in den Neuen Preuß. Prov.-Blättern, and. Folge II. 1852, S. 71 und von Hermann Chrenberg in der "Deutschen Malerei und Plastif von 1350—1450" verwertet, von jedem der beiden Forscher verschiedenartig. Bisher ist in Preußen selbst keine urstundliche Spur des Meisters Jakob aufgefunden, so daß man über die Art seiner Tätigkeit in Preußen nur Vermutungen haben kann.

23. Johan, der Bildesniczer zu Danczk, erhält Ende April 1403 vom Marienburger Hauskomthur 2 marc für eine nicht näher bezeichnete Arbeit.

Treflerbuch S. 248.

23a. Johann von der Matten "enn Bildinsnhder amz Flandern", in Danzig wohnend, 1404, 1405.

Sattler, Handelsrechnungen des Deutschen Ordens.

Leipzig 1887, S. 209 u. 276.

Wahrscheinlich sind Nr. 16 und 16a eine und dieselbe Person.

24. Jacob, meister Johans zon 1399, in Marienburg. Ihm werden im Sommer 1399 gezahlt 16 marc für zwei Bilbe und 14 m für 14 Wochen Arbeit. Ferner besorgt er zweimal Kalktransporte von Danzig nach Marienburg. (Die Benennung "Meister Jacobs zon" auf S. 22 ist wohl nur ein Schreibsehler.)

Treflerbuch, S. 5, 22 u. 29.

Der Vermerk über die "zwei Bilde", d. h. plastische Bildwerke, steht unmittelbar hinter der Abrechnung von Peters Malerarbeit für des Meisters Kapelle. Daher ist auf ihn auch folgende Notiz Treßlerbuch S. 82 zu beziehen: 1402, 20. August, item ½ m. meister Jacob bildemecher, der das bilde in des meisters capellen saczte."

25. Meister Johan, der Bornstehnsniczer, 1399 bis Juli 1400, auch B...suher genannt. Wahrscheinlich wohnte er in Königsberg, da ihm der dortige Hauskomtur am 3. März 1399 als Kostgeld für ein halbes Jahr 7 mare zahlte und der oberste Marschall am 5. Dezember 1399 mit ihm über seine Arbeit abrechnete.

Treflerbuch S. 16, 18, 38, 67, 73, 82.

Noch hundert Jahre später steht ein Bernsteindreher im festen Solde des Ordenshauses Königsberg. "Gilger der Bornsteindreer. Dieser dienet ein Jar umbe 10 mrg" usw.

Staatsarchiv Königsberg. 193 A 44, Rentkammer=

Rechnung 1500—1501.

Insgesamt ist Hilger von 1499—1510 nachweisbar.

### Anlagen.

I. Urkunden, betreffend Meister Jacob den Maler im Schöffenbuche zu Marienburg, Staatsarchiv Danzig Abt. 329 A Nr. 1.

a) Item sal man wissen das komen ist vor ehn gehegit ding Jocob moler und hat gelobit schadelos czu halden vor ansproch und vor nochmanunge Mathis riche Jocob vor XXX marc geringis geldis, die Mathis riche Jocob Elsebethen der polnisch Nicloshnnen tochter hat gegeben. Das czugit Richter Scheppen und gehegit ding Anno M° cocc° xxxiii°.

- b) Item Sal man wissen das komen ist vor ehn gehegit ding Johannes Luce des Herren Trekelers Schriber mit Mathis Resendurg, also das Mathis Resendurg hat bekant das her schuldig ist dem vorgeschreben Johanni XV mr gutis geldis, die sal her heben von dem Melczhuse das dem Spittaler czur hant steet, und wenne das vorkoufst wirt, so sal Johannes von dem ersten gelde beczalet werdin und das hat der Spittaler vorhoet durch shnen vormund meister Jocod dem moler. Das czugit Richter Scheppen und ehn gehegit ding Anno M° ccce° xxxiii°.
- e) Item sal man wissen das die Petir Felkenerinne mit namen Barbara hat schichtunge und teilunge getan in vormundschafft Hannus Felkeners ires elichen mannes, Petir Felkeners noch gelassen Erben czu voller genüge. In undirscheide, das

czwene als Michil und Hannus die do nicht bynnen landes synt gewest, der anteil hat Jocob moler gehaben, und Jocob moler hat vor sie gelobit mit synen legenden grunden und mit all syme gute, das sie do wedir nymmer manen noch redin sullen, Duch so hat

Jost von Holland mit syner elichen husbrouwen, und Niclos Postelin mit syner husbrouwen mutir Margrit, gelobit alle in vormundschafft das her Niclos eyn Prister der beiden vrouwen bruder wedir die teilunge nymmer manen noch sprechen sal, wenne die czwu vrouwen syn anteil entysangen haben,

do vor haben sie czu burgen gesatt das nochfolgende Erbegeld ir anteil, das gevallen sal von dem Erbe am Khnge das do vorsoufft ist und gevallen sal off Walpurgis nehestkomende C mr geringis geldis, und von Walpurgis obir ehn Jar ouch C mr geringis geldes, dis geld sal die Hannus Felkenerinne halp heben, und die erbnamen die andir helfste, do mete sal disse sawisschen beiden teilen gancz geendt und gelendt shn, Das czugit Richter Scheppen und ehn gehegit ding Anno M° cccc° xxxv°. Am fritage vor Dorothee virginis.

d) Item sal man wissen das komen ist vor ehn gehegit ding Hannus ehn Bogener und Michel Anesorge, Jocob molers Swegere und haben offendar bekant das Jocob moler en hat gegeben und usgerichtit Ir anteil das en von Petir Felkener Irem vettern was anirstorben czu ganczer guter und voller genüge und haben en awht ledig und los gelassen von der sachen wegen, das czugit Richter Scheppen und gehegit ding Anno Moccoo xxxvio.

e) Man sal wissen das Mickel Anesorge komen ist vor ehn geheget ding und hat bekant das her schichtunge und teislunge von meister Jocob dem moler syme swoger zeu voller genuge von shner swester Barbara wegen entsangen hat und hat In awit ledig und los gelaßen und ist vor gehegetem dinge notlos geteilet, ouch hat der In des schichtendes dirlaßen. das zeugt richter scheppen und ehn geheget ding anno domini Moccoco xliiio.

II. Hypothekenvermerk über die Bude des Johannes Wilde in Elbing.

Liber civitatis II (1361—1418) Folio 58.

Notandum quod Dominus Johannes de Thoron habet unius marce censum in buda Johannis Wilden apud ymaginem virginis marie gloriose penes longum pontem que prius erat Johannis rover Dandum pasche. Reemi potest pro 12 marcis addito censu.

über den Hhoothekengläubiger vgl. Semrau, Johann von Thorun Bürgermeister der Altstadt Elbing, † 1410, in den Mitt. des Coppernicus-Vereins zu Thorn. 31. 1923, Seite 37. Die Bude am Marienbilde auch erwähnt von Toeppen, Elbinger Antiquitäten, Danzig 1871, Seite 25.

III. Schreiben des Großkomturs an den Kat von Danzig, in Sachen Meister Jürgen des Malers.

Staatsarchiv Danzig 300 U, 39, 79.

Grof Rompthur

Unseren frundlichin grus czuvor und alle gutte. Besundere lieben frunde. Die Inwonere des dorffes czu Aldemonsterberg haben uns vorstheen lassen wie sie meister Jurgen dem moler alda czu Danczs wonhaftig, uff bildewerk czwelff marg geldes haben gegeben. welch gelt der egenante Meister Jurge itczund czweh Far vorgangen hat gehabt und hat en fein bilde dovor gemacht. So das sie nach gelt, nach bilde von em gewynnen konnen. Worumb wir euch mit sunderlichin begerungen bitten, das er den berurten Meister Jurgen vor euch bebottet und en ouch hertlich darczu haldet das her den armen lewten er gelt ann forder vorczogrung muhe unkost czerung und arbeit weder wsrichte, und gebe. dorann er uns sunderlich und gargros tut czudancke. Gebn czu Marienburg am dinstage zu pfingsten im xxxviiiten Jare.

Adresse: Den vorsichtigen und weisen Mannen

Burgermeister und Ratmannen der stad Danezk. Aufgedrucktes Briesverschluß-Siegel d. Großkomthurs in Wachs und Papier.

## Preukische Hofordnungen des 16. Nahrhunderts.

Bon Mar Sein.

Im Laufe des 16, Jahrhunderts ergab sich wohl bei allen. auch bei den kleinsten deutschen Söfen das Bedürfnis, das Alltaasleben des Hofgefindes im weitesten Sinne sozusagen rechtlich zu regeln, jeden einzelnen auf die Borichriften einer "Sofordnung" festzulegen, ihn zu höfischem Berhalten zu nötigen, Veruntreuungen und Regellosigkeiten vorzubeugen. Nur ausnahmsweise wurden in diese Hofordnungen Dienst= vorschriften für Beamte aufgenommen, die mit dem eigent= lichen Sofleben in keinen Beziehungen standen, wie für Rate ober Kammerbeamte. In erster Linie galten ihre Bestimmungen dem Verhalten der Mitglieder bes "Hofftaats" zum Fürsten und unter einander, der Regelung der Tischzeit und Tischzucht und gelegentlich auch des Kirchenbesuchs. Wir gewinnen aus ihnen einen recht lebendigen Eindruck vom Alltaasleben an deutschen Söfen im 16. und 17. Jahrhundert.

Eine Reihe folder Hofordnungen hat Kern veröffentlicht.1) über seiner Arbeit in Königsberg hat leider kein guter Stern geleuchtet. Er bringt, in zwei Fassungen, eine undatierte Hofordnung Herzog Albrechts,2) die über die Pflichten von Rentkammer und Kanzlei, Marichall und Burggraf, Rüchenmeister und Schenk erfreulichen Aufschluß gibt, aber für das Leben des Hofgesindes fast nichts enthält. Nur mit Vorbehalt wird man diese Bestimmungen als Hofordnung ansehen dürfen, und noch weniger die gleichfalls von Kern veröffentlichten Vorschriften über Bedienung des "gnädigen Gerrn", die noch in die letzte Ordenszeit gehört, wie das Alter ihrer Schrift und vor allem die Bestimmung beweift, daß der Kaplan feinen fremden Priefter oder Monch Bein, Salz und Waffer fegnen laffen foll. Trotdem rechnet Kern damit, daß diefe sogenannte Hofordnung gar in die Zeit Herzog Albrecht Friedrichs gehört.3)

Durchaus ins Gebiet der Hofordnungen gehört dagegen eine von Kern veröffentlichte Frauenzimmerordnung aus der Reit Herzog Albrechts, die den Dienst der für Hofmeisterin und Jungfrauen bestellten Beamten regelt und vor allem

<sup>1)</sup> A. Rern, Deutsche Hofordnungen des 16. und 17. Jahr= hunderts. 2 Bände. Berlin, 1905, 1907.

2) Rern, Bb. 1, S. 82—88.

3) a. a. D., S. 88—90.

unbeobachtete Beziehungen der Hofdamen zu den Kerren des Hofes nach Möglichkeit zu erschweren versucht.4)

Endlich brinat Kern eine Hofordnung im wahrsten Sinne, die am 23. Dezember 1575 auf der Hofftube porgelesen wurde.5) Auf diese wird im folgenden näher eingegangen.

Dagegen sind Kern zwei Hofordnungen nicht vorgelegt wor, die sich in bisher nicht recht erschlossenen Beständen des Königsberger Staatsarchivs befinden, die erste von Herzog Albrecht, ergangen am 9. Mai 1564, die andere von Markarak Georg Friedrich mit dem Datum des 14. März 1584.6) Ein Vergleich namentlich dieser Hofordnungen erweist sich in man= cher Hinsicht als fruchtbar.

Herzog Albrecht war 1564 ein müder Mann von 74 Jahren. Günftlinge, voran der Abenteurer Stalich, beherrschten ihn, bis ihrem Treiben Albrechts Kapitulation vor dem Unwillen der Stände im Jahre 1566 ein Ziel sette. So wird es kein Zufall sein, daß Albrechts Personlichkeit in der Hofordnung ganz zurücktritt, die er erließ, nachdem mündlich durch den Obermarschall erteilte Un-

ordnungen keinen rechten Erfolg gehabt hatten.

Nur wenig ist vom Serzog überhaupt die Rede: Wenn er auf dem großen Saal speift, sollen die Junker aufwarten, und nicht weggehen, bevor er abgegessen hat; bezeichnend genug für die geringe Autorität des Herzogs, daß eine folche Verfügung überhaupt notwendig war. Sodann: Die Pferdeknechte "sollen das Ranken und Sadern vor der Kutterrinne vermeiden, welches Fürstl. Durchlaucht selbst beunruhiget", wieder ist man erstaunt, eine solche Selbstverständlichkeit feierlich festgelegt zu finden. Farblos sind die sonstigen Erwähungen des Herzogs.

Rur selten weist Albrecht auf seine Strafgewalt hin: Den Hoffunkern, die sich nicht starke, tüchtige Rosse und eine Rüftung halten, droht er mit Entziehung eines Quartals= gehalts. In der Einleitung bedroht er übertretungen der Hofordnung mit "höchsten Leibsstraf und Ungnade", aber das vergift sich beinahe über der Milde, die sie im übrigen kenn=

zeichnet.

<sup>4)</sup> a. a. D., S. 90—96.
5) a. a. D., S. 96—99.
6) Die Hofordnung von 1564 befindet sich als Original in den sogen. Generalia der Oberratsstube, die von 1584 abschriftlich in der Manustriptsammlung, Fol. A 14, S. 193—202 in einer Abschrift von etwa 1600; die erstere habe ich in der Ostpreußennummer der Hartungschen Zeitung vom 30. November 1924 veröffentlicht; die zweite folgt als Anhang.

Jeder hat sich still zu verhalten, heißt es eingangs, sein Effen mit Danksagung zu empfangen, niemand über Bermögen oder Willen zum Trinfen zu nötigen, sich aller Gotteslästerung, alles Fluchens und Zankens zu enthalten (1), hat an dem ihm zugewiesenen Tisch zu sitzen (2). Gäste dürfen nicht auf die Hofftube gebracht (4), Nichtbedienstete, "Bernheuter", nicht in den Ställen gehalten werden (6). Um Feuersnot zu verhüten, erfolgen Bestimmungen über die Aufbewahrung von Sen und Stroh, über das Umgehen mit Licht; selbst hier wird keine Strafe bei Übertretung der Anordnungen angedroht (7). Um 8 Uhr abends bläft der Hausmann ab: dann soll jeder Knecht die Pferde seines Junkers füttern und schlafen geben (8). Die Junker dürfen nicht ohne Erlaubnis verreisen und haben ihre Pferde mitzunehmen, "denn Ihre Kürstl. Durchl, abwesens der Junker die Rosse im Kutter keines weges halten wollen" (11). Brot darf niemand mitnehmen, namentlich nicht zum Füttern der Hunde (14). Endlich wird es verboten, vor dem Schloß zu schießen (15). Dem Hofmarschall ist befohlen, "daß er mit Ernst darüber halte und die Bruchfälligen zur Gebühr andern zur Abscheu unablässig strafe." So der wesentliche Inhalt der Hofordnung von 1564.

Sie diente der vom 23. Dezember 1575 datierten Hofordnung in mehreren Punkten als Borbild. Manches ist
wörtlich übernommen, so die Vorschriften, betreffend ruhiges
Verhalten namentlich beim Essen, die Wahrung der Tischordnung, den Eintritt der Nachtruhe, die Verhütung von
Feuersgefahr. Anderes ist verschärft. Wie 1564 wird die Zulassung von Gästen untersagt, jeht jedoch mit dem Zusat, daß
sie vom Unter- oder Futtermarschall herausgejagt und bei Widersehlichkeit im Turm verwahrt werden sollen. Die
gleiche Strafe trifft den, der trotz Verweisung weiter trinkt,
nachdem der Hausmann das Zeichen zum Schlafengehen ge-

geben hat.

Neu gegenüber der Ordnung von 1564 ist die Bestimmung, daß die Mahlzeiten nicht über eine Stunde dauern dürfen; "dann S. Fürstl. Gnaden nicht gehabt haben wollen, daß ein jeder seines Gefallens, so lange als er will, uff der Hofstuben sitzen und ein Gesäuse halten soll". Im Unterschied von 1564 wird jetzt eine Zeit für Schließung des Schloßtors sestgesetzt, und zwar 8 Uhr, wenn der Herzog in Königsberg ist, sonst eine Stunde früher. Allerdings wird damit, wie es heißt, nur ein altes Gebot wieder in Erinnerung gebracht. Wer nicht vor Toresschluß im Schloß ist, darf nicht mehr, "wie nun ein Zeit hero gescheen," eingelassen werden.

Die Bestimmungen ergehen natürlich im Namen des jungen Herzogs, aber dessen Persönlichkeit spielt gar keine Rolle mehr. Umso bezeichnender ist es, daß es gleich im ersten Abschnitt heißt: Der Herzog befehle, "beh Vermehdung hogster Straff und Ungnade, daß ein ider Hofsbiener, wes Standes der auch seh, den zur Regierung verordenten vier Kethen allen schuldigen Gehorsam leiste."

Damas war ja die Herrschaft des eingeborenen Abels in der schönsten Blüte. Die vier Oberräte führten die Vormundschaft über den halb unzurechnungsfähigen Albrecht Friedrich, den "blöden Herrn". Ihre Herrlichkeit ging allerbings bald zu Ende. 1577 erhielt der Markgraf Georg Friedrich von Ansbach als voraussichtlicher Erbe Albrecht Friedrichs vom polnischen König die Vormundschaft über seinen

franken Better übertragen.

Georg Friedrich ist einer der bedeutendsten unter den evangelischen Fürsten des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Sein Wesen zeigt in vielem überraschende Ahnlichkeit mit seinem Zeitgenoffen Markgrafen Johann von Küftrin und mit Könia Friedrich Wilhelm I. Von der tiefen Religiosität der strengen lutherischen Richtung erfüllt, faßte er seinen Berrscherberuf unter dem echt lutherischen Gersichtspunkte der Pflichterfüllung auf. Ordnung zu schaffen, Gerechtigkeit zu üben, überall "driftliches, fürstliches Einsehen zu haben," waren seine Ziele, sein Lebenswerk. Mit dem Eintritt seiner Mündigkeit übernahm er 1557 die Verwaltung des ihm von dem abenteuernden Albrecht Alcibiades zugefallenen Bayreuth. Das Ländchen war durch Kriege verwüstet, Beamte fehlten. Seinem Nachfolger hinterließ es Georg Friedrich im blühenden Auftande. mit geordneten Finanzen, wie er denn überhaupt trot seiner Neigung zu höfischem Prunk, gleich Friedrich Wilhelm I., ein iparsamer Saushalter, ein früh ausgereifter Organisator arogen Stils war. Ständische Anmagungen duldete er nicht, ständische Privilegien engte er, wenn es angängig war, ein.

Nicht minder energisch zeigte er sich in der äußeren Politik. Bei der Verfolgung der hohenzollernschen Ansprüche auf Jülichseleve und auf das Straßburger Bistum war er der Treibende. Wenn ihm auf diesem Gebiet Erfolge nicht beschieden waren. lag das an der Unzulänglichkeit seiner Mitfürsten und an der Vescheidenheit der ihm zur Verfügung stehenden Geldmittel. Wo es sich um beschränkte Ziele handelte, wie etwa bei Verteidigung seines vom Kaiser bestrittenen Münzrechts in seinem Rebenlande Jägerndorf, setze er, als Zweiundzwanzigjähriger,

seine Ansprücke durch.

Auf der Söhe seines Lebens übernahm er 1577 mit 38 Jahren die preukische Verweserschaft. Begreiflich genug, daß die Stände ihn ungern kommen saben: aber ihre Versuche zur Abwendung der Regentschaft am polnischen Sof blieben erfolglos, da der König den Markgrafen unterstütte. Georg Friedrich ließ es sich vor allem angelegen sein, für Bezahlung der noch aus der Zeit Berzog Albrechts stammenden hohen Schulden und für eine geordnete Domänenverwaltung zu forgen. Das ging umso weniger ohne Konflitte mit dem Abel ab, als diefer die bisherige Regellofigkeit benutt hatte, sich aus Domanialgut zu bereichern. Daß der Markgraf unbewilligte Steuern erhob, seine franklichen Beamten in Breuken berwandte, Wünsche der Stände, die seiner Macht abträalich waren, nicht erfüllte, steigerte deren lauten, sachlich umso unbegründeteren Unwillen, als Georg Friedrich anfangs versucht hatte, mit ihnen gemeinsam die notwendigen Reformen porzunehmen. Ein 1582 berufener Landtag ging ergebnistos mit großem Lärm auseinander wie ein zerriffener polnischer Reichstag. Vergebens gingen die Wortführer des Abels beschwerdeführend nach Warschau; der König ermahnte sie zur Berjöhnung mit dem Markgrafen, der ihnen als Berräter jedoch die Rückehr nach Breuken verweigerte.

Ein Ende 1584 berufener Landtag endete wie der letzte. Erst 1585 gelang die Anbahnung einer Verständigung, die 1586 endgültig wurde. Noch im selben Jahre verließ Georg Friedrich Preußen für immer. Es ist bezeichnend für die tatsächliche Macht, die er errungen hatte, daß die innere Gesunzbung des Staats auch während der Konfliktjahre fortgeschritten war, daß eine ernsthafte Störung der Ruhe nicht gewaat wurde.

In diese Zeit fällt seine Hofordnung vom 14. März 1584. Vergleichen wir sie zunächst mit den beiden Hofordnun=

gen von 1564 und 1575.

Die erste Bestimmung von 1584 fehlt in jenen. Hier heißt es: Es ist des Fürsten ernster Besehl, daß alles Hof-gesinde fleißig zur Predigt geht und das Sakrament empfängt; sonst ist schwere Strafe zu gewärtigen; namentlich sollen alle, die seit langer Zeit das Abendmahl nicht genommen haben, bestraft und dann abgeschafft werden.

Es erfolgt das auch früher ausgesprochene Verbot des Gottesläfterns, leichtfertigen Schwörens und Fluchens; aber wenn für Sünden dieser Art vordem keine ausdrückliche Strafe seftgesetzt war, steht jetzt "unnachlässige Leibesstrafe" darauf; auch sind alle Amtsdiener verpflichtet, solche Verstöße dem Marschall anzuzeigen, damit die Bestrafung erfolgen kann.

Während es 1564 und 1575 zur Wahrung des Burgfriebens genügend erschien, das gegenseitige Schelten und Zanken des Hofgesindes zu untersagen, ordnet der Markgraf an (§ 3): Wer einen andern schmäht oder schilt, wird willkürlich nach seinem Ermessen bestraft. Wer "mit ernstem Mut" eine Waffe zückt, verliert die Hand und wird des Landes verwiesen. Und seinen Ropf hat verwirkt, wer jemand verwundet oder "schlägt". Derart harte Bestimmungen enthält keine der vielen von Kern veröffentlichten Hofordnungen.

Herzog Albrecht hatte verboten, "vorm Schloß" zu schiefen. Der Markgraf untersagt es (§ 4) jedem, "er seh Herr, Juncker oder Knecht in Ihrer Fürstl. Durchl. Schlosse, Stedten oder Frehheiten," allerdings ohne besondere Strafandrohung.

Die älteren Vorschriften zur Verhütung von Feuersgefahr werden fast wörtlich übernommen (§ 5). Für den Fahrlässigen wird jetzt aber "höchste Leibesstrafe" sestgesetzt "und darzu Erstattung des Schadens." Die gleiche Leibesstrafe trifft Knechte und Jungen, die bei Abwesenheit ihrer Junker über 9 Uhr Licht brennen.

Aus dem Gebot, Ruhe zu halten, machte Georg Friedrich folgendes (§ 6): Geschrei auf der Hofftube und bei Nacht auf der Gasse, aller Mutwille gegenüber der Wache und anderen Leuten wird bei ernster Strafe verboten. "Nachdem auch dißehero von vielen ungedührliche Geschren bei Nachtzeiten angefangen, dadurch Ihre Fürstl. Durchl. nicht wenig beunruhiget worden sein, so wollen hiemitt Ire Fürstl. Durchl. Iedermenniglichen von solchem abzustehen gnedig verwarnet haben, mit dem Anhang, woserr sich jemandes förder solches unzimslichen Wesens understehen und ihme von der Quardi darüber schlege begegnen würden, das er niemandts als sich selbsten die Ursachen zumeßen solle."

Es folgen (§ 7) wenig charakteristische Bestimmungen über Tischordnung, ein Berbot, Gäste einzusühren, Speisen oder Getränke mitzunehmen und Hunde in die Hofstube zu bringen. Speisereste sollen den Armen gegeben werden. Besonders beschäftigt sich der Markgraf noch mit der Tischzucht der Edelknaben. Sie dürfen nur eine halbe Stunde Mahlzeit halten. Es ist vorgekommen, daß Trabanten sich an den Tisch der Edelknaben sehen und "nicht geringe ergerliche Unzucht mit übrigem freßen und sauffen zu bösem versührlichen erempel der Jugent und anderm Hosgesinde treiben", und auf Berweise des Hausvogts und anderer Diener nicht achten.

<sup>7)</sup> vgl. Kern, Bd. 2, S. 42 f., 104, 237 f.

Wer in Zukunft hiergegen verstößt, den "sollen sie stracks unverwarnter weise von dem Tische nemen und unter die große glocken stecken und Fürstl. Durchl. berichten laßen."

Wie schon 1575 wird auch jetzt bestimmt (§§ 8 u. 9), daß die Mahlzeiten nicht über eine Stunde dauern dürfen, und daß nach ihrer Beendigung jeder die Hofstube zu verlassen hat. Aber wieder sind Verschärfungen vorgenommen: Nicht bloß soll jeder Ungehorsame unter die große Glocke geführt und dem Markgrafen angezeigt werden, es wird weiter versügt, daß keiner gespeist wird, der die vorgeschriebenen Stunden, 10 und 4 Uhr, nicht innehält.

Bei Tisch hat jeder Mantel oder Rock anzubehalten. "Es kombt auch Fürstl. Durchl. vor, daß daß gesindt, wenn man klopffet, daß sie nicht überlen geschreh über disch haben sollen, so seindt etzliche darunter und antworten mit pfeissen und anderm geschreh, haben auch einen gebrauch, daß sie mit kost und beinen wersen. Da deren einer betroffen, soll ihne der Marschalt oder Hausvogdt alsbald vom Tische nehmen und unter die große glocken stecken lassen. Darnach sol er erstlichen die straffe ersahren." Ober- und Untermarschall sollen täg- lich wiederholt daß Verhalten bei den Mahlzeiten beob- achten (§ 16).

Es versteht sich bei einem so genauen Haushalter wie Georg Friedrich von selbst, daß Bestimmungen über die Aufbewahrung von Speisen und Getränken, über das Betreten der Borratsräume durch Unbesugte, über das Füttern der Pferde Abwesender nicht sehlen (§§ 10—13 u. 15). In daßselbe Gebiet gehört es, wenn der Markgraf es für nötig hält, zu verbieten, daß die Diener das ihnen zur Hofsleidung verabsolgte Tuch verkausen und sich mit ihrer alten Kleidung deshelsen, oder daß die Keiter nicht ihre Pferde gegen schlechte Klepper eintauschen, und neue verlangen, wenn diese nicht mehr zu brauchen sind (§ 18). Auch soll niemand sich mehr Bediente halten, als ihm zusteht, oder gar "leichtfertige Schlöppen oder böse Beiber an sich ziehen." (§§ 19 u. 20).

Nutlose Ausgaben sollen vermieden werden, aber andererseits wollte Georg Friedrich stattlich Hof halten. Darum hat die Kleidung des Hofgesindes einheitlich zu sein. "Und soll hinfüro zu aller Kleydung ein Menlein gemahlet und an die Hofftuben geschlagen werden. Solchem sol ein jeder sein gesind nachkleiden, bei straff Ihrer Fürstl. Durcht. Ungnadt." Sonntags und an den Feiertagen haben die Einspenniger — also die mit einem Pferde Ausgerüfteten, etwa eine

Leibwache zu Pferde — sich früh vor dem Hause des Reuterhauptmanns zu versammeln und mit ihm zu Hof zu gehen; wer unentschuldigt ausbleibt, hat einen Taler zu zahlen. Der Markgraf hat bemerkt, daß die Einspenniger, wenn er verreisen will, "sich nicht ordentlich zusammenfinden, sondern einer hie, der ander do gezogen khombt." Fortan haben sie sich in solchen Fällen vor dem Hause des Reuterhauptmanns zu versammeln und mit diesem "sein ordentlich, wie Hoffleuten geziemet, aufzuziehen." (§ 18).

Wie wenig sicher der Markgraf sich in Preußen fühlte, zeigt folgende Bestimmung (§ 21): Wenn ein Feuer entsteht oder ein Aufruhr ausbricht, sollen alle Hosdiener zu ihm lausfen. "Sonderlichen die Einspenniger sollen, so sie dergleichen etwas vernehmen, ihre pferdt fertig machen und ohne seumen Fürstl. Durchl. zuehlen und mit fleis uff dieselbe warten."

Im Vergleich mit den beiden älteren Hofordnungen ist die Georg Friedrichs nicht bloß sehr viel eingehender und umsassender, sondern vor allem sehr viel schärfer gehalten. Gewiß kommt vieles dabei ohne Anrechnung des Verhältnisses des Markgrafen zu Preußen auf seine auch sonst zum Ausdruck gebrachte Strenge und Genauigkeit. Aber daß er in Preußen besonders hartes Zufassen für notwendig hielt, zeigt ein Verzeich seiner preußischen Hofordnung mit der 3 Jahre später sür Ansbach erlassenen,<sup>8</sup>) ein Vergleich, der umso leichter Erzebnisse zeitigt, als die Hofordnung von 1584 der von 1587 vielfach als Vorbild diente.

Eine Reihe von Vorschriften wurde in Ansbach überhaupt nicht für nötig gehalten. So sehlten Bestimmungen über Abgeben von Schüssen in der Nähe des Schlosses, über Verhütung von Feuersgefahr, über einheitliche Aleidung des am Hof besindlichen Gesindes, über das Verhalten der Einspenniger bei Reisen des Markgrafen und an Feiertagen, über deren Verhalten bei Feuer und Aufruhr. Die haushälterischen Kontrollvorschriften sind im wesentlichen unverändert übernommen. Fast durchweg sind dagegen die Bestimmungen über das persönliche Verhalten des Hofgesindes gemildert. Den eingehenden Drohungen mit Leibessender Lebensstrafe bei Bruch des Burgfriedens steht jeht die bloße Androhung "ernster Leibesstrafe" gegenüber. Die Einführung Fremder in die Hofstube und Störungen der Tischordnung sind in beiden Ordnungen verboten, aber 1587 ohne jede Strafansehung. Während man

<sup>8)</sup> Rern, a. a. D., Bb. 2, S. 236-242.

bei ungebührlichem Verhalten bei Tisch in Preußen sofort abgeführt und unter die große Glocke gestellt wurde, dis man sein Strasmaß erfuhr, genügte in Ansbach für dies Vergehen die Ansehung einer "gebührlichen Strase."

Fast schärfer scheinen 1587 dagegen die Bestimmungen gegen irreligiöses Verhalten geworden zu sein. Der Hofpredi= ger hat ein Verzeichnis des Hofgesindes: danach kontrolliert er den Besuch des Gottesdienstes und meldet dem Markarafen die Ungehorsamen, die nicht erschienen sind. Auch wird das Schloktor Sonntags vom Beginn des Glockenläutens bis zum Schluß der Mahlzeit geschlossen gehalten, so daß die der Kirche Kerngebliebenen kein Mittag erhalten. Gottesläfterer find dem Markgrafen vom Marschall oder Hausvogt anzuzeigen; bei Unterlassen der Anzeige machen diese sich selbst strafbar. artige Bestimmungen fehlten 1584. Und trotz dieser ohnehin nicht fehr schwerwiegenden Verschärfungen, die vielleicht Breußen nur wegen der konfessionellen Geschloffenheit fehlten. wirken auch diese Vorschriften fast milder als die für Breuken erlassenen. Denn während 1584 knapp und schroff angeordnet wird, halt Georg Friedrich in seiner Beimat eine lange Motivierung für erforderlich. Der Gottesdienst würde so schlecht besucht, daß man nicht wiffen könnte, welche von den Hofleuten "Türken, Beiden oder Chriften sein," und viele verachteten das Sakrament: dann erst folgen die Drohungen. Ganz ebenso bei Gottesläfterungen, Schwören und Fluchen. Diese Laster wären so in der Zunahme, daß Gott darüber zornig werden und man schwerer Strafe gewärtig sein müßte; darum verbietet der Markaraf solche Sünden bei ernster Strafe. 1584 hatte es ledialich gehießen: Es ist des Markgrafen "ernster Befelch, daß alle Hofgefinde sich alles Gotteslesterns, auch leichtfertigen schwerens und fluchens genzlichen enthalten sollen, unnachlessige Leibesstraffe zu vermeiden."

So verftärft sich durch den Vergleich der Hofordnungen von 1584 und 1587 noch der Eindruck, daß Georg Friedrich in Preußen ein Fremder geblieben ist, daß er trot der Festigung der landesherrlichen Gewalt sich und die Würde seines Hosfes durch besonders strenge Vorschriften sichern zu müssen glaubte. Auch hat man wiederholt den Eindruck, daß er das ostpreußische Besen als derb und formlos empfand und daß sein fürstlicher Stolz sich davon abgestoßen sühlte.

### Anhang.

Hofordnung Georg Friedrichs vom 14. Märg 1584.9)

Folgender gestaldt wil der Durchlauchtigste Hochgeborene Fürst und Herr, Herr Georg Friderich, Marggraff zu Brandenburg, in Preußen, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch in Schlesien zu Jägerndorf Herzog, Burggraf zu Nürnberg und Fürst zu Rügen, mein gnedigster Fürst und Herr in Derselben Ihrer F. D. Hoff- undt Haushaltung die Hoffordnung von allem ihrem Hoffgesinde, Frenckischem

sowol als Preußischen gehalten und nachgelebet haben.

Bum ersten ist hochgedachtes meines gnedigen Fürsten und Herrn ernster Befelch, das alles Hofgesinde fleiszig zur Predigt gehen und das hochwirdige Sacrament im Schlosze empfahen sollen, mit der angehafften Warnung, von welchem unter dem Hoffgesindt solchem Ihrer F. D. Befelich zu wider gehandelt, das gegen demselbigen ernste straffe soll vorgenommen werden; darnach sich menniglich richten sol. Wollen auch, so ferr ettliche unter denen sein, wie zu besorgen, die inn langer Zeit nicht das Abentmal oder Tisch Gottes besucht haben, das sie es noch thuen, oder gegen sie soll die gebür und straff vorgenommen werden, und alsbaldt abgeschaffet swerden].

Bum andern ift Ihrer F. D. ernster Befelch, das alle Derselben Hoffgesinde sich alles Gotteslesterns, auch leichtfertigen schwerens und fluchens genzlichen enthalten sollen, unnachzlessige Leibesstraffe zu vermeiden, und sollen Ihrer F. D. Futter-Marschald, Fuhrirer und andere Ambtsdiener, wan 10) sie dergleichen Gotteslesterung und fluchen hören, solches Ihrer F. D. Marschald anzuzeigen schuldig sein, damit solche Gotteszlestere und Schwerer nach gelegenheit irer verwirdung ernst

lich gestrafft mögen werden.

Zum dritten wollen Ihre F. D. ernstlichen gehabt haben, das menniglich den Burgfrieden, wie es von alters herkommen, halten, das niemand den andern schmehen oder schenden soll an seinem Leibe, Gut und Ehre, mitt Wortten oder mit Wercken. Es soll auch keiner keine Wehren, Messer oder Tolch mit ernstem muth zücken. Wo darüber semand begriffen, es seh am Tag oder beh der Nacht, sol ihme der Nachrichter die hand, damit er gezücket, abhawen und alsdann aus dem Lande verurphedet werden. Wo aber Sache, das Jemand den andern wundet oder schlüge, derselbe so, alsbalde der Nachrichter verhanden, den Kopff verwirket haben. Es soll auch Niemand den andern in

<sup>9)</sup> Die Handschrift des Ms. A 14 wird im folgenden mit B bezeichnet. Zusätze in eckigen Klammern.

allen andern fellen schmehen oder seines guten Gerüchts berauben und schelten. Wird einer darüber betreten, der soll mit Ungnade gestraffet werden, und derselben straffe keine maß wißen, welche straffe ohn alle mittel ben Frer F. D. stehen solle.

Zum vierdten wollen Ihre F. D. auch ben vermendung ernster Straffe und Ungnadt, das keiner von Derselben Hoffsbienern, Er sen Herr, Juncker oder Knecht, inn Ihrer F. D. Schloße, Stedten oder Frenheiten eine Büchsen abschießen soll, sondern do einer eine Büchse abschießen oder probiren wil, sol er solches außerhalb der dreier Stedte Konigsbergk und Ihrer K. D. Frenheit oder hinder dem Schirhofe<sup>11</sup>) thuen.

Zum fünfften, damit alle gefahr des feuers zu verhüten, wollen und befehlen Ihre F. D., das ein jeder sein Hew und Stroh vor dem Heiligen Creut nicht in den Stellen, sondern auff den Söllern über den Gemechern halte, und sein seuer und liecht zum fleißigsten verwahre, die Liechte nicht an die Stender, Wende, Thüren, Krippen oder sonsten klebe, daraus ein schade entstehen möchte, den vermehdung höchster Leibes Straffe, und darzu erstattung des schadens. Es soll auch sein Knecht und Junge in gemelter unser frehheit, Gemechern und Stellen über neun Uhr Liecht halten oder brennen, es seh dann

der Junder anwesende, ben gedachter Leibes Straffe.

Zum sechsten ist Ihrer F. D. ernster Befelh, das sich Hoffgesinde unzüchtiger Wortte, übermekiges Zutrindens, 12) Fülleren und anderer Unzucht und geschreies in der Hoffstuben, auch ben der Nacht auff der gassen, und sonsten sich allerlen Mutwillens gegen der Wache und andern Leuten genzlichen enthalten. Dann do sich jemandes eines solchen understehen würde, der soll der gebühr nach ernstlichen gestraffet werden. Nachdem auch bighero von vielen ungebühr= liche geschren ben Nachtzeiten angefangen, dadurch Ihre F. D. nicht wenig beunruhiget worden sein, so wollen hiemitt Ire F. D. Jedermenniglichen von solchem abzustehen anedia verwarnet haben, mitt dem Anhang, woferr sich jemandes förder solches unzimlichen Wesens understehen und ihme von der Quardi darüber schlege begegnen würde, das er niemandts alk sich selbsten die Ursachen zumeßen solle. Darnach sich menniglich zu richten und vor schaden zu hütten.

Zum siebenden wollen Wir, das sich kein Knecht oder gesinde über der Junkern und Edelknaben Tisch eindringen,

<sup>11)</sup> Nach dem Beringschen Stadtplan von 1613 lag der Schirzhof zwischen der Löbenicktschen Kirche und dem Jägerhof; er grenzte an den Anger. 12) Zutrinken B.

noch auch jemand vor sich selbsten ohne Erlaubnüs des Saus Bogts oder Marschalcks jemandts frembdes, so nicht Hoff= gefind ift, in die Hoffstuben zum effen zu führen, macht haben. auch kein speiß und tranck abschleppen, sondern die übrigen Brocken follen den Armen zu gut aufgehoben und davon gespeiset werden. Es soll auch kein Hoffdiener, er sen wer er wolle, mehr Personen, dann ihme zu halten erleubet, gegen Hoff zu dem effen geben laken, und alle übermekige Versonen abgeschafft werden. Es soll auch kein Hund niemandt mitt sich in die Hoffstuben führen, sie haben es dann von Ihrer F. D. austrücklich erlaubnüs, und sonsten nicht. Doch do deraleichen etlichen erleubet würde, so sollen dieselben jedesmals an Retten geführet und in der Hoffstuben angebunden werden. Es wollen auch Ihre F. D. ernstlichen, das derselben Edelknaben, welche uff Frer F. D. Tafel aufwarten, nicht über eine halbe stunde malzeit halten und nicht lenger sitzen sollen. Weil auch wer F. D. vorkhommen, alk sollen sich die Trabanten untersteben, pweilen an der Edelknaben Disch zu dringen und mit ihnen zu effen, dagegen aber nicht geringe ergerliche Unzucht mitt übrigem freßen und sauffen zu bösem verführlichen exempel der Jugent und anderm Hoffgesinde treiben, und ob sie schon der Haus Boadt oder andere darauf bestelte Diener darumb zu rede setzen, sie nichtes darauff geben und achten wollen, so haben Ihre K. D. darob nicht unbillig ein ungnediges mikfallen. Befehlen demnach hiemitt deroselben<sup>13</sup>) Bevelchshabern, als Marschald, Saus Logot und Fuhrirern ernstlichen, das sie ein fleißiges aufmerden und auffsehen in deme, wie erzehlet, haben und halten wollen. Und wofern sich weiter, wie bishero ge= schehen, frembde Personen, so nicht an die Tische verordenet, über das eindringen, und ein solches unzüchtiges geberde haben würden, sollen sie stracks den oder sie unverwarnter weise von dem Tische nemen und under die große glocken14) stecken und F. D. berichten laken.

Rum achten. Obwol F. D. bighero uff einen Disch mit neun15) Bersonen besetzet vier egen und zehn stoff15a) bier geben laffen, so haben Sie doch gespüret, daß es an Getränk ein überflus ift, wie bann Ihre &. D. mit miffallen fpuren, das das gefinde nach gethaner malzeit, wann man aukklopfet,

15a) Stof = 1-11/4 1.

<sup>13)</sup> desjelben B.

<sup>(</sup>Feftschieft B. G. handelt sich damals wohl wirklich um eine "Große Glode". Mitte des 17. Jahrhunderts führte diesen Namen eins der im Schloß befindlichen Gefängnisse, vgl. Caspar Stein, Peregrinus (Festschrift der Univ. Königsberg zum 18. Januar 1874) S. 18.

zu rechter Zeit nicht aufstehen, sondern sich mit dem entschuldigen, das sie ihr Bier noch nicht ausgetrunden betten. So erlangen auch über das noch Ire F. D. den gründlichen Bericht, sehen es auch teglichen, das sich viel understehen, das bier, welches sie über der malzeit nicht austrincken khönnen, mit sich hinnaus zu schlöppen, welches dann förder Ihre F. D. nicht gehabt, sondern solchen überflus genzlich wollen abgeschafft haben. Ordenen derwegen hiemitt auf einen Tische, daran wie gemelt acht personen sitzen sollen, jeder Malzeit zu den vier eken, wie sie jedesmals der liebe Got geben wird, acht Stöfe bier, und befehlen daneben einem jeden, er wolle sich daran benugen laken, dem lieben Gott dafür dancken, sich aller überflüssigen fulleren und des abschlöppens enthalten, auch zu rechter Zeit, wenn man klopfet, aufstehen und sich sonsten aller gebühr und Erbarkeit erzeigen. Solte aber diesem verbott einer oder mehr zu wider leben, den wollen Ihre F. D. ge-

hührlichen gestraffet wiken.

Rum neundten foll alles Hoffaefinde Sommer und Winter frue umb 10 Uhr und abents umb vier eigentlichen im Schloke sein und unter der Malzeit niemandts aufgesperret werden. Welcher sich auch unter der Malzeit außer eines Trokes in Ihrer &. D. Stall versperren leket, dem folle nicht gestattet werden, zum Nachtische<sup>16</sup>) zu sitzen und andere zu verdringen. Es sol auch die Malzeit lenger nicht dann eine ftunde gehalten werden. Und wenn die ftunde verlauffen und dren schlege zum bethen gethan seind, sol der Marschalck und Saus Bogdt dem mutwilligen geschren wehren, selber auffstehen, das Hofgesinde abschaffen und darob sein, das die Einspenniger, Knechte, Jäger nud andere auch aufstehen, und die Hoffstuben reumen. Wer sich darwider setzet oder lenger besiten bleibet, der soll unter die große Glocken geführet und 7. D. angezeiget werden. Die Thürnit Anechte<sup>17</sup>) aber follen alsbaldt die Becher von den Tischen in ihre Gewahrsamb nehmen, desgleichen die Kellerknechte die Stuten18) in den Reller tragen. Und wo einer darüber betretten, sol der Marschalck oder Saus Logot ihne alfbaldt zur Straffe einziehen laken, welches Ihre F. D. ernstlichen also gehalten haben wollen.

Zum zehenden ift Irer F. D. ernfter befelh, das alle speisung in Rüchen und Keller, Silber Cammer und alle Bindeleken nicht gestattet, sondern mitt ernst abgeschaffet werden.

waren, an der Sauptmahlzeit teilzunehmen.

17) Thürnit, Grundbedeutung: geheiztes Gemach, dann auch Speisezimmer, bgl. Grimms Wörterbuch unter durnit.

18) fleines Glas.

<sup>16)</sup> Bedeutet wohl: Mahlzeit der Diener, die verhindert

Zum eilfsten, wann der Marschald oder Haus Bogdt von der Malzeit auffstehet, sollen alsbalde die Flaschen wider in den Keller getragen, auch Sommer und Winterzeit die Thürnits nach dem Morgeneßen umb zwölff Uhr und nach dem Nachteßen umb sieben Uhr, sowol der Keller zu abgemelter Zeit und stunde jedesmals gesperret werden.

Zum zwölfften sol auch hinfüro inn Ihrer F. D. Küchen und Keller niemand anders, dann die darein gehören und verordnet, zu gehen gestattet, und ob demselben auch mitt allem ernst gehalten werden.

Zum dreizehenden solle den Krancken und allen denjenigen, so das Deputat gegeben wird, der trunck und Broth zu Hoffe weiter nicht gereichet werden, und solche Personen sich der Hoffe speise genzlichen enthalten, ihnen auch von speiß und tranck nichts gefolget werden.

Zum vierzehenden befehlen Ihre F. D. ernstlichen, das das Schlosthor zu abents Sommerszeit umb neun Uhr, Winsterszeit umb acht Uhr gesperret und darüber niemandts ohne F. D. befelch ein oder ausgelaßen werde, und ein jeder zu gemelter Zeit hinausgehe.<sup>19</sup>)

Zum fünfzehenden. Es foll auch keiner, er fen wer er wolle, über Nacht ohne erlaubnüs F. D. oder mitt vorwißen des Hoffmarschalcks aus F. D. Hofflager bleiben. Und do er in seinen geschefften uff erleubnüs verreitet, sol er seine Bferde alle mit fich nehmen und keines in der Hofffutterung stehen laken, auch nicht verfuttert werden, es seh dann schadhafft in Ihrer F. D. Dienste worden. Doch solle es mit des Marschald's wiken geschehen. Es khommen auch Fre F. D. in glaubwirdige Erfahrung, das sich ettliche understehen, wann sie in K. D. geschefften verschicket werden, Pferde vom Sauf Bogdt aus dem Schirhofe zu nehmen, und dagegen ihre zu Haufe im Kutter stehen zu lagen. Dises wollen &. D. forthin feinem, er sen wer er wolle, nicht mehr gestatten. Darumb sol der Saus Bogot ohne befehl keinem dergleiche Pferde geben. Burde er aber dawider thun, wollen F. D. ihne derohalben mitt gebührendem ernst besprechen. Zudem soll auch keiner und sonderlichen die, welchen F. D. Pferde halten, ohne Erlaubnüs des Marschalds hinwegziehen, und wenn er hinweg wil, solches zu= vor dem Futter-Marschalck anzeigen, damitt er sich ben anzeigung derer, jo das Futter holen wollen, darnach zu richten haben möge, uff das nicht irgent von andern das futter uff diejenigen, so weggezogen sein, zur Ungebühr genommen werde.

<sup>19)</sup> hinausgehen B.

Zum jechzehenden soll ein jeder seinen Mantel oder Rock über sich anbehalten und nicht von sich legen, auch des geschreies und unnüben redens genzlichen enthalten, es seh auch, wer es wolle, welches F. D. ernstlichen meinen. Es kombt auch F. D. vor, das das gefindt, wenn man klopffet, das sie nicht überlen geschren über disch haben sollen, so seindt etliche darunter und antwortten mit pfeiffen und anderm geschren, haben auch einen gebrauch, das sie mit kost und beinen werffen. Da deren einer betroffen, soll ihne der Marschald oder Haus Boadt als= bald vom Tische nehmen und unter die große glocken stecken laken. Darnach sol er erstlichen die straffe erfahren, das mag er ihme laffen wol und wehe thun. Und zu befferer Bolziehunge und gehorfamer Volge deffen ist F. D. ernster befelh, das Ihrer F. D. Ober= und Under-Marichald allemal des tages, wann sie ben der handt sein, einen gang etlich zu der Malzeit in die Hoffstuben thun und besehen sollen,20) wie sich das gesinde gegen dem Haus Bogdt und andern Ambtsbefelhhaberen erweisen, auch wie sonsten das Gefinde sich verhalten thuet.

Zum siebenundzehenben. Nach dem auch F. D. mein Gnediger Herr zum offternmal in derselben Ordnung beschlen, die Herrn Räthe und Junckern, denen Ihre F. D. nach gelegenheit pferde halten, sollen Knechte und nicht Jungen ansehmen, so erfahren doch Ihre F. D., das denselben befehlen wenig nachgangen, sondern eines theils fürwenden sollen, alf das sie keine Knechte bekhommen können. Gegen solche unnötige entschuldigung haben Ihre F. D. Derselben Fuhrirer befohlen, das wann sich frembde knechte beh ihnen zu Hofe angeben, solches denen, so keine knechte haben, angezeiget werden solle, damitt sich deskals forthin keiner mehr mitt solcher vermeinten entschuldigung zu behelffen haben möge. Wird nun einer darüber handeln, demselben sol auf den Jungen die

fonfftige Sommer-Rleydung nicht gegeben werden.

Zum achtzehenden. Es khommen auch Ihre F. D. in Erfahrung, das zum theil Ihrer F. D. Knechte, Einspenniger und andere Diener das Tuch zur Kleydung verkauffen und sich mit alten Kleydern behelffen und das Geld unnützlichen durch-bringen, welches dann F. D. ernstlichen hiemitt verbotten haben wollen. Und soll hinführo zu aller Kleydung ein Men-lein gemahlet und an die Hoffstuben geschlagen werden. Sol-chem sol ein jeder sein gesind nachkleyden, bey straff Frer F. D. Ungnadt. Ihrer F. D. befelh ist hiemitt, das die Einspenniger sich alle seiertage und Sontags für des Keuter-Heubtmans Losament zu rechter Zeit des Morgens frue samlen und mit

<sup>20)</sup> folle B.

dem Reuter-Seubtman zu Hoffe gehen. Im fall aber einer frank oder in ehafft were, foll er sich bei dem Seubtman entschuldigen lagen. Solte aber deme zuwider einer oder mehr muetwillig außenbleiben, denfelben soll an ihrer besoldung in Frer F. D. Rentcammer jederm ein Ortts Thallers abgezogen werden. Es haben auch Ihre F. D. die Zeit hero felber gesehen, das die Einsbenniger, wann Ihre F. D. verreisen wollen, fie sich nicht ordenlich zusammen finden, sondern einer hie, der ander do gezogen khombt, welches Ire F. D. forthin nicht also gehalten haben wollen. Derwegen Derfelben gnediger befelh, das forthin allewege, so offt Ire F. D. verreisen wollen, die Einspenniger sich bor das Haubtmans Losament, darzu dann jederzeit ein befundere stunde zu ernennen, verfügen und mit dem Reuter-Heubtman fein ordenlich, wie Hoffleuten geziemet, aufziehen follen. Und das es geschehe und also gehalten werde, sol der Seubtman darauf fleisig sehen; im fall es nicht geschieht. wollen Ire F. D. berenthalben den Reuter-Seubtman der gebühr nach besprechen.

Weil auch biszhero die Einspenniger sich unterstanden, umb geringen Vortheil oder nutes willen mit Pferden zu dausschen, davon dann mancher einen abgerittenen Klepper deschommet, und wenn derselbe nicht mehr fort kan, so begehren sie den schadenstand; wan sie den erlangen, so geben sie ofst für, das ihnen die Pferde zu jung sein. Derhalben understehen sie sich, denselben ohne Vorwißen des Reuter-Heubtmans widersumd zu verdauschen. Solches wollen F. D. forthin nicht geshabt haben, sondern besehlen, das eim jedern sein Klepper wie vor alters an ein geldt geschlagen werden soll. Denselben sol auch keiner verhandeln, weil er darauf beritten, und der Einspenniger mit fort kan. Ingleichen wollen auch Ihre F. D., das forthin die Einspenniger, wann sie gegurtet reiten, Braunschweigische Hite. Das nun dem also nachgekhommen werde, Besehlen Ire F. D. dem

Reuter-Heubtman mit fleiß darauf zu sehen.

Zum neunzehenden ist Irer F. D. ernstlicher befelch, das alle die Herrn und Junckern, welchen Knecht oder Jungen zu halten bewilliget, dieselben dem Marschalck mit Nahmen anzeigen, auch uf die Hoffordnung schweren laßen, und dann kein Herr oder Juncker seinen Knechten oder Jungen andere personen an sie zu ziehen, mit einzuschleppen oder denselben was zuzutragen mit nichten gestatten, wie dan auch solche personen aus der Stadt zu schaffen Unsern Ambtsleuten befehl gethan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Diese Anweisung mag auf einen Bunsch von Georg Friedrichs zweiter Gemahlin Sophie, einer geborenen Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg, zurückgehen.

werden soll. Würde auch ein Knecht oder Jung aus den Diensten mutwilliger weise entlauffen, denen soll nachgeschrieben und offentlich unredlich gemacht werden. Darnach sich ein

jeder zu richten.

Zum zwenzigsten ist Ihrer F. D. ernster wil und meinung, das alles Hoffgesinde von Herrn, Junckern, Knechten und andern mit ihren Dienern ernstlich verschaffen, Niemandts einigen Bernheuter<sup>22</sup>) Underschleif zu geben, es seh auf Rehsen, Jagdten oder sonsten, sich auch menniglich leichtfertige Schlöppen oder böse Weiber an sich zu ziehen genzlichen enthalten, da aber jemandts darüber würde betretten, sol er dermaßen gestraffet [werden], das darob F. D. große Ungnadt sol gespüret werden, wie albereit beh den Ambtsdienern besehl gesthan worden.

Zum einundzwenzigsten besehlen Ihre F. D. hiemit ernstlichen, es wollen alle Derselben Hoffviener gutes Aufmerken haben, damitt, wann irgent (welches Gott gnediglich werhuete) Feuers oder anders halben ein aufrur würde, sie nirgents anders, dann nur dem Schloß und wo sonsten Ihre F. D. sein, zulauffen, damit sie uf den Notfall verhanden sein mögen. Sonderlichen die Einspenniger sollen, so sie dergleischen etwas vernehmen, ihre pferdt fertig machen und ohne

seumen F. D. zueplen und mit fleis uff dieselbe warten.

Die oberzelte Hoffordnung wil Ihre F. D. eigentlichen gehalten und von allem gefinde nachgelebet haben, das auch hiemitt ernftlichen gebietende, das<sup>23</sup>) forthin keiner, er seh wer er wolle, nicht wie ein Zeit hero geschehen, wider F. D. Umbtsbiener, wann sie über diser Ordnung halten, anschnarche.<sup>24</sup>) Ihre F. D. haben auch alsbald darauf Derselbem Hof-Marschald hiemit ernstlichen besohlen, das diser Hofordnung in allen Puncten und artickeln bestes getreues fleißes nachgegangen werde. Ihre F. D. wollen ihne auch, wie sichs gebühret, schützen und handthaben. Und behalten Ihnen Ihre F. D. bevor, jederzeit nach gelegenheit und Noturft dise Ordnung zu mindern und zu mehren, wie sie dann hinfüro alle Vierteljahr dem Hoffgesind vorgelesen werden sol, ohne geserde.

Zu Urkundt haben sich Ihre F. D. mit eigenen Henden underschrieben und Ihr Fürstliches Secret hieunten aufftrucken lassen. Geschehen zu Königsberg den vierzehenden

Martii anno MDLXXXIV.

24) anschnarchen B.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Bernheuter hat hier doch wohl den Sinn: Bei der Hofhaltung nicht zugelassener, daher überflüssiger, untätiger Mensch. <sup>23</sup>) das sich B.

## Die baulichen Anderungen im Dom zu Königsberg Pr.

infolge der Aufstellung der v. Wallenrodtschen Bibliothet.

Bon Dr. Frit Juntfe.

Der Kanzler im Herzogtum Preußen Martin v. Wallenstobt hinterließ im Jahre 1632 seinen Erben eine für damalige Zeit stattliche und wertvolle Bibliothek von ungefähr 2000 Bänsben. Schon im Jahre 1629 hatte er als literarisch interessierster Mann eine Praefatio admonitoria aufgesetzt, in der er aus Liebe zu seinen Büchern genaue Bestimmungen traf, daß seine Bibliothek den Grundstock zu einer Familienbibliothek bilden sollte, die ungeteilt entweder im Kanzlerhause zu Königsberg oder auf seinem Familiengute Pogirmen aufgestellt werden sollte.

Von seinen drei Söhnen hatte besonders Johann Ernst, der spätere Geheime Kat und Landhosmeister, die Liebe für Bücher geerbt und viel getan, um die Bibliothek zu erhalten und zu mehren. Er besürchtete mit Recht, das die Bibliothek auf dem Landgute Pogirmen, wo sie nach des Kanzlers Tode aufgestellt war, in den ungewissen Kriegszeiten des schwedischpolnischen Krieges vor Feuer und Plünderung nicht sicher genug wäre. Er hatte daher die Absicht, sie vor Vernichtung zu schützen, sie aber zugleich auch einem größeren Kreise zugänglich zu machen.

Daher wandte er sich im Jahre 1649 an die Universität zu Königsberg und machte ihr zugleich auch im Namen seiner Brüder das Angebot, die Bibliothek auf eigene Kosten in dem Universitätsgebäude aufzustellen. Er erbot sich sogar, an die Universität eine einmalige Summe von 1000 Floren bar zu zahlen und noch einen Bibliothekar anzustellen. Doch hatte die Universität wohl Bedenken, eine Bibliothek in ihre Käume aufzunehmen, über die sie keinerlei Kechte haben sollte, und konnte daher keine schnelle Entscheidung treffen.

Da die Sache sich hinzog, beauftragte Johann Ernst v. Wallenrodt den Ratsherrn und späteren Bürgermeister vom Kneiphof, Andreas Holländer, einen sicheren, geeigneten, nicht zu abgelegenen Ort für Aufstellung der Bibliothek auszu-

forschen.

Dieser schrieb ihm am 15. November 1649, daß er einen Plat im Dome ausfindig gemacht habe, "und zwahr in solchem ort, da meines wenigen erachtens kein zuträglicher der gelegenheit halber oder reputierlicher dem ansehn nach der hochedl. Kamilien möchte gefunden werden."

Johann Ernst griff zu, da er ja kaum einen günstiger gelegenen Ort zur Aufstellung seiner Bibliothet in der Näbe der Universität bätte finden können. Und so kommt am 5. Ottober 1650 ein Mietvertrag zwischen dem Magistrat, der Kirche im Kneiphof und den drei Brüdern v. Wallenrodt zu= stande. Für die weiteren Ausführungen ist der Wortlaut des

Bertrages wichtig. Es heißt hier:

"... Nemblich daß ein Erb. Raht der Stadt Kneiphoff denen Herren v. Wallenrodt zu aufsetzung ihres seel, Herrn Vatern Bibliothec den Orth hinter der Orgel der Kneiphofiichen Thumbkirchen, dessen Kenster nach dem Plat herausgehet. solange dieselbe solche alhier verbleiben und zu lassen willens, einzuräumen undt verstatten wollen folgender gestalt, daß die Berren v. Wallenrodt abgeredeter und verzeichneter maaken benfelbigen Orth aufampt den Fenftern, auff ihre Unkosten bebauen undt zur Bibliothec anrichten lassen sollen. Und da etwa der Orth zu der Bibliothec über verhoffen zu klein fallen, oder durch erkauffung newer Bücher erweitert werden müßte, wird E. E. Raht dahin bedacht fenn, daß soviel immer thunlichen so viel Plates dazu vonnöthen, möge eingeräumet merden . . "

Es wird ferner noch der Mietszins von 20 Mark jährlich festaesest. Außerdem behält sich die Kirche vor, daß bei einem eptl. Auszuge alles, was die v. Wallenrodts haben erbauen lassen und was niet- und nagelfest ist, der Kirche ohne Entgelt verbleiben follte.

Es handelt sich in dem Vertrage um das zweite Obergeschok des Mittelbaues, direkt über dem Haupteingange. Nach dem Vertrage muß dieser Raum hinter der Orgel leer gestanden haben und ziemlich verwahrlost gewesen sein. (Erleuchtet wurde er von einem Fenster, das "nach dem Blake" hinausging.) Interessant ist nun, daß ausbrücklich festgesett wurde, daß die Brüder v. Wallenrodt auch die Erlaubnis zum Einbauen von Fenstern erhalten. Es muß doch der Raum wohl nur notdürftig durch das wähnte eine Fenster erleuchtet gewesen sein, so das von vornherein die Notwendiakeit feststand, für die Bibliothek das genügende Licht zu schaffen. Wir stellen uns dies so vor, daß das große Spithogenfenster über dem Hauptportale des Domes,

io wie es heute wieder durch den Umbau von 1901-07 bergeitellt wurde, mit seiner äußersten Spite in das Gemach bineingeragt haben wird und damit natürlich nur notdürftig Licht gespendet haben kann. Um genügend Licht zu erhalten, gab es nun zwei Wege, entweder das Fenster so zu lassen und darüber neue kleinere Fenster, so wie sie heute vorhanden sind, anzubringen, oder das nun einmal vorhandene und mit der äukeriten Spite bis zum Gemache reichende große Fenfter genügend zu bergrößern. Nach den uns vorliegenden ältesten Bildern der Westfront des Domes aus den Jahren 1712 und 1833 und dem Auftande vor dem Umbau von 1901, kann nur dieser lettere Beg gewählt worden sein. Bir sehen darauf nur ein riefengroßes Fenfter, das beinahe bis an die Decke des Zimmers der Bibliothek reicht und genügend Licht gespendet haben muß. Ob bei der Einrichtung im Jahre 1651 dieses Fenster gleich die große Form erhalten hat, ist allerdings fraglich, da auch im Jahre 1689 an dem Kenster gebaut worden ist, wie wir noch sehen werden.

So erhalten wir eine einfache Erklärung, wie dieses gewaltige Westfenster,1) "dessen ungelöste die Front zerreißende Dissonanz jahrhundertelang vergeblich nach einer Notwendigfeit hat fragen lassen", entstanden ist. Dafür spricht noch, wie Dethlessen an derselben Stelle angibt, daß daß Fenster bei der Wiederherstellung dem nach den Funden wahrscheinlich ursprünglichen Zustande wieder gewichen ist.

Johann Ernst v. Wallenrodt hat als wirtschaftlicher Mann eine Rechnung über den Umbau hinterlassen, die uns noch manche interessante Aufklärung gibt. So finden wir folgende Posten:

45 Kl dem Zimmermann selbsten uff arbeitt gegeben

27 Fl dem Mawrer uff arbeitt gegeben

180 Fl den H. Singknecht zu ausszahlung der arbeiten zusgestellet

300 Fl Ihme noch mahlen zu außszahlung der handtwerder zugestellet

211 Fl abermahlen Ihm an 47 R zu außszahlung der handtwerder zugestellet

43 Fl habe ich noch zu Dihlen den 20. Nov. 1651 gegeben

300 Fl . . . dem H. Singknecht gegeben

Es ist eine stattliche Summe, die Johann Ernst für den Ausbau des einen Raumes ausgegeben hat. Wir möchten nun nicht annehmen, daß trot der hohen Handwerkerlöhne das Ge-

<sup>1)</sup> Dethleffen: Die Domkirche zu Königsberg 1912, S. 22.

mach neu gewölbt wurde, wie Gebser2) es darstellt, sondern das gotische Sterngewölbe nach Dethleffen der Zeit um 1400 zuschreiben. Es konnte sich nur um eine völlige Ausbesserung handeln. So würde denn als Hauptarbeit der Kensterbau und die Einrichtung selbst übriableiben. Nach der Rechnung muß ein gewisser Singknecht die Leitung darüber gehabt haben. Es wird sich wohl um Greger Singknecht handeln, der im Jahre 1624 die Decke der neuerbauten Börse auf der Grünen Brücke mit finnreichen Gemälden ausgemalt hat. Er war ein Hollander. "beffen mahleren nicht gemein ift."3) Auch Hagen schreibt ihm einige Bilder im Dom zu. So können wir wohl annehmen, daß die reizvolle Einrichtung des Raumes mit den geschnitzten grünen Balmenstämmen, die die Büchergestelle verkleiden, und dem Laub, das sich an der hohen Decke bogenförmig von einem Stamm zum anderen schwingt, den musizierenden Butten, Die rings in dem geschnitzten und vergoldeten Blattwerk sitzen, auf seine Anordnung zurückzuführen sind. Nachdem die Bibliothek hier aufgestellt war, erhielt sie auch zu ihrer Verwaltung gelehrte Bibliothekare, meistens aus dem Kreise der Professoren. Im Sahre 1673 wurden bestimmte Offnungszeiten festgesetzt und die Bibliothek dem Bublikum zugänglich gemacht.

Bu dieser Bibliothek führt eine Wendeltreppe, die schon von jeher das Interesse der Kunsthistoriker auf sich gezogen hat. Es ist auch ein interessantes Bauwerk, nur sind sich die Renner nicht einig, in welche Zeit dieses zu setzen ist. In der linken Ede der Westvorhalle der Kirche steht ein Treppentürmchen, "aus Ziegeln in zierlichem Mauer= und Bogen= mert", das eine Bendeltreppe umkleidet, und deffen Bande durchbrochen sind, um das Licht, das die Tür und die obere Treppenöffnung hereinläßt, zu verstärken.

Sagen4) will die Erbauung dieses Türmchens in die Zeit des Herzogs Albrecht, also in das 16. Jahrhundert setzen. Andere sind wieder der Ansicht, daß es aus der Ordenszeit stammt, und seinetwegen der Saupteingang nicht in die Mitte gesetzt sein möge. Dethleffen<sup>5</sup>) hat in scharffinniger Weise nach der Senkung der Treppe eine Berechnung ausgeführt, die ihn als Erbauungsjahr die Zeit um 1680 annehmen läßt.

Wir hoffen, daß in diese Frage Licht kommen kann, wenn wir uns den Schriftwechsel zwischen Johann Ernst und

<sup>2)</sup> Gebfer u. Hagen: Der Dom zu Königsberg, 1833 Bb. II. S. 303.

<sup>3)</sup> Erläutertes Preugen. B. 5. S. 461. 4) Gebser u. Hagen: Dom Bd. 2, S. 99.
5) Dethleffen: Dom S. 51.

der Regierung wegen Ausbesserung dieser Wendeltreppe etwas näher ansehen. Am 12. Juli 1685 macht Johann Ernst v. Wallenrodt eine Singabe, in welcher er darlegt, daß die Treppe ganz unbrauchbar und schwer zu steigen ist, da viele Stusen gänzlich ausgetreten sind. Daher sei er entschlossen, eine neue bequemere Treppe auf eigene Kosten nach einem beisgelegten Abriß bauen zu lassen.

Leider ist der Abrif, der uns noch größere Klarheit geben könnte, nicht mehr vorhanden, auch ist nicht festzustellen, von wem er stammt.

Johann Ernst bittet um die Zustimmung der Regierung: "... daß Ich angeregte neue förmlichere Treppe an demselben Ohrt, alwo jeto die alte steht, weil solcher Bau der Kirchen nicht den geringsten schaden bringet, anlegen möge."

Die Regierung beauftragt den durfürstlichen Baumeister Johann Melchstock und den Bauschreiber Georg Pflüger, den Abriß zu prüfen, sich an Ort und Stelle umzutun und einen Bericht darüber einzusenden.

Die beiden Genannten setzen sich mit dem Kirchenrat des Domes in Berbindung. Am 12. September 1685 erstatten sie ihren Bericht:

meinung hat guthen Rath, in dem der begriffene gemauerte runde Corpus so 8 werckschuh im lichten hat, wol bleiben kann, aber die darin liegende duppelte Trepff, so sich zu benden seiten wendet und gant außgetreten, ist zu verwerffen, in dem dieselbe nur 2 werckschuh langk ist, und kann alles woll herauß genommen werden, dagegen eine Spill bis unters Gewelb gesetzt werden, daran dann eine Trep füglich laut Abriß kan ohne Beschädigung des Gewelbs woll eingerichtet werden, die Spill muß aber nicht durchs gewelb geführet, sondern bis an das Gewelb angepaßt werden, die Zewelb geführet, sondern bis an das Gewelb angepaßt werden, bis zu Ende der 28 Stuffen, so Ihr Excell. Herr Landthoffmeister uff dero kosten wolle ansertigen lassen. "

Die Regierung genehmigt unter diesen Bedingungen die Renaufführung der Treppe nach dem vorgelegten Abrifz. Aus dem Bericht können wir entnehmen, daß der gemauerte runde Körper des Treppentürmchens stehen geblieben ist, eine neue Spill eingeführt, und um sie die Treppe gelegt wurde.

Wir nehmen an, daß insofern Alarheit entsteht, als das Türmchen aus einer Zeit vor 1685 stammen muß, ob nun aus dem 16. Jahrhundert oder einer früheren Zeit, möchten wir nicht entscheiden Aus einer Zusammenstellung aller Ausgaben für die Bibliothek durch Johann Ernst v. Wallenrodt erfahren wir, daß er von "abbrechung einer alten und wieder erbauung einer gantz neuen gemauerten Trepe" spricht. Leider geht dataus die Kostenrechnung für die Treppe allein nicht hervor, was vielleicht auch einen Anhaltspunkt gegeben hätte, sondern er führt sie zusammen mit der "Anlegung der anderen Neuen Bibliothec" aus. Die Kosten betragen für beide 1732 Floren.

Als nun eine neue bequemere Treppe auf die Bibliothek hinaufführte, und der Besuch der Bibliothek immer reger wurde, zeigte sich bald, daß der eine Raum nicht mehr außreichte, um einen ordnungsmäßigen Betrieb der Bibliothek zu gewährleisten. Johann Ernst sah sich daher genötigt, den vorhandenen Raum zu vergrößern, was ihm ja auch im Mietkontrakt von 1650 zugesagt war. Es traf sich nun, daß in dem Südturm in etwa gleicher Höhe anschließend an den schon bezogenen Raum ein Zimmer frei war, das zur Vergrößerung

ber Bibliothek ganz ausgezeichnet paßte.

Im Jahre 1688 wandte sich der Landhosmeister wiederum an die Regierung und bat um die Genehmigung der Erweiterung seiner Bibliothek. Die Regierung besiehlt dem Stückhauptmann der Aneiphösischen Artillerie, Heinrich Steutner, den angegebenen Platz mit dem Baumeister und Bauschreiber in Gegenwart des Stadtmagistrats und der Vertreter der Kirche in Augenschein zu nehmen und zu berichten," ob füglich und ohne Schaden der fabrique des Thurms an dem Orte die Vergrößerung vorgenommen werden und wie es am besten gesichehen könne..."

Der Bericht ift für die Anlage im Dome so interessant,

daß wir ihn hier wiedergeben möchten:

"... Wann ich denn Ew gost. Befehl zu solge mich der ohrten versüget und in anwehsenheit zweher auß E. E. Kahts Mitte und der Kirchen Vorsteher befunden, daß auf einer seithen der Bibliodec in dem Glockenthurm ein ganz lediger raum vorhanden, welcher gar füglich, und zwar ohne schaben des Thurms zu vergrößerung mehr gedachter Bibliothec kan genommen werden; nachdem aber in solchem raum wenig tag vorhanden, weile darin sich nur zweh schmahle senster befinden, da doch zu aufschlagung der Bücher ein heller orth erforderlich wird; als kan gar füglich ohne den geringsten schaben des thurms, auf der Sehten gegen Syden zu, noch zweh senster durchgebrochen werden, angemerket daselbsten beh erbauung solches thurms drey blinde fenster angelegt, welche außwendig des thurms nur eines guten Ziegels die blindt zugemauert seindt, daß also zweh von solchen blinden fenstern, gar leicht

durchbrochen werden könnten, zumahlen, da sich dero Landt= hoffmeister erbietet, daß mittlere blinde fenster ganz massif zu mauren zu lassen, und obzwar die Kirchen Vorstehern permeinen, es würde der Kirchthurm hiedurch geschwächet werden. To hat es doch nichts zu bedeuten maken man nichts als die blendung gedachter fenster durchschläget und unterwerths auf 4 Ziegel dick, solche Fenster verlängerte noch, und zwar ohne Berlezung des mitleren pfeilers, welcher durch zumauerung des mittleren Kensters, so vielmehr befestiget wird; Der eingang aus der Bibliodec in solchem raum betreffent, so findet sich auff der seith in dem winkel gegen gedachte Bibliodec zu ein blind zugemauerter Bogen, so auch kaum zwen schu dick sein wirdt, welcher nur darf durchgebrochen werden und gleichfals dem thurm kein schaden geschiet, wozu sich dan die Kirchen Borsteher willig erkläret, dahero ich dann weil in keinem einzigen stick dero Landthoffmeister mit seinem Bau dem Thurm nicht im geringsten schaden zufüget, ich dieses anstat unter thänigster relation Em. Chf. Dhl. abstatten sollen, der ich in unterthäniaster devotion lebenslang verharre . . . "

Daraufhin gestattet die Regierung, daß in der Südseite des Turmes 2 Fenster durchgebrochen, das mittlere stark zusgemauert und ein Durchbruch zur alten Bibliothek geschaffen werden kann. So kommt es, daß man von dem ersten in den zweiten Raum mittels einer Treppe von vier Stusen gelangt. Den zweiten Raum ließ der Landhofmeister ganz im Stile des ersten einrichten. Es wurden die gleichen Regale mit den grünen geschnitzten Palmenstämmen dort aufgestellt, die oben geschnitzte Blattranken haben. Doch wurden diese nicht die an die Decke des einfachen rippenlosen Kreuzgewölbes gesührt, sondern oben ein freier Raum gelassen, der mit den Bildern der Wallenrodtschen Familie und anderen Gemälden außgefüllt wurde. Nach Dethlessen stammt das Gewölbe auß der Barockseit. Es ist wohl anzunehmen, daß es bei der Einrichtung der Bibliothek im Jahre 1688 aufgeführt wurde. Die oben ange-

führten hoben Kosten rechtfertigen diese Annahme.

Ziemlich gleichzeitig wurde dann auch noch die alte Bibliothek wieder instandgesetzt. Sie bestand ja nun immershin schon 39 Jahre und wurde als öffentliche Bibliothek von Brosessoren und Studenten stark benutzt. In der schon erwähnten Kostenausstellung sinden wir solgende Eintragung: "Die alte Bibliothec zu repariren auch neue Fenster ansertigen zu lassen und hierzu vor Ziegel Kalk, Macherlohn dem Maurer, Tischer, Bildtschnitzer, Mahler item vor Gold und Farben...

829 %1.

Dben haben wir angenommen, daß die Bergrößerung des Westsensters schon 1651 stattgefunden hat. In welcher Weise dies geschah, ob es nun doch noch nicht die endgültige Form, die es dann Jahrhunderte lang hatte, erhielt, oder noch kleiner gelassen war, läßt sich wohl heute nicht mehr feststellen, zumal die älteste größere genaue Ansicht der Weststront erst aus dem Jahre 1712 stammt. Jedenfalls müssen wir wohl jetzt nochmals eine Vergrößerung des Fensters annehmen. Oder sollte ein Irrtum bei der Kostenausstellung vorliegen, zumal diese erst 6 Jahre später (1695) ausgestellt wurde, und ev. die Fenster des neuen Bibliotheksraumes gemeint sein? Wie dem auch sei, an der Erklärung des Entstehens des ungefügen Fensters der Weststront würde dies nichts ändern.

Dies sind die baulichen Anderungen an unserem ehrwürdigen Dome durch die Aufstellung der v. Wallenrodtschen Bibliothek im 17. Jahrhundert. Bei einer näheren Beschäftigung mit der interessanten Geschichte dieser Bibliothek sind wir auf diese Urkunden gestoßen und glauben, sie mitteilen zu dürfen, da sie für die Baugeschichte des Domes von Inter-

effe find.

### Natob Michael Reich, ein Dramatiker des 17. Nahrhunderts.

Dr. phil. Berta Schwartfopf.

Sakob Michael Reich ist eine Generation jünger als Si= mon Dach. Am 15. Mai 1635 wurde er zu Königsberg geboren. Am 6. Februar 1652 läßt er sich in das Album der juristischen Fakultät der hiesigen Universität eintragen. 1) 1665 bis 1667 ift er Leiter der Provinzialschule zu Tilsit. 2) 3) 1666 wird die Professur der Logit und Metaphysit an der Königs= berger Universität frei. Reich bewirbt sich bei dem Rurfürften um die Stelle. 4) Ein Schreiben des Kurfürsten vom 21, Oft. 1666 beweist, daß der hohe Herr dem Vorschlage Reichs geneigt war, denn er empfiehlt ihn der Universität zur Beförderung.5) Reichs Berufung regelt sich aber erst 1667; da wird er Professor ordinarius Eloquentiae.6) Dreimal war Reich Rektor der Universität: Sommersemester 1674, Sommersemester 1682 und Sommersemester 1690. Er starb am 24. Juni 1690, mahrend feines Rektorates.

über seine Tätigkeit als Professor der Beredsamkeit ist nicht viel zu berichten. Arnoldt gibt verschiedene Themen an, über die Reich disputiert hat.7) Visanski erwähnt kurz den Inhalt Reichscher Reden.8) Sie find überliefert in einem Bande der Königsberger Universitäts= und Staatsbibliothek (S. 73) und in einem Exemplar der hiefigen Stadtbibliothet unter dem Titel: "Geist= und weltliche Kunftreden, Königsberg 1691". Das Borwort dieser Reden, nach dem Tode des Professors veröffentlicht, preist Reich "als hochberühmten und unvergleichlichen Bolredner". Bei den Disputationen der Universität scheint Reich ein streitluftiger Berr gewesen zu sein. Aften bes Staats-

8) Bisanski, a. a. D. S. 402.

<sup>1)</sup> G. Erler, Matrifel der Abg. Universität, Bd. 1, 1910, S. 526. 2) Pifanski, Entwurf einer preuß. Literärgefch., 1886, G. 267. 3) D. S. Arnoldt, Siftorie d. Abg. Universität, Tomus 2. 1746,

S. 410. 1) Undatierter Brief des herzoglichen Briefarchivs III 41.

<sup>5)</sup> Herzogl. Briefarchib III 41.

<sup>6)</sup> ebenda. 7) D. H. Arnoldt, a. a. D. S. 410.

archivs, Etatsministerium U 139 f.: Disputationes, bewahren fursürstliche Berichte über 2 Disputationen auf. Der erste Bericht, vom 7. Juni 1681, enthält einen Besehl zur "Ubstrafung" des "Praeses Magister Goldbach" und des "Prosessors oratoriae Magister Reich". Der zweite Bericht, der ähnliche Mahnungen enthält, bezieht sich auf die Disputatio inauguralis pro gradu des Prosessors D. Johann Philipp Pfeisser vom 2. November 1684. "Wagister Jakob Reich Eloquentiae Prosessor" und 2 andere Dozenten der Universität "hielten den Respondenten sehr warm".9) Diese Disputation beweist, daß auch die Rönigsberger Universität in die synkretistischen Streitigkeiten jener Zeit hineingezogen war. Reich befand sich augenscheinlich auf seiten der Orthodoxie. Pfeisser wurde 1694 wegen Sinneigens zur katholischen Lehre aus seinem Amte entlassen.

Professor Reich besaß eine Zeitlang eine Buchdruckerei. 10) Er faufte 1671 die Druckerei Paschen Menses, die dieser 1642 burch seine Seirat mit Elisabeth Segebade, Witte des Buchdruckers Laurentius Segebade, erworben hatte. Mense übernahm als Faktor die technische Leitung, da Reich nichts pon dem Gewerbe verstand. Noch zu Segebades Lebzeiten hatte seine Druckerei einen Konkurrenten gehabt in der Reuknerschen Druckerei. 1644 entschied sich das Hofgericht für Reugner, der die alleinige Erlaubnis erhielt, akademische Schriften zu drucken. Aber 1646 erneuerte der Kurfürst Segebades Privilegien, und fo tam es, daß die Streitigkeiten fein Ende nehmen wollten. Reufiner wandte fich nun auch gegen den neuen Eigentümer des Konkurrenzunternehmens, aber ohne Erfola. Schlieklich follte ein Prozek gegen Mense die Sache zu einem Ergebnis führen. Mense-Reich ließen sich nicht stören und begannen sogar Reugner in seinen Privilegien zu schädigen, indem sie Universitätsschriften in Druck nahmen. Die Angelegenheit gelangte erst durch das Eingreifen der Regierung, die ihrerseits den Senat gegen Reich vorgehen ließ, zu einem Ende. 1674 mußte Mense seine Buchdruckertätigkeit aufgeben. Krankheit nötigte ihn zu diesem Schritt. Reußner und Reich hielten es schließlich für das beste, sich freund= schaftlich zu einigen: am 14. Oktober 1675 schließen sie beide einen Bertrag, der Reufiners Anrecht auf den Druck akademischer Schriften bestätigt. Ottober 1679 verkaufte Reich seine Druckerei an den Kunstbuchdrucker Gilberti. Dieser verfaufte sie 1684 an den Hofgerichtsrat Barth, der das Unter-

<sup>9)</sup> Erleutertes Preußen, 1726, XXIV § VI. S. 703. 10) Lohmeher, Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels im Herzogtum Preußen, 16./17. Jahrhundert, S. 54 ff.

nehmen wieder an den alten Eigentümer, Prof. Reich, brachte. Reich behielt die Druckerei — der Große Kurfürst hatte ihm am 13. August 1685 das Recht zu drucken verliehen — bis zu seinem Tode. Sein Nachfolger wurde Johann Siegmund Lange.

Dieser Professor Jakob Michael Reich ist nun der Verfasser von drei dramatischen Spielen — so nennt er seine Dich=

tungen -, von 2 Luftspielen und einem Schäferspiel:

1. "Ein nachdenkliches Lustspiel von dem deutschen und

unüberwindlichen Neftor", 1683.

2. "Reufche, durch viele Gefahr und Anfechtungen durch-

dringende Liebe oder Theagenes und Chariflea", 1683.

3. "Der unbeglückte Schäfer Corydon, welcher mit Zuhülfe der Cypris, in Annehmung der himmlischen Rosibellen, in einen Fortunato verkehret worden", 1686.

"Theagenes und Chariflea" verwertet 2 Abenteuer des ersten griechischen Romans, der Aethiopia des Heliodor. In Auswahl und Gruppierung des Stoffes ist Reich selbständig. Heliodorische Motive (das Abenteuerliche, erotische Fragen) sinden in Dramen und Romanen des 16./17. Jahrhunderts große Beachtung. Reich zog das Liebesmotiv an. Das standhafte Leiden feuscher Liebe stellt er dar und erinnert hierbei an das Gryphsche und der Jesuiten tragische Prinzip vom leidenden Helden. Daß er Gefühle und Empfindungen schildert, zeigt ihn abhängig von dem von Frankreich beeinflußten galanten Roman.

"Reusche Liebe" ist ihm auch das Thema des Pastorells "der unbeglückte Corydon", seiner galantesten Dichtung. Befannte Schäfermotive sind in dieser Dichtung aneinandergereiht. Sin Vergleich mit dem schlesischen Dichter Halmann zeigt ihre übereinstimmung in der Wahl der Motive, wörtliche übereinstimmungen bestätigen die Vermutung, daß sich Reich stofflich von Halmann anregen ließ.

Reichs bedeutendste Dichtung ist sein "Luftspiel von dem deutschen und unüberwindlichen Nestor". Sie ist entstanden im Februar 1683 als Festdichtung zu Ehren des Geburtstages des Großen Kurfürsten. Gottsched,<sup>11</sup>) Aug. Friedzich Hagen,<sup>12</sup>) Pisanski,<sup>13</sup>) Goedeke<sup>14</sup>) erwähnen das Spiel.

<sup>11)</sup> Gottsched, Nöthiger Vorrat, 1757: Schauspiele des 17. Ih. 1683.

<sup>12)</sup> A. F. Hagen, Geschichte des Theaters in Preußen, 1854, S. 75. 13) Pisanski, a. a. D. S. 402.

<sup>4</sup> K. Goebete, Grundrig der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 3, § 186, S. 227.

überliefert ift es uns: 1. in einem Bande der Königsberger Stadtbibliothet (S. B. Th. 5), der die Reichschen "Geift- und weltlichen Kunftreden" und das Schäferspiel "Corndon" enthält; 2. in einem Foliobande -- er stammt aus der Ballenrodtschen Bibliothek - der hiefigen Staats= und Universitätsbibliothek. der Kestspiele und Kestschriften auf den Großen Kurfürsten und Angehörige seines Hauses enthält, zusammen mit "Theagenes und Chariklea". Der "Neftor" ist entstanden als Kestdichtung zum 63. Geburtstage Friedrich Wilhelms, dem 16. Februar 1683. Ginen Einblick in die Entstehungsgeschichte geben die Aften des Staatsarchivs zu Königsberg. 15) Diese Entstehungs= geschichte stellt sich dar als ein Streit zwischen Professor Reich einerseits und Rektor und Senat und Regierung andererseits. Der Kurfürst hatte das lette Wort in diesen Zwistigkeiten zu sprechen. Die Vorgeschichte des "Restor" ist ein Beweis dafür, daß der Kurfürst genau über das kleinste Vorkommnis an seiner Königsberger Universität unterrichtet und die Bewegungsfreiheit der an ihr wirkenden Professoren sehr gering war. Das glücklich vollendete 63. Lebensjahr, das jogenannte "Gefahrsjahr", 16) des Kurfürsten gedachte Reich besonders zu feiern. Üblich war sonst für diesen Tag ein Panegpricus, den der Professor der Beredsamkeit zu leisten hatte. Aber auch diefer scheint damals in Königsberg noch nicht lange Sitte gewesen zu sein. Reich schreibt darüber folgendes: "Obwohl durch ganz Deutschland auf keiner Universität gebräuchlich, daß die Natales Principum durch gewisse Panegyricis verfeiert werden, gestalt es auch eine lange Zeit bei hiesiger Universität nicht üblich gewesen, da nicht aufzufinden, daß die Professores oratorii Reimann ufw. folche oration gehalten, bis etwa felicioris ingenii S. M. Thilo die Celebration des hohen Nutritium eingeführet, in seinen 36jährigen Diensten etliche und S. M. Sahme in 10 Jahren nur einmal peroriret, fo habe mich doch von Zeit meiner Kunktion an äußerstem Vermögen nach wie notorium beflissen obwohl bei angeschienenem Geburtstage Ew. Durchlaucht eine solenne orationem und gratulationem abzustatten."17) In diesem Schreiben an Fried-

<sup>15)</sup> Herzogl. Briefarchib III 41.

<sup>19)</sup> Bgl. Urk. u. Aktenstücke zur Geschichte des Großen Kursfürsten, I 547: Geh. v. Winterfeld an Kanzler von Gögen: 26. Mai/5. Juni 1641, Bedenken wegen eines Fieberanfalls bei Gögen "denn obwohl dieser von keiner Importanz, möchten sie doch ob annum elimacterium von mehrerer Konsequenz sein." Dazu bemerkt Erdsmannsdörffer: elimacterium ist der altgriechische Ausdruck für die Gefährlichkeit des 63. Lebensjahres. Gögen war 1578 geboren.

<sup>17)</sup> Brief an den Kurfürsten vom 18. Februar 1683.

rich Wilhelm sett er auseinander, was sein Werk veranlakt hat: "Als auch nun Ew. Churf. Durchlaucht durch sonderhare Unade Gottes ihr großes Gefahrsjahr so glücklich hingeleget. to habe vermeinet. (worüber Gott und mein Gewissen zu Reugen rufen) es würde nicht genug sein, wenn durch eine oration bei den Gelehrten eine Freude verwecket würde, sondern es müßte ein exstantius gaudium und Freudbezeugung verwecket werden, wesmegen ich ein frohes Lustsviel vom deutschen unüberwindlichen Nestor unter solchem Namen die höchste Verson Em. Churf. Durchlaucht bedeutend zusammengeschrieben, es zeitig bei der Afademie, auch Ew. Churf, Durchlaucht an= gefündiget." Reich hielt dieses Luftspiel für ein genügendes Lob des Kurfürsten und glaubte, sich die sonst übliche Rede schenken zu können. Er war, wie er schreibt, "keiner anderen Meinung als daß der größere actus comicus in welchem hunderte Wünsche von allen Orten vor das Seil Sr. Churf, Durchlaucht unferes alleranädigsten Landesvaters begriffen, daß mehr als den Paneapricus mit sich ziehen würde." Dieser Meinung war aber seine vorgesetzte Behörde, Rektor und Senat, nicht. Rachdem sie erfahren, welche Absicht Prof. Reich für den Verlauf der Feierlichkeit hatte, begeben sich Rektor und Senat zu dem Bertreter der Regierung und erhalten den Bescheid, daß unter feinen Umftänden von dem üblichen Paneapricus abzusehen sei. Der Professor der Beredsamkeit musse zu seiner Pflicht gezwungen werden. Reich wird ermahnt, verharrt aber bei seiner Weigerung. Die Regierung läßt einige der Senatoren der Universität zu sich rufen und besteht auf ihrem Befehl unter Androhung der remotio ab officio für Reich. Er weigert fich noch eine Weile, ist aber schlieflich bereit, eine Oration für den 26. des Monats vorzubereiten. Dem Kurfürsten wird dieser Entschluß mitgeteilt. Er verzichtet nun aber seinerseits auf eine Ehrung von seiten des widerspenstigen Professors der Beredfamfeit und entläßt ihn aus feinem Umte. Diefer raiche und treffende Befehl muß die Universität in all ihren Vertretern sehr erschreckt haben. Ihre Bestürzung und Anast vor allerhöchster Unanade sprechen sich in einem Brief an ben Rurfürsten aus. der über die Geschehnisse im einzelnen unterrich= tet.18) Den Beschluß bildet eine klägliche Bitte, die allerhöchste Gnade nicht von der Universität abzuwenden. Professor Reich richtet ebenfalls zwei Entschuldigungsschreiben an den allerhöchsten Herrn, um seine Unschuld zu bezeugen und untertänigst um Biedereinsetzung in sein Amt zu bitten. Ahnliches sehnten

<sup>18)</sup> Brief vom 18. Februar 1683.

auch Rektor und Senat herbei, benn "die Akademie konnte seiner nicht entbehren."19) Der Kurfürst erkannte Reichs Ent= schuldigungsschreiben an und setzte ihn wieder in sein Amt ein, ließ ihn aber durch den Statthalter Berzog Boguslaus von Radziwill besonders vermahnen. Der Statthalter selbst berichtete dem Kurfürsten abschließend am 27. Februar über den meiteren Verlauf der Angelegenheit Reich. Der Professor Juris Dr. Theodor Pauli hatte am 26. Februar dem Kurfürsten zu Ehren eine rühmliche orationem gratulariam gehalten. Da= nach geschah die Vermahnung Reichs durch Rektor und Senat und die Wiedereinsetzung in sein Amt. Das Schreiben enthält eine Bemerkung über die Aufführung des "Nestor", nämlich, daß am "vergangenen Donnerstag, als dem 24. Februar der actus mit schlechter Veranügung der Zuschauer gehalten worden." Der Kurfürst antworte umgehend der Regierung. Er drückt seine Befriedigung über den von "Guch desfalls bezeigten Ernst und Cifer" aus und "Wir erhoffen, es werde sich nicht nur besagter Mag. Reich, sondern auch unsere gesamte dortige Universität und deren Mitalieder hinfüro nicht allein des uns schuldigen Respekts und Bezeigungen, sondern auch in ihren Kunktionen gegen die studierende Jugend aller gebührenden application sich befleißigen, auch ihnen allerseits des Mag. Reichs suspension und Darauf erfolate Restitution Darunter zu einer Warnung auch einem Zeichen unserer Gnade dienen lassen, wobei denn ihr auf comportement besagter unserer Uni= versität ferner fleißige Acht zu haben und daß alles von Gebühr eingerichtet werde, behörige Vorsehung zu tun." Damit hat die Vorgeschichte des "Nestor" ihren Abschluß erreicht.

Prof. J. M. Neich hatte seine "Comedie" Studenten der Universität eingeübt. Der "Nestor" bringt in seinem Personenverzeichnis die Namen der Spielenden, die sich alle nach der Matrikel der Königsberger Universität feststellen ließen. Die Aufführung fand auf dem großen Saal über der Schloßkirche, dem sogenannten Moskowitersaal, statt, wie der Titel des gedruckten Stückes bezeugt. über die Aufführung selbst geben Auskunft Einleitung und Prolog der Dichtung und der Brief der Regierung an den Kurfürsten vom 27. Februar 1683. Wenn Hagen erwähnt, daß die erste Aufführung Lärmen und Bochens wegen nicht zu Ende gebracht werden konnte, so daß der "Restor" noch ein zweites Mal über die Bretter ging, stützt er sich auf die Borrede der Dichtung. Der Lärm und das Pochen wurde, wie der Dichter annimmt, von Neidern bewirkt.

über die zweite Aufführung liegt kein Zeugnis vor.

<sup>19)</sup> Brief vom 24. Februar 1683.

über Zweck und Absicht seiner Dichtung spricht sich Reich an perschiedenen Stellen aus: in seinem Entschuldigungs= ichreiben an den Rurfürsten und in seiner Ginleitung gunt "Neftor". So heift es im Brief an den Kurfürsten,20) um den Geburtstag seines kurfürstlichen Gerren dieses Mal gang besonders zu feiern, habe er "ein frohes Lustspiel von dem deut= schen und unüberwindlichen Nestor, unter solchem Namen die höchste Verson Em. Churf. Durchlaucht bedeckend, zusammengeschrieben und also deren Seldentaten in Aufführung der trojanischen und griechischen Fürsten in actu comico offent= lich darstellen wollen." Und in der Einleitung zu dem "Neftor" gibt er weitere Auskunft über den Sinn seiner Schöpfung: "So habe ich in den alten Geschichtbüchern fast keines Selden fürtreffliche Taten und Namen finden können, unter welchem ich Ew. Durchlauchtigften Grofmächtigkeiten in den jungft in Deutschland geführten Kriegen unvergleichliche Anschläge und Taten verdeden können." Die jüngst vollendeten Seldentaten des Groken Kurfürsten will der Dichter preisen. Reich stellt das Erleben feines Kurfürften — fein Verhältnis zum deutschen Raiser, zu Frankreich, zu ben Schweden — in das Gesamt= geschehen Deutschlands und entwirft, indem er von ihm ergählt, ein Bild ber Politik Deutschlands um das Jahr 1680. Der Dichter gibt aber nicht eine getreue Wiedergabe der Geschichte; er spricht im Gleichnis zu uns, indem er das Geschicht= liche in das Gewand alter Sage fleidet. Eine Inhaltsangabe möge als Einführung in die Dichtung dienen.

Der "Nestor" beginnt gleichsam mit einem Borspiel. Das Erdelement erscheint und flagt über die Schlechtigkeit der Welt, die den Unmut der Götter heraufbeschwören muß. Justitia eilt zu den Unsterblichen, um die verdiente Bestrafung zu veranlaffen. Merkur, ber Götterbote, naht im Götterwagen und verfündet der Welt den Götterbeschluß, einen Krieg als Strafe für ihre Bosheit. Priamus, der König von Troja, ist das willige Werkzeug der Himmlischen. König Priamus ist sehr ehrgeizig. Seinen beiden Söhnen Sector und Deiphobus fett er auseinander, daß die griechischen Fürsten, die durchaus nicht ihrem kaiserlichen Herren Menelaus gehorsam seien, sein Miffallen Das muß bestraft werden, und darum ist er, Priamus, entschlossen, mit seinem Schwerte ganz Griechenland unter seine Botmäßigkeit zu bringen, um eine allgemeine Monarchie zu stiften, zu deren Einrichtung er sich von den Göttern bestimmt fühlt. Nachdem der König seine Sohne in seinen

<sup>20)</sup> Brief vom 18. Februar 1683.

Plan eingeweiht hat, bringt er seine Gedanken vor die Feldberren, die seinen Plan billigen. Der Kriegsentschluß steht sest. Um den Krieg zu veranlassen, soll eine List verwandt werden. Paris, Priami Sohn, soll die schöne Helena, des Menelaus Gemahlin, rauben. Ein Bild der schönen Frau entslammt den Jüngling, der die Ausführung des Planes kaum erwarten kann.

Der zweite Akt führt uns in das friedliche Griechenland. Baris ist schon gelandet und begibt sich sogleich an den Hof des Königs von Griechenland. Menelaus ist auf Jagd und Helena in der Burg mit ihren Jungfrauen allein; nur Ulhsses und Diorax sind zu ihrem Schut zurückgelassen. Die beiden empfangen die trojanischen Helden. Zu Gelena Zutritt zu erlangen, ist nicht möglich, da in Abwesenheit ihres Gatten niemandem Audienz bei ihr gewährt wird. Aber den Kostbarseiten des Paris gegenüber hält der Gehorsam der Griechen gegen ihren Herrn nicht stand. "Ihre angeborene griechische Leutseligkeit und Hösslichkeit" gewährt den Fremden Einlaß. Paris erhält Audienz bei Helena, die dem feurigen Jüngling, der mit kühnen Worten ihre Schönheit preist, nicht spröde widersteht. Sie unterliegt der Leidenschaft. Willig läßt sie sich von Baris entführen.

Nun folgt ein Interszenium, das sich geschickt in die Hachtlung fügt. Mars, der Kriegsgott, bringt die Rachricht vom Streit zwischen Troja und Griechenland zu Bulkan, der sich mit seinen Byklopen flugs an die Arbeit macht, Waffen für den Krieg zu schmieden. Mars will sich für diese Freudenbotschaft dei Benus, Bulkans Gemahlin, entschädigen. Vulkan überrascht aber die beiden und schmiedet den wehrlosen Mars sest. Diese Chebruchsszene ist ein Widerschein des Unzrechts, das Helena an Gatten und Baterland beging, als sie

dem trojanischen Jüngling folgte.

Der neue Aft führt mitten in die Aufregungen in Griechenland über den Raub Helenas hinein. Menelaos ift fest entschlossen, Troja zu vernichten. Wie in Aft I Priamus, so ruft auch er jetzt seine Helden zusammen. Die Griechen sind einmütig in ihrem Entschluß, schwere Rache an den Feinden zu nehmen. Besonders begeistert fordert der alte Nestor zum Streite auf. Die Übereile der Griechen ruft den Zorn der Götter hervor: ein Menschenopfer muß fallen. Agamemnon soll seiner Tochter opfern. Agamemnon muß durch Nestor zu seiner Pflicht gegen das Vaterland gemahnt werden. Iphisgenie fällt am Altar. Auf offener Szene wird ihre Opferung dargestellt. Ohne Aufenthalt eilen die Griechen nun nach

Troja. Fama berichtet über ihre Landung und ihre erste und siegreiche Schlacht, die sie den Feinden lieferten. Troja ist vollständig geschlagen und muß die Amazonen, ein barbarisches Bolk, um Hilfe bitten. Penthesilea und Elektra, die Amazonenskoniginnen, sind dazu bereit, erwarten aber einen entsprechensben Lohn.

Auf Anraten der Amazonen macht Briamus den Griechen den Vorschlag, Friedensverhandlungen anzuknüpfen. Menelaus, den der, wenn auch siegreiche Krieg manchen Verlust gekoftet hat, ift bereit, Priamus entgegenzukommen. Seine Heerführer stimmen ihm zum größten Teil zu. Der alte Nestor aber versucht mit der ganzen Macht seiner gewichtigen Verson= lichkeit, den Mut und die Kampfesentschlossenheit der verzagten griechischen Seerführer wachzurütteln. Mit starten Worten packt er sie an. Wie in der ersten Griechenversammlung (Aft III) siegt seine mutige, fraftvolle Entschlossenheit und behält das lette Wort. Menelaus wird den Friedensvorschlag nicht so ohne weiteres annehmen. In Ilion hat man erfahren, daß der alte Nestor den trojanischen Plan zerstörte. Nestor muß vernichtet werden, soll Troja siegen. Der Alte hat unter seinen Besitzungen ein Berzogtum, das am Meere gelegen und besonders reich an wirtschaftlichen Schätzen ift ("eine Schmalzgrube und Kornkammer"). Das Herzogtum ist Nestor besonders am Herzen gelegen. In dieses von Truppen entblößte Land muß Troja einfallen. Um fein liebstes Besit= tum zu retten, wird Neftor die Griechen und seine anderen Besitzungen im Stich laffen. Priamus foll in seine ariecischen Besitzungen einfallen, um den alten Fürften vollends zu ber= nichten. Dann wird Reftor bereit fein, die Friedensverhand= lungen zu billigen. Priamus geht gezwungen auf den Plan ein. Die Amazonen find zum Einfall in Neftors Land ausersehen. Der Blan wird sofort ausgeführt. Nestor ist bereit, alles für sein Herzogtum aufs Spiel zu setzen. Er durchschaut den Plan des Priamus, ihn von den Griechen abzusondern, um fo leichter mit den unselbständigen Fürsten verhandeln zu tonnen. Gigenbandig, unterstütt von seinen besten Feldherren und Mannschaften, will er sein Besitztum retten, trothem ber ftrenge Winter seiner angegriffenen Gesundheit gefährlich ist. Neftor steht allein. Er sieht seine gefahrvolle Lage klar vor Augen. Sein Entschluß steht fest: Rettung seines Berzogtums, Feindschaft mit Menelaus, im Fall sich die Gerüchte über seine Unzuverläffigkeit bewahrheiten. Schlag folgt auf Schlag. Neftor ift Sieger, ehe er sein Land erreicht. Auf das Gerücht seines Nahens hin fliehen die Feinde. Seine Vortruppen vernichten gänzlich den Feind. Dennoch muß der alte Fürst sich der Untreue des Menelaus und der List des Priamus beugen und einen schimpflichen Frieden schließen. Zu spät kommen die Griechen zur Einsicht ihres Unrechts gegen Nestor. Er sagt sich für immer von ihnen los. Arieg und Streit können ihn nicht mehr bewegen. Er will nur noch nach der Arone jener Welt streben, die unvergänglich ist.

Da broht noch einmal schlimmstes Verhängnis. Ein Mathematikus verkündigt, daß des Fürsten Aspekten schlecht stehen; die drei Parzen erzählen, daß des Alten Lebenskaden zu Ende gesponnen sei. Aber noch einmal wenden die Götter das Geschick. Um seiner Seldentaten und Verdienste willen verleiht der Olymp Nestor neues Leben. Inmitten seiner Selden begeht der hohe Fürst seinen 63. Geburtstag: Apollo und die Musen nahen mit Glückwünschen; Teres und Flora singen ihm Seil; Bacchus und die Waldgötter eilen herzu und verwandeln das seierliche Fest in ein fröhliches, derbes Trinksgelage. Der Dichter schließt mit einem Preislied auf seinen hohen Serrn.

Ein Vergleich der Geschichte mit der Inhaltsangabe des "Neftor" zeigt, daß der Dichter nicht ohne weiteres die Ereianiffe seiner Zeit als Stoff faßt. Er spricht im Gleichnis zu uns. Verschiedene Stofffreise verwebt er miteinander. Er verwertet Geschichte, Sage, Allegorie und Mythologisches. Ausgangspunkt und Angelpunkt der Dichtung ist ihm der Bergleich seines Kurfürsten mit Nestor: "Wie vorzeiten der betagte hochgelobete Nestor in dem trojanischen Kriege Corona Graeciae, eine Krone des Griechenlandes, genannt worden: wie alle anderen Helden aus Graezien: Menelaos, Achilles, Aga= memnon in wichtigen Ratschlägen an das Schiff des alten Neftor allemal angeleget, aus seinem sinnreichen Verstande und Munde erlernet; auch dahero so oft sie seinen wohlgegründe= ten Ratschlägen gefolget, höchst beglückt geschlagen und über ihre Feinde gesieget, so habe in den alten Geschichtbüchern fast keines Helden fürtreffliche Taten und Namen finden können, unter welchen ich Euer Durchlauchtesten Grofmächtigkeiten in den jüngst in Deutschland geführten Kriegen unvergleich= liche Anschläge und Taten verbeden können. Reftor war der älteste, Sie sitzen schon 43 Jahre am deutschen Regimentsruber und sind der älteste Potentat in der Welt. Restor war der Tapferste und Klügste und solch preiswürdige Lobsprüche hat Ihnen der Neid und Feind selbst zugeleget. Wir wissen, wie die andern Helden aus Deutschland zu Ihnen als zu einem gekröneten deutschen Oraculo gereiset. Euer Schwert aber. so oft es geschlagen, hat es allemal siegreiche Ölzweige in dem

rauchenden Blut der Feinde eingeerntet."21)

Restor, der alte Rämpfer, wird dem Dichter zum Bild des Rurfürsten. Restor führt Reich zum griechischen Sagenkreis hin und weiter zur Sage von den Kämpfen um Troja. Die alte Sage spricht von der Feindschaft zwischen Griechenland und Troja, verursacht durch Baris' Raub der Helena und dem Rachezug der Griechen nach Ilion. Folgende Motive der Sage bringt Reich: die Feindschaft zwischen Troja und Griechenland, veranlagt durch Helenas Raub, den Kriegsentschluß der Griechen und ihren eiligen Aufbruch, das Iphigenienopfer und den Kampf um Ilion. Er verwertet die Sage in ihren allgemeinsten Zügen. Diesen Stoff deutet Reich auf seine Zeit um. Da kennt auch er eine Feindschaft: die zwischen Deutschland und Frankreich, und sein Berr, der Kurfürst, hatte als erster deutscher Fürst den Raiser dafür gewonnen, gegen Ludwig XIV. Raubpolitik Front zu machen. Er war mit dem kaiserlichen Feldherrn Montecuccoli Anführer des deutschen Heeres, als es galt, deutsches Land gegen Frankreich zu schützen. Sein treues Einstehen für deutsche Freiheit zog ihm Ludwig XIV. besonderen Sak zu, der ihn unschädlich machen wollte, indem er die Frankreich ergebenen Schweden gegen den Brandenburger aufhetete. Das sind die Grundzüge von Sage und Geschichte, die dem "Nestor" zugrunde liegen: Troja ist Frankreich; Griechenland mit dem Könia Menelaos die deutschen Fürsten und ihr Raiser; die Amazonen verrichten die Sache Schwedens.

Neben Geschichte und Sage verwertet Reich in seiner Dichtung Allegorie und Mythologisches. Gestalten der Allegorie, wie das Erdelement, Justitia, Pax treten in den beiden Anfangsszenen des Werkes auf. Alle drei sollen in die Hand-lung einführen. Merkur, Mars, Fortuna, Fama, Gestalten der antiken Mythologie, treten dann in Erscheinung, wenn es gilt, Bericht über den Fortgang der Handlung zu liefern. Am stärksten tritt der mythologische Apparat im letzten Akt in Szene. Hier beherrscht und bestreitet er die Handlung.

Reich verwertet die Sage von Troja in ihren allgemeinsten Zügen; er prunkt nicht mit einem entlegenen, unbekannten Stoff. Gründliche Kenntnisse der antiken Mythologie waren zu seinen Zeiten in gelehrten Kreisen allgemein. Zumeist ging man aber wohl weniger auf die griechischen Originale, als vielmehr auf die lateinische überlieferung zurück (Virgil, Ovid). Als Quelle antiker Sage waren im 17. Jahrhundert

<sup>21)</sup> Einleitung zum "Nestor".

folgende Mythologien geschätzt: Pomey, Pantheum Mythicum (mir stand nur ein Exemplar vom Jahre 1738, Frankfurt a. Main zur Verfügung) und Natales Comes, Mythologiae, Venetiis 1587. Reichs Kenntnisse weichen nicht von den Verichten dieser Mythologien über den trojanischen Sagenstoff ab. Wenn der Dichter den Stoff um Ilium auf die Bühne brachte, wußte er, daß er verstanden wurde. Denn die Sage von Troja war damals sehr beliebt, gleichsam ein aktuelles Thema. Das beweist die häusige Verwertung des Stoffes in Schauspielen, Singspielen, Opern jener Zeit. Sogar in nächster Nähe, in Danzig, hatte er 1670 Verwendung gefunden. Hagen berichtet in seinem Buch<sup>22</sup>) von einer Schulaufführung, deren Thema: Belli Trojani origo hieß: "die Handlung beginnt hier mit der Ankunft des am Hose des Königs Menelaos wohlaufgenommenen Paris und reicht dis zur Opferung Iphigeniens."

Der Stoff des Intersceniums: Vulkan—Venus—Mars stammt aus Ovids Ars Amandi und den Metamorphosen, Virgil erwähnt die Episode auch in seiner Aenneis. Comes

und Pomen führen ihn auf.

Ist es dem Dichter gelungen, den Stoff, der so verschieben gestaltig ist, als Ganzes organisch zu gestalten, das heißt: alles einer Idee unterzuordnen? Diese Frage bedeutet bas Broblem der inneren Form des "Neftor". Ich möchte als Leitgedanken des Schauspiels folgendes Thema hinstellen: Nestor. ein Seld in Ratschlägen und Taten oder, wie es Reich in seiner Titelangabe nennt, "der unüberwindliche deutsche Restor in seinen helbenmäßigen Ratschlägen und Verrichtungen". In seinen Ratschlägen zeigt Nestor seine Klugheit, und seine Taten find Beweise seiner Tapferkeit. Beides find für Reich die Merkmale des Selden. So läßt er Priamus sprechen (IV 2): "Dahero sind zwei Dinge an dem tapferen Restor, welche ich fürchte, der unveraleichliche nur aus so vielen eigenen Er= fahrungen reife Verstand in Kriegssachen und dann seine begludte beständige Tapferkeit, welche beide Stücke einen ab= soluten und vollkommenen Helden machen." Wie führt der Dichter diese Idee durch? Aft I und Aft II sind ihm Borbereitung auf sein Thema; Akt III und Akt IV führen den Leitgedanken aus; Akt V dient als Abschluß. Restor - Friedrich Wilhelm, ein wahrer Held: um uns das zu beweisen, führt uns Reich in Aft I und Aft II in den ganzen Restorstoff ein. Aft I zeigt uns die Lage in Troja, Aft II die Zustände in Griechenland. Aft III enthüllt allmählich das Thema,

<sup>22)</sup> A. F. Hagen, Geschichte des Theaters in Preußen, 1854, S. 29.

Griechenland will Rache an Troja nehmen. Neftor beherrscht mit seinem Rat die Bersammlung. Er begründet sein Recht als Ratgeber zu dienen in seinem Alter und in seiner Erfahrung, die er während seines 43jährigen Regiments gesammelt hat. Seine Leitsäte für die Zufunft find: schärffter Rrieg. Rusammenraffen aller Kräfte: alles muß hintangesett werden: nur an die Rettung des Vaterlandes darf man denken. Agamemnon sich dem Opfer für das Vaterland entziehen will, ermahnt ihn der alte Kürft ernft: für die Beimat barf fein Obfer zu schwer sein. Die siegreichen Griechen hätten ihre Erfolge nicht ausgenutt, hätte nicht Nestor wiederum seinen Rat in der Versammlung geltend gemacht. "Die Gerechtigkeit unserer Sache fordert Fortsetzung des Krieges." "Unter Helden und Majestäten muß das Schwert allein Meister spielen." Noch einmal hat er die Seinen überwunden. Seinen Rampfesmut wollen seine Feinde zuschanden machen. Bisher stand er da als der kluge Ratgeber, nun berichtet der Dichter von seinen Heldentaten, und ein feiner Zug ist es, daß des Alten Lob aus dem Munde seiner Feinde kommt. "Er ist der tapferste Capitain unter den Griechen . . . Er ist schon öfters zu Felde gezogen und hat allemal von seinen Feinden mit großer reputation und glori, davon die Welt und Geschichtbücher voll, den Sieg bavongetragen . . . Neftor hat in dem Kriege viele Städte und Festungen, von denen viele unüberwindlich geschätt wurden, in seine Gewalt gebracht." Der Anschlag auf den alten Kürften, die Bosheit der Feinde bewirft, daß sich Restor in feiner gangen Seldengröße zeigen kann. Trothem Gicht und ein schweres Bruftleiden ihn qualen, ist er sofort bereit, in eigener Person den Seinen Silfe zu bringen. "Bein Froft, keine Rälte, fein Gis fann so groß sein, daß es nicht durch die Site meiner Liebe gegen mein Herzogtum zerschmelze. Der inwendige Brand meines Herzens wird mich vor allem Frieren bewahren. Rein Wetter, kein Schneeberg, kein Blit foll mich an meinem verwegenen Zuge behindern. Fiel der Simmel felbst in taufend Stücke, so bleibe ich doch für mein Berzogtum beständig: dieses, wie es die Seele aller meiner anderen Berrschaften, so will ich alle dieses Körpers Glieder vor dessen Befreiung aufopfern." Er eilt dem Berzogtum zu hilfe und gewinnt einen glänzenden Sieg. Unterdessen haben der Sag der Keinde und Neid und Untreue der Seinen seine Belbengröße Bu Fall bringen wollen. Außerlich hat er schwere Verluste erlitten, aber innerlich bleibt er Sieger und jeder Roll ein Held. In die Sändel der Welt will er sich nicht mehr einmischen: er sieht ein edleres Ziel vor seinen Augen. Trotdem das Schicksal ihn gewaltig angepackt hat, ist er ihm nicht erlegen. Sein Innerstes hat es nicht überwinden können. Und so liegt über dem Abschluß versöhnliche Stimmung, und der alte Held kann (Akt V) in reiner Freude die Wiederkehr seines Geburtstages feiern.

Reich teilt sein Schauspiel in fünf Verhandlungen und diese wiederum in Auftritte. Die einzelnen Akte sind ziemlich gleichmäßig gebaut. Akt I mit 6, Akt II mit 8, Akt III mit 8, Akt IV mit 7 und Akt V mit 6 Szenen. Akt I und II dienen als Einführung in den Stoff, Akt III und IV zeigen die bewegteste Handlung und Entwiklung und Bezugnahme zum Thema, Akt V bildet den abklingenden Schluß. Zwischen Akt II und III liegt das Interzenium: Bulkan—Venus—Mars, das zur Belustigung der Zuschauer dienen sollte. Ich habe irgendwelche deutsche Vorbilder für dieses Zwischenspiel nicht aufsinden können. Eine ähnliche, auf das Publikum berechnete Schaustellung ist die Hinrichtung und Opferung Iphigeniens in Akt III in der sechsten Szene. Am Schluß eines jeden Aktes tritt ein Chor auf, der kurz zu dem Geschehen des ihm voranzgehenden Aktes Stellung nimmt.

Das Spiel ist in Prosa geschrieben. Die einzige Poesse stellen die Chorlieder und die Glückwunschgesänge von Akt V dar, wo der Parnaß mit Apoll und den Musen, die Ceres, die

Flora und Waldgötter Neftor in ihren Liedern feiern.

Die Sprache des "Neftor" ist nicht gleichmäßig. Der Dichter kennt verschiedene Töne, zeigt verschiedene Ausdrucksweisen. In langen Reden ergehen sich das Erdelement und Fama, wenn sie etwas berichten. Reden halten auch die einzelnen Führer der Trojaner und Griechen in den großen Bersammlungszenen. Ihre besonderen Merkmale zeigt die Sprache des Schauspiels im Affekt. Wiederholungen, Ausruse, zweis und mehrzgliedrige Ausdrücke sind für jene Szenen charakteristisch. Konzbentionell ist der Ton der Liebesszenen. Paris" und des Meneslaus Beschreibungen von Helenas Schönheit entsprechen der Art barocker Dichter, Frauenschönheit zu preisen.

Reichs Sprache zeigt volkstümliche Spuren. Der Dichter verwendet hier und da Dialekt. Das oftpreußische "trautst", "allertrautst", läuft ihm wohl unwillkürlich unter. Beachtens-werter ist dagegen der Gebrauch des Dialekts in dem Interszenium. Das Drama des 16. und 17. Jahrhundert zeigt des öfteren Berwendung der Mundart; gelegentlich hat sie komische Wirkung zum Ziel, vor allem aber ist sie Mittel zur Erreichung dzw. Erhöhung der Lebenswahrheit und verfolgt naturalistische Zwecke, soll charakterisieren, individualisieren. Das läßt sich

auch im "Nestor" beobachten. Als Bulfan dahinterkommt. daß Benus ihn mit Mars hintergeht, ruft er aus: "Sab ef die hier emal gefangen; du Bögelken, die soll dat schwere Brett befallen!" Freude über den Fang und Wut, daß man ihn fo betrogen hat, mischen sich miteinander und lassen Bulfan bas Hochdeutsch vergessen. Er ruft seine Diener: "Enklopen, Enklopen, hier ist der Schelm! Geschwind Hammer, Hafpen, Retten her!" Seine But bricht wieder hervor und läßt ihn in die Mundart zurückfallen: "Et well die jo vernageln, dat du dat Courteserens woll vergeten sollst." Er schmiedet ihn an: "Ca, ga, nu ob de Courtesie, mat nu en Scharfott, en Baselmanes." Auch Benus gebraucht Dialektworte: sie spricht davon, daß sie "ihren alten Chefrepel eingesuschet hat". Ihre ganze Nichtachtung des Bulkan liegt in diesen Worten, die ihre leichtsinnige, leichtfertige Art charafterisieren. Reich wendet demnach den Dialekt in naturalistischer Absicht an.

Auffallend ist der Gebrauch gewisser drastischer Redenssarten (z. B. Einander in die Haare geraten; viele Köpfe unter einen Hut bringen; die Gelegenheit bei den Haaren halten, jemanden auf die Beine bringen usw.). Ab und zu findet sich Sprichwörtliches (z. B. Wenn der Kater nicht zu Hause ist, tanzen die Mäuse usw.), besonders Bilder (z. B. der scheele Reid hat seine giftigen Augen auf ihn gesetzet usw.) und Alliterationen. Reich neigt in seiner Sprache zum Volkstümlichen. Diese Tensbenz mündet in sein Streben, seiner Sprache möglichste Ansschaulichkeit zu geben.

Der "Reftor" ift gelehrte Barockbichtung. Das gelehrte Drama entstand, als die Kluft zwischen Bolkstum und Gelehrtenwesen, die sich seit den Tagen des deutschen Sumanismus gebildet hatte, immer größer und auswärtiger Einfluß immer bedeutender wurde und das volkstümliche Spiel in Robeit und Unkultur versank. Martin Opit ift der Bater der neuen Bildungspoesie. Auf dem Gebiete der Dramatik hat er sich nur als übersetzer betätigt. Seneca wird sein Vorbild. Der Schöpfer der deutschen Barockbramatik ist Andreas Gryphius, für dessen dichterische Entwicklung sein Aufenthalt in Holland wichtig wurde. Er erlebte dort die Blüte des hollandischen Dramas, das ebenfalls unter dem Einfluß Senecas stand. Die Dramatiker der zweiten schlesischen Dichterschule: Lohen= stein, Hallmann, Haugwit sind Gryphsche Nachfahren. An wen knüpft nun J. M. Reich mit seinen dramatischen Spielen an? Im 16. Jahrhundert blühte hier im Often in Dangig. Elbing und Königsberg die Schulkomödie, die biblische Stoffe und weltliche Themen behandelte. Neben der Schulkomödie

pflegte man das Fastnachtsspiel. In Elbing und in Danzig und in den Jesuitenkollegien hielt sich die Schulkomödie über das 17. Jahrhundert hinaus. Sie behandelte wissenschaftliche und moralische Themen. Politik und Zeitinteressen fanden ihren Weg zum Schultheater, und so führte am 23. August 1670 zu Thorn der Rektor Karl Zimmermann eine Tragödie von "Karl Stuart" auf, nachdem am Tage zuvor eine Komödie "von dem gegenwärtigen Zustand in Deutschland" veranstaltet worden war.

Geschichtliche Ereignisse hatte schon eine Generation früher Simon Dach 1635 in seinem "Cleomedes" und 1644 in seinem "Bruffiarchus" behandelt. Der "Cleomedes" war gebacht als Ehrung des Königs Wladislaus IV., der 1632 auf den Thron kam. Er besingt die Taten des jungen polnischen Königs. Der "Bruffiarchus" ist eine Festdichtung zur Jahr= hundertfeier der Königsberger Universität und schildert die Zeit ihrer Begründung und den Ofigndrischen Streit. Beide Dichtungen sind, wie Herbert Bretzke nachgewiesen hat,23) Opern gewesen. Nach seiner Meinung ständen sie mit dem "Neftor" nur äußerlich in Beziehung. Ich stimme Bretke nicht zu. Von "Cleomedes" und "Pruffiarchus" läft fich eine Berbindungslinie zu dem Reichschen Werk ziehen. Schilderung geschichtlicher Ereignisse ist der Zweck beider Dichtungsarten. Der geschickte Simon Dach hüllt seinen Stoff in das schäferliche Roftum der Oper. Der Professor der Beredsamkeit preist seis nes kurfürstlichen Herren Taten unter dem Bild alter Sage und schafft ein Drama. Formal könnte Reich in zweifacher Sinsicht von Dach beeinflußt sein. Dach läßt am Schluß eines jeden Aktes seines Werkes (ich beziehe mich hier vor allem auf den "Cleomedes", da der "Pruffiarchus" Bruchstück ist) einen Chor auftreten, der zu der Handlung des vorangehenden Aftes. Stellung nimmt. Reich verwendet in seinem "Restor" den Chor in gleicher Beise. Reich und Dach führen in derselben Absicht die mythologische Figur des Merkur ein. Der Götterbote dient beiden dazu, wichtige Einschnitte in die Handlung zu vermitteln; besonders auffallend ift seine Tätigkeit im fünf= ten Aft: da bringt er als deus ex machina die Handlung zur letten Entscheidung und zum Ziel. In Wort und Vers haben sich keine Übereinstimmungen zwischen Reich und Dach feststellen lassen.

Die Annahme eines Zusammenhanges zwischen Reichs und Dachs Schaffen läßt sich durch eine andere Beobachtung

Abg., 1922. Dreste, Simon Dachs bramatische Spiele, Dissertation,

stützen. Im Jahre 1680 fand eine Neuausgabe der Dachschen Werke, die "Cleomedes" und "Prussiarchus" enthält, statt. Die Professoren der Königsberger Universität hatten also ums Jahr 1680 Gelegenheit, ihre Kenntnisse über die Werke ihres berühmten Kollegen aufzufrischen, und Prof. Neich wird diese Gelegenheit sicher nicht ungenützt gelassen haben.

Reich ist modern, wenn er historische Ereignisse als Stoff verwertet. Gryphius schuf in seinem "Carolus Stuardus", 1649 die erste deutsche historische Tragödie. In der Behandlung historischen Geschehens ist er wahrscheinlich von den Holländern und dem Jesuitendrama, das hier und da auch schon die Geschichte zum Vorwurf nahm, abhängig. Bedeutungsvoll ist für diesen Zusammenhang Boltes Bemerkung, daß 1625 der König Sigismund Danzig am 1. Juli besuchte.<sup>24</sup>) Kurz zuvor hatten ihm die Jesuiten in Braunsberg ein Schauspiel von dem bei Barna gefallenen König Wladislaus vorgeführt. Dach könnte demnach von den Jesuiten beeinflußt sein. Er und Gryphius stünden an verschiedenen Stellen als Elieder derselben Entwickslung, die zum deutschen historischen Schauspiel führt.

Reichs "Neftor" feiert den Kurfürsten als Held "in seinen Taten und Berrichtungen". Er schildert ihn als einen, der fein Schickfal stets zu meistern weiß, als einen "Beständigen". der die "Unbeständigkeit" des Schicksals bezwingt und Sieger bleibt. Er ist ein kraftvoller Held. Anders fakt Ernphius Helbentum auf. Er zeigt in seinen Tragödien "den leidenden Selben", dem "die Unbeständigkeit der menschlichen Dinge" zur Tragif wird. Er knüpft hier an die Hollander und an das Jesuitendrama an. Für Gruphius wie für die Jesuiten steht die leidende Verson im Mittelbunkt des Dramas. Beide singen das hohe Lied des Märthrertums. Der Nestor weist neben dem starken, tätigen helden auch einen leidenden auf, eine Seldin, Iphigenie. Gie entspricht dem tragischen Bringib Graphs und der Jesuiten: "die Unbeständigkeit der mensch lichen Dinge" wird ihr zur Tragit, die fie willig auf fich nimmt und die fie lachend in den Tod gehen läßt.

In seiner Einteilung des "Nestor" in 5 Akte folgt Reich der Einteilung des Kunstdramas, das sich an Seneca anlehnt. Die Holländer, die Jesuiten, Erhphius, Dach haben sie übersnommen. Die Chöre am Schluß jedes Aktes stehen im Zussammenhang mit der Handlung des vorangehenden Aktes. Dies könnte Reich von Dach übernommen haben. Der Apparat

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Joh. Bolte, Das Danziger Theater im 16. und 17. Jahr: hundert, Hamburg und Leipzig 1895, S. 57.

der allegorischen Figuren ist ähnlich gestaltet wie im Jesuitendrama. Sie dienen als Einleitung in das Ganze oder vertreten die Rolle des Boten im antiken Drama (Fama). Die Allegorie in Akt V trägt dagegen opernhafte Züge. Mit ihrem Komp

und Prunk erinnert sie an diese neue Kunstgattung.

Der "Neftor" ist ein gelehrtes Kunstdrama, trägt aber auch volkstümlich derbe Züge, die an das Fastnachtsspiel gesmahnen. Ab und zu streut der Dichter Situationen ein, die komisch wirken (Akt I: Priamus und seine Söhne Hector und Deiphobus; Akt V: Atropos und die ungebärdigen Parzen). Das fröhliche Geburtstagssest geht in der Schlußszene in ein berbes Gelage mit "saufendem Pöbel und Schwärms und Fastnachtsweibern" über.

Derb im höchsten Grade ist das Zwischenspiel nach dem zweiten Aft. Zwischenspiele find im deutschen Drama immer bekannt gewesen. Sie dienten zur Beluftigung der Zuschauer. Oft waren sie im Dialekt geschrieben (Gryphius' "Geliebte Dornrose"). Zwischenspiele sind auch hier im Often in der Dramatik üblich gewesen. 1644, zur Jubelfeier der Universität. wurde in Gegenwart des Kurfürsten ein Schauspiel "Hildegardis Magna" aufgeführt, dem 3 in niederdeutscher Mundart geschriebene Zwischenspiele — sie bieten 3 Genrebilder aus dem Bauernleben des 30jährigen Krieges — zugefügt waren. In einer Danziger Schulkomödie, die der Prof. Joh. Raue (1610 bis 1679) im Oktober 1648 vor dem Rat aufführen liek, ist zwischen die Gespräche der Hauptpersonen auch ein Zwischenspiel — eine Schilderung der Zustände an der Wittenberger Sochschule - mit Spuren niederbeutscher Mundart eingeichaltet. Das Zwischenspiel im "Nestor" bringt das Motiv der vom Chemann überraschten ungetreuen Frau, das in Schwank und Fastnachtsspiel nur zu gern Verwendung fand. Trot der Derbheit ist dieses Interszenium erfreulich. Man merkt dem Dichter an, daß er hier mit Vergnügen gestaltet hat: Der täppische grobe Bulkan mit seinen Enklopen, die sich nur zu gern über ihren Herrn luftig machen, der vonehme Mars, der aber gegen Benus nur allzu schwach ist, und Benus selbst, die Leichtfertigkeit in Person, sie alle sind frisch und lebendia daraestellt.

Jakob Michael Reich ist ein Vertreter der Bildungspoesse des 17. Jahrhunderts. Nach Stoff und Form ist seine Dichtung gelehrt. Daß er neben seiner Gelehrsamkeit Gefühl für Gestaltung des Lebens besaß, zeigt des Dichters Streben nach Anschaulichkeit (auffallende Bilder, Ausruse, Wortwiedersholungen, drastische Redensarten), seine Tendenz zum Bolks-

tümlich-Derben (Komische Szenen und Motive, Dialekt, Sprichwörtliches). Es läßt sich das durch seine sämtlichen Dichtungen hindurch verfolgen. So zeigt unser Dichter ein doppeltes Gesicht: schwülstige Gelehrsamkeit und derb-volkstümliches Wesen. Es sind dies die allgemeinen Züge der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts. Jakob Michael Reich fügt sich mit seinem dramatischen Wirken in die literarischen Strömungen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und ist ein Zeuge für die Anteilnahme unserer Ostprovinz an dem literarischen Leben jener Zeit.

### Ein politisches Gutachten von G. W. von Leibnit in einem oftpreußischen Archive.

Mitgeteilt von Dr. C. Krollmann.

Im Fürstlich Dohnaschen Hausarchive zu Schlobitten befindet sich unter vielen andern Briefen und Akten zur preußischen Geschichte auch der Nachlaß des 1728 verstorbenen Burggrafen Alexander zu Dohna-Schlobitten, der seinerzeit am Berliner Hofe und später in Oftpreußen eine bedeutende Rolle gespielt hat. Nachdem er sich schon vorher als Soldat und Diplomat ausgezeichnet hatte, wurde er im Jahre 1693 von der Belagerung der Stadt Sun in Flandern nach Berlin berufen, um Oberhofmeister und Gouverneur des Kurprinzen Friedrich Wilhelm zu werden. Im Februar 1695 erhielt er seine Bestallung als solcher und gleichzeitig als General= leutnant und wirklicher Geheimer Rat. In letterer Eigen= schaft wurde ihm 1698 das Direktorium über die französischen Refugiés in den Brandenburgischen Staaten übertragen und im folgenden Jahre auch der Borsitz in der Commission ecclesiastique. Zu dieser Tätigkeit war er wie kein anderer schon durch seine Serkunft berufen. Sein Vater, Burgaraf Friedrich, war der lette oranische Gouverneur im Fürstentum Drange gewesen und hatte dort fraftvoll für die Reformierten gewirkt, seine Mutter, Espérance, war eine Gräfin von Fer-rassiere-Montbrun, aus dem Hause der hugenottischen Du Puh in der Dauphine. Alexander Dohna hat fich denn auch stets als tatkräftiger, nie versagender Schirmherr der Resugiés in Brandenburg-Preußen erwiesen, was ihm von dem unruhigen Bölkchen seiner Schutbefohlenen nicht immer gang leicht aemacht wurde.

Ein im Sommer des Jahres 1700 in der französischen Kolonie zu Berlin sich abspielender Borfall, der zu diplomatischen Verwicklungen mit Frankreich hätte führen können, gab dem Burggrafen Veranlassung, auch ein Gutachten von Leibniz einzuholen, welcher damals gerade am brandenburgischen Hofe sich aufhielt. Das eigenhändige Gutachten des großen deutschen Philosophen und Staatsmannes befindet sich bei den Schlobitter Akten und ist bisher nicht bekannt geworden. Wenn es jetzt an dieser Stelle veröffentlicht wird, liesern die Altspreußischen Forschungen damit einen zwar kleinen, aber durchauß neuen und deshalb wertvollen Beitrag für die von der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Angriff genommene große Ausgabe der sämtlichen Werke von Gottfried Wilhelm von Leibniz.

Es handelt fich um folgendes: Gegen Ende Juni 1700 tam ein gewiffer Paul Le Bachelle aus Met nach Berlin, um, wie er vorgab, seine dort sich aufhaltende Frau Marie, geb. Ancillon und feine Tochter Anna nach Frankreich zu holen. Sein Schwiegervater, der brandenburgische Hofrat Joseph Ancillon, und sein Schwestermann Charles Ancillon, Oberrichter der französischen Gemeinde in Berlin, erwirkten durch Bermittlung Dohnas bei der Regierung einen Haftbefehl gegen ihn, den sie sofort vollstrecken ließen. Beide Männer hatten nach Aufhebung des Edifts von Nantes Frankreich ihres Glaubens wegen verlaffen müffen, ihre Frauen und Kinder einstweilen aber in Met zurückgelaffen in der Hoffnung, daß Le Bachellé sich ihrer annehmen und ihnen helfen würde, ihr Bermögen zu retten. Das Gegenteil aber war geschehen. Le Bachelle nahm seinen eigenen Vorteil wahr, bemächtigte sich auf Grund des königlichen Edikts vom Dezember 1689, das das Eigentum der ausgewanderten Reformierten ihren Berwandten zusprach, die zurückgeblieben und katholisch geworden waren, sowohl der Häuser des Joseph Ancillon in Met, als auch der liegenden Gründe, des Inventars und der Pretiofen, die aus der Hinterlassenschaft seiner inzwischen verstorbenen Schwägerin stammten. Dazu ging er in der rudfichtslosesten Beise gegen die verlaffenen Frauen in Met mit Prozessen, Ronfistationen usw. vor, so daß dieselben völlig mittellos wurden. Seiner eigenen Fran und Tochter, die ihrem Bater nach Berlin folgten, verweigerte er jede Unterstützung. Als er jest selber dorthin kam, fürchteten die Ancillons, er möchte seine Frauen bewegen, ihm nach Frankreich zu folgen und vom reformierten Glauben abzufallen. Das war der eine Grund zu seiner Verhaftung, andererseits aber hofften sie, ihn dadurch

amingen zu können, ihnen bindende und vollstrechare Rusicherungen wegen Rückgabe ihres Bermögens zu geben. Das permeigerte Le Bachellé aber energisch. Er dürfe solche Rusicherungen gar nicht geben, wenn nicht der König oder au beffen Stelle der französische Gesandte in Berlin, der Marquis Des Alleurs seine Einwilligung dazu erteilt habe. Der Gesandte nahm sich des Verhafteten tatkräftig an und verlangte seine bedingungslose Freigabe, da er königlicher Beamter sei. Dohna sette alle Sebel in Bewegung, den Ancillons zu helfen, so trug er den Kall auch Leibniz vor. Während die Kläger in der Sauptsache die Rechtsgültigkeit des Edikts von 1689 in den brandenburgischen Staaten bestritten und deshalb ihre Forderungen durchsetzen zu können glaubten, wies Leibniz von vornherein darauf hin, daß es nicht angehe, das Verfahren der französischen Behörden gegen die Refugiierten zu kritisieren, ohne Gefahr zu laufen, Berwicklungen mit Frankreich herbeizuführen. Ihm schien nur ein zwilrechtliches Vorgeben möglich auf Grund der allgemeinen Rechtsanschauung, daß ein Ausländer, gegen den von Einheimischen Rechtsansprüche geltend gemacht würden, um diese zu sichern, verhaftet werden bürfe, bis er genügende Sicherheiten gegeben habe, falls er im Prozesse unterliege. Aber selbst hiermit drang Dohna nicht durch. Die von dem Gefandten immer wieder betonte Beamteneigenschaft des Le Bachellé machte die brandenburgischen Minister stutig. Man beschloß, den Verhafteten freizulassen. unter der Bedingung, daß er Berlin sofort verlasse und nach Frankreich zurückschre. Unter dem Schutze seiner Gesandtschaft fühlte sich Le Bachellé indessen so sicher, daß er nach seiner Freilassung in Berlin blieb und gegen sein Bersprechen sich sogar zum großen Argernis der französischen Gemeinde mit Frau und Tochter auf den Straßen promenierend sehen ließ. Es bedurfte erst eines sehr energischen Schreibens Dohnas an Des Alleurs, worin auf die personliche Gefahr für Bachellé hingewiesen wurde, wenn er sich ferner öffentlich seben laffe, um den Gefandten zu veranlaffen, daß er feinen Schützling, mit einem brandenburgischen Baffe versehen, zur end= lichen Abreise bewog.

Sentiment de Mr. de Leibnitz au quel j'ay raconté la chause par occassion<sup>1</sup>).

Un nouveau converti, qui fait le zelé, qui persecute les refugiés, et occupe leur biens en France non seulement

<sup>1)</sup> Die überschriftliche Zeile stammt von der Hand Alexander Dohnas. Der ganze Text, durchgehend von der Hand Leibnizens gesschrieben, ist diplomatisch genau abgedruckt.

par l'autorité du Magistrat mais encor par la sienne propre; a l'audace de venir à Berlin, avec passeport de France pour ramener les siens. On l'arreste, l'Envoyé de France le reclame: la question est, si on est obligé de le relacher.

Comme les principes generaux, en vertu des quels on voudroit dire qu'on fait une violence injuste aux refugiés de France, en leur y retenant leur biens, lors qu'ils se sauuent pour eviter la persecution; ne sçauroient estre mis en avant, ce semble, sans se brouiller avec la France; il faut ici quelque autre fondement contre cet homme. Et je ne voy point de meilleur que celuy du droit general, qui porte que les sujets d'un prince, qui demandent justice contre un estranger, et font voir sommairement à la haste par quelque apparence, qu'il est difficile à eux de l'obtenir s'il s'en va; le peuuent faire arrester, afin qu'il ne leur échappe pas, en attendant une plus grande discussion. Mais pour que cet arrest ait lieu, ils doivent donner caution; à fin que s'il se trouve que leur demande est injuste cet homme puisse avoir son regrés contre eux. L'estranger aussi doit estre relaché aussitost qu'il donne caution suffisante icv.

A moins que d'ailleurs on n'ait quelques exemples particuliers qui monstrent que dans son pays les nostres sont maltraités en leur personnes ou en leurs biens, dans des cas qui ne sont point compris sous ceux des ordonnances ou l'on ne veut point toucher. Car alors on a encor droit de le retenir jusqu'a ce que son prince s'explique favorable-

ment sur ces plaintes.

Ainsi il semble qu'on peut faire connoistre preallablement au Ministre de France qu'on n'a pu refuser l'arrest de cet homme à ses creanciers, sur la caution qu'ils ont donnée ou sont prests à donner; sans leur denier la justice. Et que cela ne s'est fait qu'à fin qu'il ne leur échappe pas en attendant une plus grande discussion qui fera voir quel droit on a contre luy. Et que cette procedure estant conforme aux loix et à l'ordre de la justice, qui permet d'en user ainsi dans les rancontres subites; on s'asseure que le Roy son Maistre ne le trouuera point mauuais.

#### Braun=Raufmann.

# 1. Ein Brief an Johannes Falf über die Besetzung Danzigs durch Preugen im Jahre 1793.

#### Einleitung.

Von Archivdirektor Dr. Kaufmann = Danzig.

Der nachfolgend abgedruckte Brief vom 19. Mai 1793 wurde von Herrn Dr. Braun in Ober-Weimar im Nachlasse des Dichters und Jugendfreundes Johannes Daniel Falk im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar gefunden und abgeschrieben.\(^1\)) Der Schreiber des Briefes ist der 1773 geborene jüngere Bruder Falks, David Wilhelm, der später in Danzig ein angesehener Kaufmann und Pelzhändler war. In der Zeit der schicksschweren Tage für Danzig im Jahre 1793 war er 20 Jahre alt, und seine Mitteilungen an den Bruder zeigen, daß er lebhaften Anteil an den Ereignissen genommen hat, möglicherweise sich selber mit unter den zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Unterdrückung der Köbelunruhen von den Gewerken dem Kate zur Verfügung gestellten Gesellen und anderen jungen Männern befand.

Der Brief kann selbstverständlich keine erschütternden Neuheiten für die Gesamtauffassung der Ereignisse bringen, die schon Damus²) auf Grund eingehender Aktenstudien im Stadtarchiv Danzig und Kenser³) unter Benützung der gleichzeitigen Aufzeichnungen des holländischen Kommissars Jakob Roß in Danzig klar dargestellt haben. Dagegen bietet der Brief eine Reihe von wertvollen Einzelheiten, so z. B. die anschauliche Schilderung des Pöbelsturmes auf das Rathauszwischen dem 9. und 11. März und der wüsten Szenen vom 28. März, wie überhaupt die Kleinmalerei den Augenzeugen verrät. Um so größer ist darum gerade auch nach einer anderen Seite hin der Wert dieser Darstellung. Es kann nämlich gar nicht oft genug erwiesen werden, daß es sich bei dem Aufruhre

3) Danzigs Geschichte S. 151 ff.

<sup>1)</sup> Er befindet sich in Kasten 1 dieses Archivs.
2) Die Stadt Danzig gegenüber der Politik Friedrichs des Eroßen und Friedrich Wilhelms II. Zeitschr. Wester. G. V. 20 S. 161 ff.

gelegentlich der Übergabe der Stadt um nichts anderes als einen richtigen Böbelaufstand des übelsten Gesindels einer Hafenstadt handelte. Wir haben darüber bereits die Darstellung nach den Aften des Kats (Damus) und nach den Aufzeichnungen eines Neutralen (Kehser). Nun haben wir auch noch die eines jungen Danziger Bürgersohnes, der aus einfachen Berhältnissen stammte (sein Bater war Berückenmacher und Friseur), und alle drei sehen in den ganzen Unruhen nichts anderes als die dem Böbel der Stadt jeder Zeit erwünschte, in Stunden der Berwirrung aber dann besonders günstige Gelegenheit, Unordnung und Berwirrung hervorzurusen, um zu zerstören und zu plündern.

Diese erneute Feststellung ift um so notwendiger, als die polnische Bropaganda unter Führung von Askenazy<sup>4</sup>) ben Böbelaufstand als den Widerstand der Danziger Bürgerschaft gegen die Preußen ausnutt und sich sogar zu der pathetischen Behauptung versteigt, daß Danziger Blut für die Verteidigung des geliebten Mutterlandes Polen geflossen sei. Und das, obaleich keine Quelle auch nur in der leisesten Andeutung polni= sche Reigungen als Grund für den Aufstand anführt, im Gegenteile alle übereinstimmend berichten, daß die Führer des Pöbels gar keine Danziger waren. Falk nennt einen Lübecker Matrosen, die andern Quellen sprachen von preußischen Fahnenflüchtigen, die Angst hatten, daß mit dem Ginzuge der Breufen sie die verdiente Strafe für ein militärisches Berbrechen treffen würde. Dazu waren viele der Soldaten vollkom= men betrunken, und die ordentlichen wollten von der planlosen Schiekerei nichts wiffen. Wenn daher der Böbel lärmte und schrie, so ertönte niemals der Ruf: Polen, sondern nur der der Freiheit Danzigs, allerdings einer Freiheit, vor der den ruhigen Bürgern nur grauen konnte, und für die man daher auch in ihren Kreisen nicht das geringste Verständnis zeigte, indem man sich nach dem ersten Schrecken zusammentat und den Böbel verjagte. Die Ordnung war in menigen Stunden mit Hilfe der Gewerke, namentlich der Brauer und Fleischer, wieder her-gestellt. Die wahre Stimmung der Stadt erschien bei dem

<sup>4)</sup> Danzig und Polen (Warschau 1919 S. 99/100). "Unter dieser Menge, die gegen Preußen und für die Freiheit und Polen demonstrierte, befand sich übrigens die weit überwiegende Mehrheit der Einwohnerschaft, all die Kleinhändler und teilweise auch die Großkausseute, die Zünfte mit der Fleischerinnung an der Spitze, die kleinen Handwerfer, neben dem Pöbel, den Matrosen, Lastträgern und Soldaten der Besahung von Weichselmünde." So viele Fretimer als Wörter.

Einzuge der preußischen Truppen und der Beleuchtung der Stadt aus Anlaß der Huldigung, wie sie der Brief anschaulich schildert.

## 2. Brief von David Wilhelm Falk an seinen Bruder Johannes Falk.5)

Bon Dr. Paul Braun = Oberweimar.

Es ift bekannt, daß in Danzig schon seit vielen Jahren die Rede gegangen ist, es würde preusch werden, und man hat so= lange geredet, bis es wahr geworden ift. Da aber der Breuke Thorn, Posen und verschiedene andere Städte und Länder von Pohlen in Besitz nahm, bestimmte man sogar schon den Tag. an welchem er Danzig haben würde. Die Stadt fette fich des= wegen in Defension, man warb Solbaten und bas Geschütz auf die Wälle wurde scharf geladen und den Soldaten wurden scharfe Patronen gegeben. Vom 7. bis 8. März in der Nacht tamen sie auch wirklich, die Breuken, die Dankiger Commanden als Ohra, Ganskrug nahmen sie gefangen und marschierten dicht an die Tore. Es wurde sogleich ein Lärm in der Stadt, unsere Soldaten mußten alle auf die Wälle, alle drei Ordnun= gen kamen um 11 Uhr noch zusammen und blieben bis 3 Uhr. Den Morgen darauf<sup>6</sup>) schickte der preußische Generallieutnant Carl von Raumer vom Cöslinschen Regiment einen Abjutanten nach der Stadt, durch die er eine Deputation aus allen drei Ordnungen zu sich herausbitten ließ, die benn auch um 12 Uhr herausfuhr. Dieser nun legte er eine Declaration von Ihro Königlichen Majestät von Preußen, vor, in welcher die Festungswerke von Danzig, nemlich Bischofsberg, Hagelsberg und die Festung Münde verlanget wurde und welche seine Majestät solange in depot nehmen wollten, bis die heillose Jacobiner Lehre gänglich ausgerottet wäre, da schon eine bose Rotte unter seiner Nation diese Lehre hatte ausbreiten wollen, allein sie wäre unterdrückt worden. Vor einigen Wochen hatte fich auch ein Bosewichts) unterstanden, diese Lehre in Dantig auszu-

<sup>5)</sup> Die Anmerkungen find von Archivdirektor Dr. Kaufmann.

<sup>6) 8.</sup> März. 7) Gedruckte Proklamation vom 24. Februar 1793.

<sup>8)</sup> Der Franzose Garnier hatte in Berlin aufrührerische Schristen verbreitet und war im November 1792 nach Danzig gesslohen. Er wurde auf Beschluß des Kates und der Ordnungen an Preußen ausgeliesert, obgleich die Kausseute aus Furcht, der Pariser Konvent könnte Maßnahmen gegen den Danziger Handel ergreisen (nicht, wie Askenazh behauptet, als Protest "gegen die Verlehung des Asplrechts an der Person eines französischen Bürgers"), Widersspruch erhoben.

breiten und die Stadt hatte sich noch bedacht, ob sie ihn aus= liefferte. Damit nun diese Lehre seinem angränkenden Lande nicht schädlich würde, wolte seine Majestät die besaaten Außenwerke solange in Besitz nehmen. Die Deputation bat sich darauf 24 Stunden Bedenkzeit aus. Allein die 24 Stunden verlieffen und man wurde nicht einig, weil die Gewerke die Kestungswerke nicht geben und sich lieber gant und aar ergeben wollten. Die Deputation fuhr um 12 Uhr9) heraus und bat sich wiederumb 48 Stunden Bedenkzeit aus. Der Böbel hatte sich unter dieser Zeit vors Rathaus versammelt und fina schon an zu murren. Allein ihr Murren brach endlich in Wuth aus, als die Deputation zurückfam, es stürmte auf das Rathaus hinauf und wolte mit Gewalt wissen, was die Deputation vor Antwort gebracht hätte und woran sie wären. Rathsherr Gralath kam heraus und bat ihnen in einer rührenden Rede. sie möchten sich beruhigen, es würde alles gut gehen, sie sollten nur in Gottes Nahmen nach Hause gehen. Allein wüthend schrien sie: "Wy sind verraden, Wy sind verkaft. Es lebe die Freiheit von Dantig! Hurra! Hurra! Wy latten Got und Bloot ver onser Baberland." Nein, lieben Brüder, antwortete Herr Gralath, The fend nicht verrathen, ihr fend nicht verfauft, wir wollen so gut unser Gut und Blut vor unser Laterland lassen wie Ihr. Worauf sie wieder schrien ja wy kennen ju schon (ihr habt)10) ons verraden on verkaft und fluchten und schimpften immer mehr und Herr Gralath mußte machen, daß er hineinkam, da er nichts ausrichten konnte. Nach ihm kamen Ratsherr Grodeck und Makkensen<sup>11</sup>) allein sie mukten sich hineinbegeben, um nicht von dem Pöbel gemishandelt zu werden. So sah es Sonnabend12) um 3 Uhr aus, als der Röbel so wüthete. Die Kramladen wurden alle zugemacht und der Rath mußte sich von hinthen aus der Raths-Apotheke wegbegeben. Ratsherr Brun<sup>13</sup>) war schon franklich, allein dieser Schrecken riß ihn wieder gäntlich darnieder und einige Tage darnach mußte er diese Welt verlassen. Bisher war nur eine Bürgerfahne aufgezogen, heute Abend gingen 4. Auf den Junkerhof14) wurde ein Piquet gesett. Diese Nacht schwärmte

9) 9. März.

10) Erganzt, in der Abschrift ist hier eine Lücke.

14) Der Artushof am Langenmarkte.

<sup>11)</sup> Michael Groddeck war seit 1780 Ratsherr, wurde 1794 Birsgermeister. Christoph Otto Mackensen war seit 1776 Vertreter der deritten Ordnung.

<sup>12) 9.</sup> März. 13) Iohann Hieronhmus Broen war Katsherr seit 1774 und starb am 23. März 1793.

der Pöbel in allen Straßen herum, deswegen alle Einwohner in Furcht und Angsten waren, weil sie immer redeten von Blündern und Brennen.

Sontag verging, ohne das was vorfiel. Mondtag den 11. Märk kamen die drei Ordnungen wieder zusammen, allein heute hatte man gute Vorsicht getroffen. Auf der Treppe des Rathhauses standen Bürgerschützen an der Treppe Bürgerwache, zwei Bürgerpiquets in der Langgasse, Reuter und Fleischer standen beim Rathhause, die jeden Hausen, der sich sammelte, zertrennten, da denn auch alles ruhig blieb.

Endlich waren die drei Ordnungen, Kaufmannschaft und Gewerke darin einig, daß sie sich gantz und gar ergeben wolten, bevor aber Bedingungen von Ihro Majestät sich außbaten. Der Generall schickte dann auch gleich einen Courier nach Frankfurt am Mahn an'n König, welcher den 26. Märtz zurückkam.

Der König wolte eher in keine Bedingungen eingehen, bevor er nicht die genannten Außenwerke hatte, alsdann wolte er Commissarien herunterschicken, die mit der Stadt tractiren solten. Doch versprach er schon einige Hauptpunkte, darunter cantonfrei der hauptsächlichste war.

Es kamen beswegen die drei Ordnungen, Kaufmannschaft und Gewerke zusammen, allein man wurde nicht einig, deswegen 24 Stunden Bedenkzeit ausgebeten wurde. Endlich wurde man einig, daß die preußischen Truppen die Außenwerke solten besetzen und wenn die Commissarien kämen und die Stadt in den Bedingungen einig wäre, so solten sie gleichfals die Stadt in Besitz nähmen.

Den Morgen darauf, den 26.15) Märt, diesen vor uns unvergeßlichen grünen Donnerstag besetzen also die preußischen Truppen die Außenwerke. Viele Leute gingen heraus, um die Truppen einmarschiren zu sehen, allein ihre Neugierde<sup>16</sup>) besam ihnen nicht wohl. 200 Mann Dankiger Soldaten waren auf der Parade bestelt, um auf Piquets ausgesetzt uwerden. Unter diesen nun waren viele, die sich aus Desperation besoffen hatten, die die andern gant aufrührig machten; sie standen behm Hohen (Tor) bei Glasies und hielten jeden auf, der auf die Parade wolte, doch einige gingen hinauf, die Officiere kamen und baten ihnen, sie möchten doch ruhig sehn und auf die Parade gehen, allein sie antworteten ihnen, vor wem

<sup>15) 28.</sup> März.

<sup>18)</sup> Das ist die angebliche Demonstration gegen Preußen bei Askenazh.

daß sie sollten auf Viquete gestellt werden, da sie schon die Preußen hineinlassen wolten, sie hätten 8 Tage, Tag und Nacht am Walle liegen müssen, sie würden nicht gehen. Viele ließen sich bereden, die auf der Parade gingen, allein 50 bis 60 Mann blieben stehen. Diese luden ihre Gewehre und stürzten mit einmahl zum Hohen Thor heraus und feuerten auf die Vreußen los, die in Quartiere im Schwarzen Meer und Sandgrube gelegt werden sollten. Die auf der Parade blieben auch nicht müßig und seuerten auch los und die preuschischen Truppen mußten sich mit einige Mann Verlust zurückziehen. Unterdessen lief alles Pöbel auf die Wälle, da man die Lermstandne lossichof, da alles die Arbeit verließ und dahin eilete.

Jetzt ging es bei die halbe Carthaunen und schossen auf die, die den Bischofsberg und Hagelsberg heraufmarschierten, Attilleristen und Bürgerschützen verließen die Canonen und eileten zu Hause, einige aber, die das Pöbel erwischte, schlepte es bei den Haren nach den Canonen, sie aber die Canonen so stelleten, daß sie unter den Preußen keinen Schaden thaten.

Unter dem Pöbel aber war ein Lübecker Matrose, der sehr gut die Canonen zu stellen wußte, der dann auch viel Schaden angerichtet hat. Die Preußen schossen gleichfalls aus unsern Canonen vom Bischofsberg auf den Pöbel, einige Rugeln davon gingen in die Stadt. Da sie<sup>17</sup>) aber keine Munition mehr hatten, stürmten sie das Laboratorium, schlugen die Thüren mit Gewalt auf, den Atilleriehauptmann schlugen sie gantz grausam, die Officiere, die diesen Unfug steuern wolten, dehandelten sie Ebenso. Die jacodsthorsche Bürgerwache plünderten sie, die Fahne schlepten sie im Koth herum, die Gewehre schlugen sie in Stücken und den Hauptmann Flachsharr schlugen sie gantz zunichte. So wüthete der Pöbel die 3 Uhr nachmittags, da sie dann von den Officieren von den Wällen heruntergejagt wurden.

Auf Neugarten hatte man aus einige Häuser auf die Preußen geschoffen. Diese wurden dann sogleich von ihnen zunicht geschoffen und geplündert; in einem von diesen Häusern befand sich der Kaufmann König aus der Töpfergasse. Dieser wurde unschuldig darin todtgeschossen und viele andere wurden geplündert, gefangen genommen und nach Marienburg geführt,

die nur aus Neugierde dahin gegangen waren.

Wieviel Preußen geblieben sind, weiß man nicht, 15 Mann ohngefähr, sagt man. An Wunden gestorben sind ein Oberstlieuetnant, der im siebenjährigen Kriege gewesen ist,

<sup>17)</sup> der Böbel.

ein Major und ein Lieutnant. Bon den Dantzigern sind auch viele geblieben. Denselben Tag sollten die Preußen noch in die Stadt hinein bis mehrere nachfämen. Es zogen deshalben zur Sicherheit der innerlichen Ruhe, die junge Mannschaft auf, Brauer und Brenner mit ihren Knechten, mit Pallaschen bewafnet, ritten in den Straßen herum und dies dauerte bis den 4ten April, da die Preußen hineinrückten und alle Wachen ablöseten.

Sie besetzten den langen Markt, Langgarten und auf dem Kohlenmarkt stand das Regiment Dragoner. Den 15. geschahe die Einquartierung, davon die Rechtsstadt frei ist. Den 16. wurde der Adler an den Thoren und Rathhause ansgeschlagen. Den 17. kam die dritte Ordnung zum letztenmahl zusammen und dankte ab.

Den 8ten May war die Erbhuldigung an seiner Königlichen Majestät von Preußen, die zwei bevollmächtigte Commissarien, General von Möllendorf und der Geheime Staatsund Justiz-Minister Freiherr von Dankelmann<sup>18</sup>) einnahmen.

Beibe Regimenter, das Cöslinsche und Marienburgsche waren in Parade auf dem Langenmarkt, Langgasse und Langgarten. Der Ansang dieser Feierlichkeit geschah um 8 Uhr des Morgens mit Abseuerung der Canonen auf die Wälle, alle Glocken in der Stadt wurden gesäutet, und auf dem Rathsturme war Musik mit Trompeten und Pauken. Um 9 Uhr kamen die Herren, die die Huldigung einnahmen, der Kath und die Schöppen, 12 Rathsherrn aus Thorn, die hier schwören nußten und alle Prediger, die in und zu Dantzig gehörten. Um 12 Uhr, da sie geschworen hatten, gingen sie in Ordnung nach der Pfarrkirche, wo Herr Pastor Treuge eine Predigt hielt und nach der Predigt war Musik. Um 2 Uhr, da die Kirche aus war, suhren sie nach Kutenburgs Palais.

Auf'm Abend wurde die Stadt illuminiert, kein Haus war auch nicht, das nicht illuminiert wäre. Sehr herrlich brillirte das Kathhaus, Schöppenhaus, Langgassche Thor,

<sup>18)</sup> Das ist ein Frrtum. Die Kommissare für die Huldigung Danzigs waren der Generalleutnant von Raumer und der Präsident der Westpreußischen Regierung, Freiherr von Schleinitz. (Damus, Festschrift zur hundertjährigen Gedenkseier der Vereinigung Danzigs mit dem Königreiche Preußen im Jahre 1793 (1893) S. 53.)

<sup>19)</sup> Das spätere Gouvernement auf Langgarten Nr. 88. Es war im Jahre 1750—54 durch einen italienischen Baumeister sür den Schwiegersohn des Grafen Brühl, den polnischen Kronmarschall Grafen Mniszek erdaut, und da er es hatte ganz verfallen lassen, 1786 von F. G. Kottendurg gekauft worden. Bon ihm erward es im Jahre 1793 König Friedrich Wilhelm II.

und Junkerhof, die alle von oben bis unten mit tausende von Lampen behangen waren. Unter den Häusern sahen Schöppen Golbeck<sup>20</sup>) und dem Bischof von der Oliva seins das schönste aus, die ordentliche Chrenpforten von Lampen hatten. Illuminationsbilder waren in Menge. Unter den drolligsten gehörte besonders des Balbiers Bosbergs seins und eines Altssliers seins. Des Balbier seins war: Ein preußischer Feldscherer hatte einem Franzosen die Aber geschlagen; da er ihm aber zu viel Blut gelassen, mußte der Franzose sterben. Darunter stand:

"Du bift ein Jakobiner, ich bin des Königs Diener, Ihr macht die Menschen alle gleich, drumb schick ich Dich ins Todtenreich."

Des Altflickers seines war: Er saß auf seinem Schemel und neben sich hatte er seine Schustergeräthschaft liegen und dabei las man:

> "Von allen Handwerkern im Often und Westen Ist und bleibt die Schuhflickerei das beste. Ich sitze und flicke meinen Schuh Und singe mein Liedchen dazu. Es lebe der König, mein Weibchen und ich,

Der König für alle, mein Weibchen für mich." Den 14. May brachten die Studenten den drei Generalls und den Kommissarien ein Abendständchen mit Fakkeln, sie hatten

aber schlechtes Wetter.

Von unsern 4 Bürgermeistern und Ratsherrn sind nur 7 geblieben, die andern haben abgedankt und sind abgedankt. Bürgermeister Reyer dankte ab, allein einige Tage darnach (19. Mah) starb  $\text{er}^{21}$ ).

20) Joh. Friedr. Golbecks Haus in der H. Geiftgaffe Nr. 108.
Er war Schöppe feit 1788 und starb 1799.

<sup>21</sup>) Johann Gottfried Rehger war Bürgermeister seit 1780 und starb am 18. Mai 1793.

## Besprechungen.

## Ein neues Buch über die Marienburg.

Besprochen von Bernhard Schmid = Marienburg.

Rarl Heinz Clasen. Der Hochmeisterpalast der Marienburg. Mit 19 Taseln und 43 Textabbildungen. Königsberg Pr. 1924. Verlag Bons Buchhandlung. 4°. 96 S. und 10 S. Abb. Preis 7 Mark.

Den ersten Bersuch einer Baugeschichte der Marienburg schrieb am Beginn des vorigen Jahrhunderts Konrad Levezow in den "Fragmenten einer Geschichte des Schlosses

Marienburg in Preuffen"1).

Es war für die damalige Zeit eine ganz außerordentliche Leistung. Etwas mehr bot Büsching in dem Werke "Das Schlos der deutschen Ritter in Marienburg" 1823. Auf diesen beiden Arbeiten fußt im wesentlichen auch Johannes Voigt in seiner 1824 erschienenen Geschichte Marienburgs. Diese Anschauungen galten bis zur Mitte des Jahrhunderts. Levezow versett den Bau des Mittelschlosses, und besonders des Sochmeisterpalastes in die lette Regierungszeit Siegfrieds von Feuchtwangen, von 1309 bis 1311, Büsching in das Jahr 1309, während Voigt hierfür die Jahre von 1306—1309 in Anspruch nimmt. Fiorillo erweiterte in seiner Geschichte ber zeichnenden Rünfte2) 1817 die Bauzeit auf den Zeitabschnitt von 1309 bis 1340, ohne jedoch darin Nachfolger zu finden. Erst Ferdinand von Quaft, dem damaligen Konservator des preukischen Staates, gelang es, die mehrfachen filch aufeinander folgenden Bauperioden zu erkennen.

Er war der erste, der sowohl gründlichere Stilkenntnis, wie auch die Fähigkeit zu ärchäologischer Bauanalhse mitsbrachte. Den eigentlichen Palastbau, d. h. die Baugruppe des Sommers und Winterremters verlegt er in die Anfangsjahre der Amtszeit Winrichs von Aniprode, ohne jedoch die Herkunft der Stilsormen zu erörtern. Diese Datierung machte sich auch Steinbrecht zunächst zu eigen. Erneute Studien am Bau, und Bergleiche mit anderen Bauwerken brachten ihn zuletzt aber doch dahin, die Bauzeit in die beiden letzten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts zu setzen und Claus Fellenstehn als Baumeister anzunehmen. Die letzten Posten der Baurechnungen sinden sich in dem 1398 beginnenden Trestlerbuche. Er betonte

2) Band II, Seite 246.

<sup>1)</sup> Herausgegeben von Friedrich Frid, Berlin, 1802.

auch die Stilverwandtschaft mit rheinischen Palastbauten jener Zeit und versuchte das im Jahresbericht 1916—1920 einzehender nachzuweisen. Gleichwohl stellt uns die Baugeschichte des Palastes noch manche bisher unbeantwortete Frage, und es war ein dankenswertes Unternehmen, daß Karl Heinz Clasen dieses Thema einmal im Zusammenhange behandelte.

Der Berfasser gibt in der Ginleitung einen furzen überblick über die Burgenbauten des Ordens in Preuken und fennzeichnet dann die Stellung des Landes in der bamaligen Kulturwelt, als "Preußen zeitweise einer der idealen Brennpunkte der ganzen driftlichen Welt war". Dann folgt der erfte Sauptabschnitt über den Baugustand, der durch 9 Plane nach Busching, Förster und Essenwein und durch eine Stizze erläutert wird. Diese Beschreibung, die auch die Beränderungen des Bauzustandes im 18. und 19. Jahrhundert berücksichtigt, schildert zunächst den Nordteil mit dem großen Remter nebst der Hinterkammer und Meisters Rüche, und dazu die drei Nebengebäude auf dem Hofe. Die füdliche Baugruppe des Hochmeisterpalastes gliedert Clasen in zwei Teile und zwar erstens den Kapellenteil, den er in nordsüdlicher Richtung vom Remterbau bis zum Hausgraben, in der anderen von der füdlichen Verlängerung der westlichen Remter= mauer rechnet; zweitens den Westbau, eines hohen rechteckig gelagerten Gebäudekubus, der aber im Guden und Often auf das Erdgeschoß des Kapellenteiles übergreift.

Im zweiten Abschnitt über die Bauentwicklung

gibt der Verfasser folgende Bauftadien an :

Ültester Teil: Das Kellergeschof des Kapellenteiles, und vielleicht einige darauf stehende Mauern des Erdgeschosses. In diesem frei zu ergänzenden Vorburghause sieht Clasen zugleich den ältesten Hochmeisterpalast (S. 34).

Zweiter Bau: den Remterbau und gleichzeitig mit ihm Drittens: Die Umgestaltung des alten Hochmeisterpalastes, von dem ein paar Mauerreste im Obergeschof zwischen

der Kapellenvorhalle und der Treppe sichtbar werden.

Viertens den Westbau, d. h. der Teil, der oben den Sommer= und Winterremter und den davor liegenden Flur enthält, mit allmählichem überbauen auf den älteren Palast, "so daß die Ostwand, des Prachtgeschosses über der Westwand des ersten Hochmeisterpalastes steht". Sodann nach der Fertigstellung des Westbaues

Fünftens: durchgreifende Beränderungen im Kapellenteil und ein vollständiger Umbau der öftlichen Hälfte des

Balaftes.

Sechstens — möglicherweise erst nach 1410 — die Hofwand des Hochmeisterpalastes.

Im 3. Abschnitt, dem wichtigsten des ganzen Buches. behandelt Clasen die funstgeschichtliche Stellung des westlichen Hochmeistervalastes. Er weist auf die Entwickelung der mittelalterlichen Saalhauten hin, besonders auf die Sallen der Fürsten und Könige bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts und betont deren Teilung in Erd= und Saalgeschoß. "Im Außenbau fehlt zunächst jede Komplizierung." In der Gotif verschwinden Saalbauten in der Architektur der Fürsten und des Adels fast ganz völlig, wo aber ein Saalbau noch einmal vorkommt, wie z. B. in Marburg a. L., zeigt er neue Baugedanken, Strebepfeiler und Ecktürmchen. Als das flassische Land für den Saalbau nennt der Verfasser Frankreich und führt dann etwa 17 Beispiele von dorten au. aus den Bischofspalästen in Angers, Auxerre, Mende, Paris, Sens, Laon u. a. im Kloster Mont St. Michel, im Königspalast zu Paris und im Schlosse Rierrefonds, im Papstpalast zu Avignon und im Donjon zu Poitiers, Clasen vergleicht damit den inneren Aufbau des Hochmeisterpalastes und sagt dann, daß alle diese Besonderheiten darauf hinwiesen, daß sich der westliche Soch= meisterpalast der französischen Entwickelung in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts anschlösse. Aber nicht eine Formengleichheit läge vor, sondern nur eine gründliche Renntnis der französischen Gestaltungsprinzipien (E. 60). Das unge-wöhnliche Wehrspstem des Palastes führt er auf französische Wehrkirchen und Valastbauten wie in Albi und Avianon zurud. Für die Fensterbildung des Sommerremters verweift er auf französische Profanbauten, denen er eine zeitliche Priorität vor deutschen Fenstern dieser Art zuerkennt, sagt bann aber boch, "Tenfter mit geradem Sturz und fteinernem Fenfterfreuz waren im Profanbau des Mittelalters allgemein üblich" (S. 90). Endlich bespricht Berfaffer noch die Sterngewölbe des 14. Jahrhunderts und sucht, in übereinstimmung mit Ferd. von Quaft, abweichend von Steinbrecht, ihren Ursprung in England.

Im letten, nur furzen Kapitel datiert Clasen den ersten Palast, noch einen Borburgbau mit den Amfangsjahren des 14. Jahrhunderts. Den zweiten Palastbau, nach Steinbrecht mit der Zeit zwischen 1330 und 1340 und den Westbau setzt er, anknüpfend an die Bauzeiten der französischen Paläste in die Jahre von 1380 bis zum Jahrhundertschluß. Fellensteins Anteil am Palastbau hält Bersasser für annehmbar, meint dann aber, es müsse zwischen dem Palast und Frankreich eine

persönliche Verbindung bestanden haben. Soweit der Versfasser.

Will man den Spuren des ältesten Palastes weiter nachgehen, so wird man den ganzen Bau des Mittelschlosses im Rusammenhange betrachten müssen. Wo lag der älteste Soch= meisterpalast? oder sagen wir einfacher das Wohngemach der beiden ersten Marienburger Hochmeister, Sieafrieds von Feuchtwangen, 1309 bis 1311, und seines Nachfolgers. Karl von Trier, der bis etwa 1318 in Marienburg anwesend war. Nördlich von dem Konventshause, das um 12803) vollendet wurde und eine auch anderswo vorkommende, twijche Grund= rikbildung aufweist, liegt eine zweite Burganlage, jett Mittel= schloß genannt, in der man die Vorburg jenes Konventshauses Vorburg, ein an sich älteres, in der Amtssprache des Ordens in Preußen aber erft im 15. Jahrhundert nach= weisbares Wort, bedeutet für uns etwas der Hauptburg Untergeordnetes, die Baugruppe der Wirtschaftsgebäude und Gefindehäuser. Für diesen Zweck scheinen tatsächlich diejenigen Vorburgen des Kulmerlandes bestimmt gewesen zu sein, die im 13. Jahrhundert entstanden und daher auch ihre unregelmäßige Bauart, ohne den Versuch strafferer architettonischer Romposition. So ist es in Birgelau und Engelsburg, wo noch heute Reste ordenszeitlicher Wirtschaftsgebäude stehen, so in Roggenhausen, Papau u. a. D., so ist es auch in Rehden, deffen Konventshaus wenig jünger als die Marienburg ist, aber diese an Monumentalität des architektonischen Aufbaues eher noch übertrifft. In Marienburg zeigt die jüngere Burganlage ein trapezförmiges Viereck mit vier Ecktürmen, also eine dem Hochschloß verwandte Plangestalt. Bom füdlichen Ecturm, der wohl nie hochgeführt worden ist, stehen Mauer= flöte des Unterbaues. Der öftliche Ecturm, bis zum 18. Jahr= hundert erhalten, wurde erst beim Magazinbau 1799—1803 beseitigt, doch fand man 1905 die unter der Erde liegenden Die Grundmauern eines nördlichen Gd= Mauerteile por. turmes wurden im Reller der späteren Firmarie gefunden, und vom westlichen ift ein Teil alter Ansichtsfläche, mit Blenden gegliedert, 1902 gefunden und noch erhalten. Zwischen den drei erstgenannten ist die Verbindungsmauer identisch mit der jetigen Mittelschloß-Außenmauer. Auf der Westseite lag die Außenmauer etwa 5 Meter hinter der jetigen Außenflucht und sie verschwand bei der auch von Clasen S. 34 erwähnten

<sup>3)</sup> So in der älteren HochmeistersChronif und bei Peter von Dusburg. Dagegen nennt der Annalista Thorunensis das Jahr 1282 Script rer Pruss I. 142 III 578 und 62.

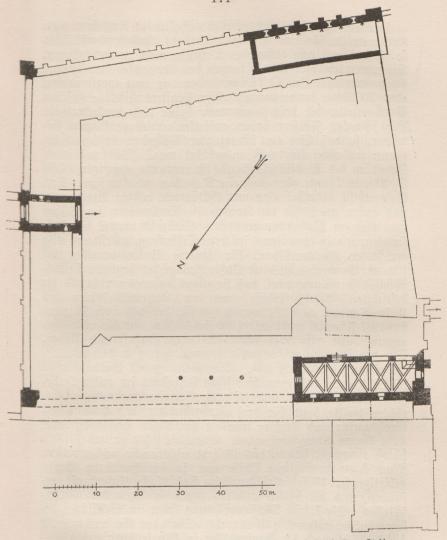

Grundriß des Mittelschlosses, mit Hervorhebung der ältesten Teile. Maßstab ungefähr 1:900. Gezeichnet nach Aufnahmen der Schloßbauverwaltung.

Berbreiterung des Westflügels. An zwei Stellen haben wir Reste der an diese Mauern angefügten Häuser, und zwar im We st flügel jenen 26,6 Meter langen Keller mit fünf Kreuzgewölben, die zur ältesten Bauanlage gehören.

Wenn der Berfasser, gestütt auf Quafts Angaben, diese Kreuzgewölbe für eine Einfügung des 14. Jahrhunderts hält, so ist das mit dem technischen Befunde nicht zu vereinbaren. Sie waren überdies zum Abfangen des Erddruckes von Anfang an notwendig. Im Oft flügel haben wir eine merkwürdige, etwa 30 Meter lange zweigeschossige Fensterarchitektur auf der Barchamseite, die früh vermauert, daher bald verändert ist. Die schmalen Fenster haben auffallend reich profilierte Gewände, so daß hier ein bevorzugter Wohnbau bestimmt geplant, wahrscheinlich auch ausgeführt war. Was auf jenen Gewölben des Westeslügels stand, ist zugrunde gegangen (siehe S. 31), es könnte aber auch ein Wohnbau gewesen sein. Das Gesamtbild ist also: eine mit Ecturmen besetze Ringmauer und innen an dieser im Norden die Torkammer, im Süden zwei kleinere Wohnraumgruppen. Vielleicht waren die Hoffronten, wie in dem etwas späteren Schönberg, zuerst nur eilig errichteter Bindwerksbau, für spätere Untermauerung beftimmt. Immerhin ist diese älteste Anlage des heutigen Mittel= schlosses so monumental, daß sie etwas anderes verrät als die befestigten Wirtschaftshöfe vor den Konventshäusern des Kulmerlandes. Die Verlegung des Meistersites nach Marienburg ist sicherlich nicht erst 1309 beschlossen und die erste Anregung dazu gab wohl schon 1291 der Verlust von Afton. Kür den Konvent reichte das ursprünglich nur in drei Flügeln ausgebaute Hochschloß aus. Die Planung des Mittelschlosses läßt erkennen, daß man hier schon spätestens im ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts neue Gebietigerwohnungen einrichten wollte, denn für drei Großgebietiger, den Sochmeister, Großkomtur und Trefler war im damaligen Hochschloß wohl nicht Raum genug vorhanden. Wie diese sich aber das Mittel= schloß eingeteilt haben, das ist jest nicht mehr nachzuweisen. Man kann vorsichtiger Weise nur so schließen: ein Großgebietiger hat 1309 vielleicht noch im Sochschlosse Unterkunft gefunden, und die beiden anderen zogen in Teile des Mittelschlosses. Die älteste Meisterwohnung kann im Bestflügel gelegen haben, notwendig ift es nicht. Statt des Meisters wohnte 1318—1324 noch der Landmeister in Marienburg.

Die Erhebung der Marienburg zum Ordens-Haufthause<sup>4</sup>) 1309 wird den im Gange befindlichen Bauarbeiten am Mittelschloß ein bestimmteres Ziel und ein erweitertes Programm gegeben haben. Vielleicht ist der Torturm und die Hosmauer der Firmarie zuerst fertig gestellt. Östlich vom Torturm ist eine Fuge sichtbar. Hieran schlossen sich wohl in

<sup>4)</sup> Altere Hochmeisterchronif. Script rer. Pruss III 578.

raicher Folge: die Ofthälfte des Nordflügels, eine Gehietiger= wohnung enthaltend und im Oftflügel die Gastkammern, hier in gründlichem Umbau eines Wohnreviers älterer Zeit. Alles das ist einheitlich und muß sich in wenigen Jahren abgesvielt haben. Jene Kenster im Sudteil des Oftflügels zeigten 1897 nach Beseitigung der alten Vermauerung den wohlerhaltenen roten Unftrich mit aufgemalten Kalkfugen, haben also kaum ein Dutend Jahre im Wetter geftanden. Die ftehende Ber-Bahnung neben bem Südgiebel spricht auch dafür, daß die ersten Baupläne früh geändert wurden. Jett boten aber Nord- und Oftflügel genügend Raum für die Beamten der Ordensregierung, und man ging an den Umbau des Westflügels. Charafteristisch für alle Umbauten im Mittelschloß ist die rudfichtslose Entschlossenheit, mit der alle Sindernisse beseitigt werben. Schon die zerftörte Gebietigerwohnung im Oftflügel gibt davon Runde, steht doch der neue, endaültige Südgiebet dieses Baues vor einem Fenster der ersten Anlage, und die Geschofteilung wurde ganz verändert. Noch gründlicher waren die Anderungen im Westflügel, den man in der nördlichen Sälfte ganz abbrach. Dort, wo sich der große Remter erheben follte, wurden beide Aukenmauern um mehrere Meter hinausgeschoben und die Flucht der alten Grabenmauer, durch den Nord-Edturm und jenen fünfachsigen Reller markiert, erkennen wir noch in dem großen Riß, der die Quermauern und Gewölbe dieses Klügels durchzieht. Er ist 1565 schon urtundlich erwähnt, - heute also unschädlich - und entstand zweifellos bald nach dem Bau, da die Westmauer im schlechteren Baugrund des alten Grabens steht, alles andere auf dem festen Sandboden des alten Burghügels. Diese neue Westmauer geht einheitlich zur Nordfront, ein Beweis, daß die inneren Teile der späteren Firmarie technisch als Zubehör des Westflügels zu betrachten sind. Sier sind auch im Reller eng gespannte Kreuzgewölbe von altertümlicher Bauart. Hier, wie in den Tonnengewölben der Remterkeller, spüren wir eine ge-wisse Angstlichkeit in der Gewölbeanlage. Im oberen Remterfeller traten uns dann die schweren, aber kühn erdachten und oft bewunderten Sterngewölbe entgegen, und im Remter felbst die künstlerische Vollendung des Baugedankens der Sterngewölbe. Das Remtersystem ist eine Fortsetzung der Kapitelsaalgewölbe, die man in der Zeit bald nach 1309 setzt, es ist aber freier, geist= voller erdacht, als die Gewölbe der 1344 gemachten Schloßtirche. Auch die Detaillierung der Kragsteine des Remters hat nicht die Eleganz der Kapitelsaaldienste, aber es fehlt die Derbheit der inneren Stulpturen in St. Annen (1331 begonnen). Alles Grund genug, die Remtergewölbe der Zeit por

1330 zuzuschreiben. Auffallend ist es, daß die Gewölbe des Großen Remters nur einen figürlich geschmückten Schlußstein haben und diesen ziert das Siegelbild des Landmeisters, die Flucht nach Agypten. Sollte Friedrich von Wildenberg der bis 1324 Landmeister war, damals der Bauherr gewesen sein?

So würde die Baugeschichte des Mittelschlosses im

14. Jahrhundert etwa folgendermaßen zu stizzieren sein:

Erstes Jahrzehnt (oder kurz vor 1300): Ringmauer mit 4 Ecktürmen, Tor, und zwei Gebietigerwohnungen, dazu Nebensgebäude in einfacherer Bauart.

Zweitens Jahrzehnt: Umbau des Nordflügels, vom Tor-

bau an bis zur Oftmauer, Umbau des Oftflügels.

Drittes Jahrzehnt: Umbau des Westflügels, Großer Remter, auch Ausbau der späteren Firmarie. Die Hochmeisterkapelle, die räumlich ebenfalls ein Teil des Remterbaues ist, bildet durch ihre Formsteine das Bindeglied zum

vierten Jahrzehnt: St. Annen und Aufbau von

St. Marien.

Diese Kapelle, südlich vom Großen Remter, ist vielleicht der sicherste Beweis dafür, daß seit Werner von Orseln die Meister im Mittelschloß, Südteil des Westsslügels gewohnt haben. Dieser erste Palast stand im wesentlichen auf dem durch die fünf Kreuzgewölde markierten Unterdau, seine Hoswand wurde in die Flucht der Remtermauer vorgeschoben dis zu der Türanlage, die jetzt wieder im Palastsslur freigelegt ist. In dieser Längenaußdehnung war vielleicht auch die Weststront vorgeschoben. Mehr läßt sich darüber kaum sagen, da der nächste Umbau hier abermals radikal aufgeräumt hat. Wichtig ist nur die Tatsache, daß der Fußboden dieses ersten Palastes 1,20 m tieser lag als der des nächsten Umbaues, der jetzt auch gilt. Also der gesamte Querschnitt, der Geschößausbau ist verändert.

Nun ein paar Worte über diesen letzten großen Umbau der Ordenszeit, dessen Bedeutung F. von Quast zum erstenmal erkannt und gegen Johannes Boigt ersolgreich verteidigt hat. Quast seite den Bau, "obschon keine Nachricht darüber vorhanden ist" in der Amtszeit des Hochmeisters Winrich von Aniprode") von 1351 bis 1382. Steinbrecht setzt den Beginn in die letzten Kegierungsjahre, um 1380 etwa, und den Abschluß des Baues in das Jahr 1398. Clasen solgt der Steinbrechtschen Hypothese, die so große Wahrscheinlichkeit besitze, das man ihr ernsthaft nicht widersprechen könne. Tatsächlich sin-

<sup>5)</sup> N. Pr. Prov. Bl. XI. 1850, Seite 194.

den wir die letzten Nachtragsarbeiten am Treßlergemach noch im Treßlerbuche und im Konventsbuche abgerechnet.

13936) Schuttabfuhr vor des Meisters Gemach, bezahlt Februar 1399 Treßlerbuch S. 18.

1398 Schuttabfuhr aus dem Graben bei des Treßlers Gemach, bezahlt Februar 1399 Konventsbuch S. 7.

1399, im August Pflasterarbeiten vor des Treflersgemach Konventsbuch S. 8.

1398

"in desim jare unde zomir wart des Tresselers gemach

gebuwet

Johannes v. d. Pusilie

ed Boigt S. 117

auch Script rer Bruß.

Entscheidend ist es dabei, daß man sich entschließt, die schon zu Quaft's Zeiten bekannte Bemerkung Pusilies auf den Palaft zu beziehen. Im Hochschloß trägt kein Bauteil die Stilmerkmale von 1398. Die Silberkammer lag 1400 auf dem "Sause" (= Hochschloß) bei der Treppen, — Treflerbuch S. 44 —. Der Treftler felbst und seine Schreiber brauchten allmählich aber mehr Raum für ihre Dienstgeschäfte als im Anfange des 14. Jahrhunderts. Auffallend ist ferner die Tatsache, daß 1399 die Schuttabfuhr der Widauer Bauer an zwei Stellen abgerechnet wird, die Abfuhr vor Meisters Gemach bezahlt der Trefler und die vor dem Treflergemach erscheint in der Konventsrechnung. Hieraus fann man schließen, daß 1399 die Gemächer des Meisters und des Treklers nahe bei einander lagen. In demfelben Jahre 1399 beginnt Beter Maler Meifters Kapelle auszumalen und arbeitet dort mit Unterbrechungen bis 1406. Ferner malt Peter 1404 in Meisters Stübchen. Das Endjahr 1398 für die gebrauchsfähige Fertigstellung ber Meister= und Treflerwohnung steht also urkundlich fest. Das Un= fangsjahr ift urfundlich nicht überliefert. Der ganze Abbruch, Umbau und Andau liek sich wohl in acht bis zehn Jahren ausführen,7) das brächte uns also in die Zeit des Konrad Zöllner von Rotenstein (1382-1390). Der Gedanke, in Winrich ben

<sup>6)</sup> In der Urschrift steht tatsächlich 1393, doch ist das offenbar ein Schreibsehler für 1398, da das Anstehenlassen einer Bauschuld durch sechs Jahre sehr unwahrscheinlich ist.

<sup>7)</sup> Der Neubau des Wallotschen Neichstagsgebäudes in Berlin hat zehn Jahre gedauert. Der Umfang ist erheblich größer als der des Marienburger Palastes. Die technischen Silfsmittel waren 1395 viel primitiver als 1895, aber die Konstruktion des Palastes ist viel einfacher, und Arbeitskräfte hatte man im Überfluß.

Urheber zu vermuten, bleibt einstweilen Sache persönlichen

Empfindens.

Es hat etwas Bestechendes, den vielgepriesenen Namen dieses Meisters mit dem Palastbau zu verknüpfen und jedensfalls wäre es ein Zeichen geistiger Clastizität, wenn ein mindesstens 70jähriger Mann das Unbehagen eines solchen Wohnungsneubaues auf sich nimmt!

Der ganze Bauentwurf verrät die hand eines Baumeisters, der keinerlei Schwierigkeiten scheut und jede Möglichket zur Durchführung seiner Ideen kühn benutt. Auf der Hoffeite wird der Bau bis hart an die Auffahrt zum Sochschloß herangeschoben. Auf der Westseite wird tief in den Graben hinein gegründet und der Mühlengraben durch 5.0 m breite Brückengewölbe überdeckt. Im Aufbau ift es bedeutsam, daß er fast durchweg nur eine Fußbodenlage für das Saupt= geschoß wählt, und diese zugleich um 1,20 m über die des älteren Palastes hebt. Dadurch gewinnt er für die Rumpanzimmer im Erdgeschoß eine günftigere Höherentwicklung und die sogenannten Thorwartsräume — jest Oberschloswarts-Wohnung —, 1,50 m unter dem Hofpflaster gelegen, werden überhaupt möglich gemacht. Für diese Lage des Erdgeschoß= fußbodens baute er das Tonnengewölbe über jenem ältesten Kreuzgewölbekeller, unbekümmert um den dadurch geschaffenen toten Raum zwischen Keller und Erdgeschoß. Sier also nur die Kunft des Umbaues. Im Westflügel dafür ein Neubau, der sich konstruktiv von unten nach oben hin folgerichtig aufbaut, Wand auf Wand, und mit durchgehenden Tensterachsen. Die drei Untergeschosse sind nahezu identisch gegliedert, das Hauptgeschof bietet durch das Weglassen von Mauern ganz andere Raumbilder, Festfäle großen Ausmaßes, keine Amtszimmer. Konftruktiv stehen alle diese Geschoffe in enger Beziehung, darin ist Clasen beizustimmen, aber die Nutungsart und die künstlerische Raumform sind oben ganz anders als unten, auch im Westbau, das hat Steinbrecht, der selbst 23 Jahre in diesen Räumen wohnte, zweifellos richtig empfunden. Oben ist nur das Hochmeisterrevier, Wohnung und Festräume ent= haltend. Unten haufen der Trefler und sein Gefinde, Meisters Rumbane, Meisters Schreiber, Meisters Kämmerer, ber Thorwart an der Brücke u. a.: eine Häufung von Beamten, die auch diesen Räumen ihr besonderes Gepräge gibt. Clasen steht der Steinbrechtschen Annahme, daß Niclaus Kellenstein der Baumeister des Palastes sei, abwartend gegenüber, ohne sie direkt abzulehnen. Zu den von mir früher veröffentlichten Lebens= daten Fellensteins kann ich heute noch eines hinzufügen. Im

Jahre 1392 gewinnt ein Nicolaus Bellenftein das Bürgerrecht in der Rechtstadt Danzigs). Bei der Geltenheit Des Namens darf man wohl an dieselbe Person denken. 1400 fiedelt er nach Marienburg über und wird dort Bürger. Bielleicht ist das Jahresgehalt, das der Hochmeister ihm am 15. Januar 1400 zusichert9), eine gewisse Entschädigung für das Aufgeben einer vorteilhaften Position in Danzig. Am Palastbau kann er ebensogut von Danzig aus mitgewirkt haben, wie später am Ragniter Burgbau von Marienburg aus. Gine Entfernung von sieben Meilen von Danzig bis Marienburg war auch damals leicht zu überwinden. Fellensteins künftlerische Handschrift in Butow und Grebin, und seine angesehene Stellung in Marienburg zwingen uns doch, seinen Namen bei den Balaftforschungen nicht unerwähnt zu laffen. Daß gerade in den wichtigen Jahren vor 1398 jede urkundliche Verknüpfung seiner Person mit dem Marienburger Schloßbau bis jett fehlt, ist ebenso Tatsache, und Clasens Zurückhaltung ist verständlich. Vielleicht bringen uns die Schätze des Ordensbriefarchives zu Königsberg, ober die des Danziger Stadtarchives noch auf eine neue Spur.

Clasen spricht auch am Schlusse ganz allgemein die Möglichkeit aus, daß Fellenstein in Avignon mitgearbeitet haben könnte, und weift damit auf das wichtigfte Ergebnis seiner Arbeit hin, den stillistischen Zusammenhang der Rogat= front mit den französischen Saalbauten. Seite 73 betont er besonders deutlich die Übereinstimmung des avignonesischen Verteidigungssisstems mit dem des Hochmeisterpalastes und läßt die Unterschiede in den Formen nicht gelten. Boucicaut, der 1398, im Bollendungsjahre des Marienburger Palastes Avignon belagerte, wird hierbei besonders genannt. Und zweitens meint er, "übertragungen ohne Vermittelung von Baumeistern können bei derlei technischen Dingen noch leichter stattfinden, als bei bestimmten Gebäudenformen." Es sind das zwei Fragen, deren Beantwortung eine gewisse allgemeine Bedeutung hat. Erstens die Übertragung aus der Fremde überhaupt. Sie hat in den Anfangsjahren der Ordenstätig-teit, im 13. Jahrhundert selbstverständlich stattgefunden und die Vorbilder sind ebenso im Abendlande, bis nach Süditalien hinunter, wie in Sprien zu suchen. Hierüber hat Hermann

Ehrenberg in Rürze das Wichtiaste zusammengestellt10). All=

<sup>8)</sup> Staatsarchiv Danzig 300. 32. Nr. 1 "Liver civitatis Dantzk,

de ordine hereditatum etc. fol. 79 v.

9) Treflerbuch, herausg. v. E. Joachim, S. 66.

10) Deutsche Malerei und Plastik von 1350—1450. Bonn und Leipzig, 1920.

mählich entwickelt sich aber der Zustand, daß die zuwandernden Baumeister, die neue Konstruktionsgedanken und Zierformen mitbringen, auf einen Stamm einheimischer Meifter mit fester Tradition stoken. So bietet die Baugeschichte Preußens zu jener Zeit Bauwerke von eigenem Stilgepräge und doch überall vielfältige Verknübfungen mit der Kunst des Südens und Westens, diese Worte in weitester Ausdehnung verstanden. Die Dorffirche, die Stadtfirche, der städtische Torturm und das Ordenshaus laffen ein jedes für sich diese Doppeleigenschaft erkennen. Die Jünger der Baukunst haben genau so, wie es alle anderen Sandwerker taten, jahrelang gewandert. Gewiffe Konftruktionselemente, wie Zinnen, Erker, Burflöcher, Pfeilervorlagen, Blendarkaden u. a. waren Gemeingut der Architekten. Berthold Riehl warnt bei Besprechung ähn= licher Verhältnisse in der Malerei, in solchen Fällen direkte Zusammenhänge zu vermuten und läßt nur einen Zusammen= hang allgemeinster Art gelten, Traditionen, die seit alter Zeit weiteste Verbreitung hatten<sup>11</sup>). Der Meister des Marien= burger Hochmeisterpalastes kann den Papstpalast in Abignon wohl gesehen haben, notwendig ist es nicht. Dieses Verwenden verschiedenartiger Formen des Wohn= und Wehrbaues kann durch die ritterlichen Rreuzfahrer begünftigt sein, aber dann bekommen wir erst recht eine bunte Musterkarte von Bauformen. Überdies waren mehrere Eigenarten der Palastfront schon früher im Lande bekannt. Die folgerichtige Entwickelung des Obergeschosses aus dem Untergeschoß zeigen auch die Schlofkfirche über St. Annen, die acht Nogatfenster des großen Remters, die Nogatseite der Firmarie u. a. m. Berstärkungen durch Strebepfeiler hat die Oftfront des Mittelschlosses (Gaft= kammern), solche durch große Blendarkaden die Soffeite dieses Flügels. Guklöcher im vorgekragten Wehrgangsboden hat die unter Dietrich von Altenburg (1335—1341) erbaute Burg Schwetz auf dem Hauptturm. Die Motive waren schon vorhanden, es bedurfte nur des Baumeisters, der aus ihnen etwas Selbständiges schuf. Die Zusammenstellung französischer Palastbauten, die Clasen bietet, ist sehr wertvoll und regt die Forscher dazu an, dieser Fährte weiter nachzuspüren.

Bichtig ist dabei die Beantwortung der Frage, wer benn die Übertragung der Architekturformen vermittelt habe, Laien oder Fachmänner des Bauwesens? Der Verfasser hält die Übertragung durch Kreuzfahrer für das Wahrscheinlichere und verweist da zweimal, S. 13 und S. 73, auf eine bestimmte

<sup>&</sup>lt;sup>11)</sup> Die Kunst an der Brennerstraße. 2. Aufl., Leipzig, 1908, Seite 218.

Berfönlichkeit, den französischen Marschall Jean Boucicaut. Aber ihn unterrichtet uns seine noch bei seinen Lebzeiten entstandene Lebensbeschreibung, aus der Theodor Sirich im II. Bande der Scriptores rerum Prussicarum12) Auszüge mitteilt. Jean Boucicaut, 1368 geboren, war bald nach 1383 zweimal in Preußen, also mit 16 bis 17 Jahren. 1391, im Berbst, war er wieder in Preußen und nahm an der großen Reise teil, die Hochmeister Conrad von Wallenrodt leitete. Mit großem Wortschwall beschreibt der französische Chronist den Anteil seines Gelden an den Kämpfen und gibt z. B. die gesamte Heeresstärke auf 200 000 Mann an! Etwas glaubwürdiger ist Johannes von der Pusilie, dem zuverlässige Quellen zu Gebote standen. Er nennt den Boucicaut über= haupt nicht, während der Herzog von Langkastel — Heinrich von Derby — namentlich erwähnt wird: er bespricht auch den Totschlag an dem schottischen Herrn Duglas, kannte also die Vorgänge zu Königsberg, die Boucicauts Biograph ausführ= lich erzählt. Treffend bezeichnet Seinrich von Treitschke den Franzosen Boucicaut als einen der "beiden Donguixotes dieser donguirotischen Zeit." (Preuß. Jahrbücher X. 1862, S. 117.)

Pusilie nennt unter den deutschen Kreuzfahrern dieses Jahres an erster Stelle Friedrich von Meigen13) mit ber wahrscheinlicher klingenden Zahl von 500 Pferden, dann Namen wie Schwarzburg, Gleichen und Plauen und zulett "vil herin von Frankreich und von Engeland". Auf die beiden neuerbauten Säuser im Werder bei Kauen steckte man des Markarafen von Meißen Banner "ihm zu Ehren". Ritters= werder, wo sich Boucicaut mit dem Hochmeister, nach dem französischen Berichte, bis zur Beendigung des Baues aufhielten, erhielt nach Pusilie Herzog Witowt<sup>13</sup>). Nirgends findet sich eine Andeutung darüber, daß gerade dieser Franzose auf die Ordensritter besonderen Eindruck gemacht hat, während Markgraf Friedrich von Meißen<sup>14</sup>), der sogar ein Jahr jünger als Boucicaut war, besonders geehrt wurde. In jenen Jahren wurden uns die Namen zahlreicher Fürsten als Kreuzfahrer genannt, aus England, Flandern, Holland und aus den eigent= lich rheinischen Territorien, aber auch solche aus dem Often, aus Defterreich, Meiken ufw., fo daß Frankreich hier keines-

wegs mehr als andere Länder mitwirkte.

14) Geb. 1369, geft. 1428, seit 6. Januar 1423 erfter Rurfürst

von Sachsen a. d. H. Wettin.

<sup>12)</sup> Leipzig 1863, S. 785.
13) Bgl. die politischen Vorgänge in der Darstellung von Krumbholz "Samaiten und der Deutsche Orden" usw. Königsberg 1890, S. 104.

Freilich entsteht da die andere Frage, ob denn der ritterliche Kreuzfahrer, der Soldat, diesen Ginfluß auf die inneren Angelegenheiten des Preußenlandes gewinnen konnte. Hat sich Winrich oder sein Nachfolger Conrad Zöllner von Roten= stein baukunstlerische Anregungen von Boucicaut ober einem anderen Kreuzfahrer erbeten? Der Palastbau erfolgte in einem Zeitalter, in welchem berufsmäßige Baumeister des Laienstandes schon seit langem vorhanden waren. Joseph Neuwirth15) nennt sie "technisch geschulte Bauleiter von oft ganz eminenter Begabung." Es war aber schon erwähnt, daß Niclaus Kellenstein von Danzig hergekommen war. Dort verzeichnet das Schofbuch<sup>16</sup>) der Rechtstadt von 1377—1378 elf Hausbesitzer, die Maurer waren, darunter zwei Meister be-sonders beachtenswert, Magister Johan, und den Meister Hinrik, den wir mit vollem Namen Hinrik Ungeradin, Erbauer des Rathauses und langjährigen Bauals meister der Marienkirche kennen. 17) Hier wirkte also nachgewiesenermaßen ein hervorragender Baufünstler, während in der Stadt Marienburg in den Jahren von 1350 bis 1380 wohl keine großen Bauaufträge vorlagen. Aus dem Kehlen der städtischen Archivalien vor 1398 darf man jedenfalls nicht den Schluß ziehen, daß hier Maurer gefehlt hätten. 1399 nennt das Treflerbuch hier den Stadt-Maurer Claus. In Elbing sind aus dem 14. Jahrhundert zehn Maurer nachweisbar, deren Ramen und Daten Arthur Semrau zusammen= gestellt hat. 18)

Entwurf und Bauleitung des Hochmeisterpalastes erforderte reifes Wiffen und sicheres Können. Solche Männer waren zweifellos unter den Baumeistern in Elbing und Danzig vorhanden, und wenn er wirklich ein Meister in seinem Fach ift, braucht er keine künstlerische Anregung von Laien, wie sie Boucicaut und andere Kreuzfahrer waren, er wird sie stets

zurückweisen.19)

In der Bauweise der Marienburg macht sich seit dem Bau des Großen Remters eine Abkehr von einer Forderung des Wehrbaues, nämlich den glatten, steilen, möglichst wenig

alters. Leipzig, 1904. S. 222.

16) Rehser, Die Bewölkerung Danzigs usw. XV. Pfingstblatt des Hans. Geschichtsvereins, Lübeck, 1924.

17) Hirsch, Danzigs Handels= und Gewerbegeschichte. Leipzig, 1858, G. 321.

18) Mittlg. der Copp.=Ver. f. Wissenschaft und Kunst zu Thorn. 31. Thorn, 1923, S. 35.

<sup>15)</sup> Geschichte der Baukunft. II. Die Baukunft des Mittel-

<sup>19)</sup> Die ausschlaggebende Mitwirkung des Bauherrn bei Aufstellung des Bauprogramms ift etwas ganz anderes.

durchbrochenen Sausmauern bemerkbar. Groker Remter und dann der Rapellenchor (vollendet 1344) haben sehr große Kenfter, und keinen Schutz durch den vorgelagerten Barcham. Der Remter hat noch glatte Mauern, der Rapellenchor hreite Absätze zwischen dem vieredigen Unterbau und dem polhaonalen Oberbau. Vermehrtes Lichtbedürfnis und Vertrauen auf den Schut der äußeren Ringmauern waren wohl die Beweggründe. Im Palaftbau kommen sie noch mehr zur Gel= tung. Der Sommerremter hat mit seinen gehn Kenstern eine im Wohnbau jener Zeit unerhörte Lichtfülle, Saben doch allein die rechteckigen Fensterflächen, ohne die Maswerke 45 Quadratmeter Fläche, also 1/4/5 der Grundfläche. Selbst bei farbiger Berglasung, über beren Umfang an diefer Stelle nur Vermutungen möglich sind, merkt man doch die Absicht überreicher Lichtzufuhr, wie sie auch in den französischen Valästen des 14. Jahrhundetrs noch nicht gebräuchlich war. Gerade der Seite 70 in Abb. 27 bargeftellte Papstpalaft zu Avignon ift außen nur von wenigen und winzigen Fenstern durchbrochen, der trägt das Gepräge eines Wehrbaues, was auch Clasen auf Seite 56 ausspricht. Den rechteckigen Grundriß, und eine — wenn dieser Bergleich für den Palast überhaupt zutrifft feste Kaftenform zeigt schon das hundert Jahre ältere Hoch= schloß. Die Edverstärkung durch dicke Mauerpfeiler findet sich schon im Papau und wäre für die Außenerscheinung nichts anderes als die Ecturme von Rehden, Mewe, Marienburg (Sochschloß) u. a.

Die bescheidene Ausgestaltung der unteren Kassadenteile, die Steigerung der architektonischen Zier nach oben hin, zeigt uns jedes monumentale Kirchen- ober Profangebäude jener Zeit. Daß man kellerartige Vorratsgelasse nach unten, vor= nehme Prunkräume nach oben leat, ist Allgemeingut der Baufunft. Der Sat vom "wenig betonten Unterbau", Seite 58, beweist daher nicht viel für die Abhängigkeit von französischen Bauwerken. Der befestigte Wohnturm (Donjon) des Schlosses. in Poitiers, mit seinen vier großen, heizbaren Ecturmen bietet kaum Anlaß zu unmittelbarem Vergleich mit dem Marienburger Balaft. Deffen Weftfaffabe reicht allein nicht aus, um das Wesen dieses Bauwerkes zu ergründen. Der Meister des 1398 vollendeten Um= und Erweiterungsbaues schuf von innen heraus: Wohnräume, Flurhallen und Repräsentations= räume wurden im Hauptgeschof kombiniert, Wohnräume und Amtszimmer in den beiden nächsten Untergeschoffen. wo er neu anbaute, also freie Hand hatte, verließ er vollends. die Geschloffenheit der Festungsmauern und ließ eine Fülle von Licht hinein, in der Flurhalle der Hoffeite, dem 1565

Kreuzbau genannten Raume, und im Sommerremter nebst bem Seitengang. Die Benennung Sommerremter und Winterremter ist für das Jahr 1468 beglaubigt,20) also für eine Beit, die zweifellos noch die Ausdrucksweise der Ordensbrüder anwandte. Der Unterschied äußert sich nicht nur in den Beizanlagen selbst, sondern auch in der Größe der Fenster, die ja die gefährlichste Abkühlungsfläche darstellen. Dort, wo man auf wirksame Beizung verzichtete — der Ramin ist für diesen Raum keine Heizung — schuf der Architekt diese lichtspendende Külle von Kenstern und kam so von selbst auf das der Gotik geläufige Shitem von Pfeilern und Fensterflächen. Die Auflösung der Strebepfeiler und das Abfangen der Oberlast durch die Granithfeiler kommt diesem Lichtbedürfnis entgegen, bringt aber auch eine neue Konstruktion zur Anwendung, die den Gedanken des Fachwerkes in den Steinbau überträgt. Sie ist so kühn, daß sie in alter Zeit kaum Nachahmung gefunden hat,21) der Baumeister handhabt sie aber so sicher, daß er gleich drei Abwandelungen ersinnt, die Durchbrechung der westlichen Außenstrebepfeiler, die Auflösung der inneren Pfeiler des Ganges und die freien Pfeiler nach der Hoffeite, vor der 1818 ein Pfeiler noch in alter Lage vorgefunden wurde.

Nochmals wendet er das Motiv an, in der Vorhalle des Sommerremters, hier aber nur als Schmudform, doch ganz anders als die frühe Gotik ihre Kirchenportale mit Wandfäulchen zusammenbaute, viel straffer und fraftvoller. Und damit hängt noch eine Eigenart seines Wesens zusammen: er verschmäht sämtliches Bildwerk pflanzlicher oder tierischer Art. er zeichnet keinen Laubfries, keine Kragsteine mit Menschen= föhfen, nicht einmal Magwerksfriese u. dergl. Darin entfernt er sich weit von dem Schmuckreichtum westlicher Bauten und auch von den Werken seiner Marienburger Vorgänger. Der Pfeilerkopf des Sommerremters, die Gewölbeanfänge des Winterremters sind bezeichnend für ihn. Nur an den Erkerfragungen, in den Fenstern und den Zinnen verwendet er Maßwerk, aber in Formen, die Gemeingut deutscher Stein= meten waren, auch in der Kombination von halbem und ganzen Vierpaß (vergl. den Lettner zu Oberwesel!). Vorbild braucht nicht unbedingt bei Laon gewesen zu sein. Gerade das energische Betonen der tektonischen Gliederung unter Verzicht auf hergebrachtes Ornament zeigt uns die

Antheils. S. 89.
21) Höchstens am Chor der Bernhardinerkirche zu Kauen, doch fehr unbeholfen.

<sup>20)</sup> Thunert, Acten der Ständetage Preußens, königlichen

geistige Selbständigkeit des Künstlers. Schon Ferdinand von Quast empfand das, wenn er S. 192 seines bekannten Aufsates von einer Gesamtarchitektur spricht, "welche einen Bergleich

mit anderen Bauwerken sehr schwer macht."

Jener Baumeister von 1380—1400 offenbart sich uns als genialer Raumschöpfer, als sicherer, erfindungsreicher Konstrukteur, so daß gewisse Anklänge zwischen seinen und älteren Bauten nicht als unmittelbare Abhängigkeit gedeutet werden dürfen. Das, was wir heute aus Büchern und in vierjährigem Studium lernen, erfuhren die damaligen Gesellen aus dem Munde erfahrener Meister. Die Elemente der Konstruktionen und der Fassaberung haben sie ihr Bissen bereichert — mehr als wir es tun — und es ist schon möglich, daß der Palastbaumeister auch jenseits der Vogesen gewandert ist, aber das, was er hier baute, zwingt nicht eindeutig zu dieser Annahme.

Erker an den Gebäudeecken, verbunden durch eine Zinnung, sind ein bekanntes Motiv der Wehrbaukunst, das in den Rheinlanden besonders beliebt war; ich nenne hier nur den Turm von Hülchrath; und dann die Kragsteine der Erker des Linzer Rheintores, deren Maßwerksbildungen an die des

Marienburger Palastes erinnern.

Preußen nahm in jenen Jahrzehnten tätigen Anteil an der Hansepolitik, sowohl der Orden, wie auch die bedeutenden Städte. Der Handel mit England und Flandern war ein Lebenselement der Hanse und der Orden hatte seine eigene Handelsvertretung in Brügge. Es ging ein starker Rulturstrom von Flandern und Köln über Lübeck nach dem Often, und was wir an westlicher Kunft hier in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und im Beginn des folgenden finden, ist diese Straße gezogen. Flandern war nicht Endpunkt, sondern es vermittelte auch die Aufnahme nordfranzösischer Kunft. In diesen Strom staatsmännisch angelegter Handelspolitik wurden auch die niederrheinischen Kreuzfahrer von Cleve, Geldern usw. hineingezogen, aber der Künstler kam doch nicht im Gefolge des Kriegers, sondern des Kaufmanns: dieser ist der Kulturpionier. Es möge in diesem Zusammenhange auf die Ahnlichkeit des Marienkirchturmes in Danzig mit dem Liebfrauen-Kirchturm zu Damme bei Brügge hingewiesen werden.22) Auch hier in Damme und Danzig, wie in Marienburg das fraftvolle Auftürmen großer Massen, ohne Zierglieder, wie sie

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Lüthgen, Belgische Baubenfmäler, Leipzig, 1915, S. 9, und Hartung u. Hoestermann in der Zeitschrift für Bauwesen, 69. Berlin, 1919, Sp. 588.

3. B. der Glodenturm des Marienburger Schlosses zeigt oder

von St. Katharinen in Danzig.

So möchte ich Steinbrechts Verfahren, den Palastbaumeister zum Kheinländer zu machen, doch nicht als abwegig bezeichnen, auch wenn seine Vegründung anders ist, als die vorhin entwickelte. Clasens Hinweis auf die Palastarchitektur Frankreichs ist wertvoll, aber man darf die dazwischen liegende Stappe für Kunstwanderungen, das Kheinland nicht übersehen. Läßt man Avignon gelten, dann muß man auch das Kheinland berücksichtigen.

Noch ein anderes, vielbesprochenes Problem erörtert Clasen eingehend, das der Sterngewölbe. Es ist unbedingt richtig, daß die normalen Sterngewölbe, wie sie z. B. St. Jakob zu Thorn zeigt, erst dem 14. Jahrhundert angehören; das mittelste Gewölbesoch des Chores von St. Johann zu Thorn läßt sich für das 13. Jahrhundert nicht gut in Anspruch nehmen und die Kappenbildungen der Chorpolygone, wie z. B.

in Lochstedt, sind anders zu bewerten.

Und wenn Clasen S. 80 auf englische Kathedralen hinweist, so ist er zweifellos auf dem richtigen Wege, auf den aber schon 1849 Ferdinand von Quaft, a. a. D. S. 120 hin= gewiesen hat. Die rechteckigen Gewölbefelder, deren Kappen nach der Form eines symmetrischen Sternes aufgestellt sind, stellen nur die lette Entwicklungsform dar. Technisch handelt es sich um die eine Frage: wie überwölbe ich unregelmäßige Grundrikflächen nach dem Spftem der Kreuzgewölbe? So führt z. B. jedes Polygon (wie in Liebfrauen zu Trier oder St. Elisabeth zu Marburg) zu reicherer Gruppierung der Gewölbekappen. Auch die sechsteiligen Kreuzgewölbe sind hier zu nennen. Verwickelter wird die Aufgabe, wenn in langen Sallen die mittlere Pfeilerstellung nicht der Achsenteilung der Bande entspricht. Ein bekanntes Beispiel ift hierfür das Gewölbe der 1310 begonnenen Briefkapelle zu Lübeck. Ihm ähnt auffallend das nach früherem Befund ergänzte Gewölbe bes Marienburger Kapitelsaales,23) und diesem ist die Gewölbegliederung im Kapitelsaal des Zisterzienserklosters Maulbronn<sup>24</sup>) — furz vor 1300 — verwandt.

Hierdurch machten sich die Baumeister frei von dem Zwange, den das normale Kreuzgewölbe auf die Grundrißbildung und die Fenstereinteilung ausübt. Die acht- oder

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Steinbrecht im Centralblatt der Bauberwaltung, 1885. Seite 399.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Mettler in den Württembergischen Vierteljahrsheften für Landesgeschichte N. F. XVIII. 1909, S. 69.

zehnseitigen Kapitelhäuser englischer Kathedralen bieten flar durchgebildete Beispiele für solche Aberwölbungen. Und Lühecks Englandhandel,25) der schon 1226 beglaubigt ist, macht die übertragung dieser Gewölbekonstruktion von England auf Lübeck glaubhaft. Clasen hält unter ben regulären Sterngewölben das in der Schlokkapelle zu Gollub für das älteste, von 1300-1310, nennt dann das um 1320 erbaute Rapitel= saalgewölbe in Marienburg und zieht von hier aus die Entwicklungslinien. Technisch wird das Gewölbesystem der Briefkapelle das ältere sein. Da aber beide Systeme schon früher und aukerhalb Preukens ersonnen sind, mag ihre annähernd gleichzeitige Anwendung in Preußen um 1310 wohl möglich sein. In Marienburg, wo die Zeitfolge klarer erkennbar ist, würde man zwischen den Kapitelsaal und seinen Nachfolger den großen Remter, noch das normale Sterngewölbe des Remterkellers einschalten müffen, also ein Durcheinander der Spfteme: dies bewiese, daß beide Wölbarten nahezu gleichzeitig nach Preußen gelangt sind, in jenem Jahrzehnt, das nach dem Ein-Juge des Hochmeisters, 1309, die ersten großen Umbauten durchführte. Technisch haben beide Systeme eine Eigenschaft gemeinsam: fie legen einen Rippendreiftrahl in die große Dreiedskappe, und zwar das Sterngewölbe in die vier Rappen bes Kreuzgewölbes, das Kapitelsaalgewölbe in die drei Kappen, die das Grundrifguadrat füllen. Diese zuletzt genannte Gewölbeart ist fünstlerisch reizvoller, und auch anhassungsfähiger und trotdem war sie nur von kürzerer Lebensdauer. Wir finden sie bis über die Mitte des 14. Jahrhunderts hinaus noch in den Seitenschiffen des Domes zu Marienwerder aus konstruktiven Gründen, in der Kirche zu Juditten und in den Seitenschiffen des Königsberegr Domes ohne konstruktiven Zwang. äfthetisches Wohlgefallen mag den Anlak gegeben haben, die vier Joche einfäuliger quadratischer Remter in dieser Art zu überwölben, so in Lochstedt und in der Großkomturei zu Marienburg. Dieses System ist mehr auf die intime Wirkung kleinerer Räume berechnet, verfagt aber, wenn die Grundrißund Größenabmeffungen gefteigert werden, wie im Sommer= remter. Clasen weist hier auf den englischen Gewölbebau hin (S. 87) und es ift durchaus möglich, daß der Palastbaumeister diesen gekannt habe. Freilich bietet die von ihm erwähnte Bierung der Kathedrale zu Pork keine unmittelbare Vergleichs möglichkeit, denn sie ist stütenlos, erfordert also ein ganz anderes Gewölbe als der Sommerremter mit Mittelstütze. Der

<sup>&</sup>lt;sup>25)</sup> Dietrich Schäfer, Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark. Fena, 1879, S. 62.

Verfasser empfindet das auch, da er S. 89 annimmt, daß kein bestimmtes Borbild, sondern Rückstände der heimischen Ent= widelung hier gewirkt haben. So ist es auch tatsächlich. Den Quergurten von rund 7 Meter Spannweite entsprechen an der vierfensterigen Wand Schildbögen von 3,50 Meter Achsenweite. So ensteht ein ähnliches Programm für die Einwölbung, wie im Kapitelsaal und im großen Remter; die Ausführung zeigt aber eine organische Weiterbildung. Vier Tonnengewölbe. deren Scheitelrippen ein Quadrat von 7 Meter Seitenlänge bilden, umziehen den Pfeiler. Nach innen senken sich die Gewölbeflächen trichterförmig zur Mittelstütze hinab, an den Wänden sind sie von je vier Stickkappen durchbrochen. Rippenverteilung ist hier vom Konstruktionsgedanken ab--hängig, und keineswegs dekorative Zutat, wie in den beiden in Abbildung 39 und 40 mitgeteilten englischen Beispielen. Auch diese Beobachtung ist wichtig zur Charakterisierung des Palast= baumeisters, flache Kreuzgetvölbe in den untersten Geschoffen, hohe Kreuzgewölbe im Mittelgeschoß und im Gang vor den Remtern, ein26) spigbogiges Tonnengewölbe im Raum über dem Dienergange, bei S des Planes 4, Tafel XVIII, eine flachbogige Tonne über dem Mühlengraben und das organisch ge= gliederte Kappengewölbe im Sommer= und Winterremter: technische Sicherheit in den einfacheren Räumen, schöpferische Kraft in den beiden Remtern. Als eine gefestigte, aus eigenem Können schaffende Künstlerpersönlichkeit steht der Meister vor vor uns. der den Westbau des Palastes ersonnen und aufbaute. Der Nachweis der Herkunft seiner Stilformen kann uns über seinen künstlerischen Werdegang noch keine erschöpfende Ausfunft geben und wir müffen hoffen, daß uns ein glücklicher Urkundenfund noch einmal zu Hilfe kommt.

Nur Meister zweiten oder dritten Kanges behalten ihren Herfunstsstempel, wer darüber hinausgeht, streift ihn ab. Clasens Hinweis auf die westlichen Kulturländer, England und Frankreich, ist aber äußerst wertvoll, er erweitert das Blickseld der Forscher über das zweisellos sehr wichtige Rheinland hinauß. In sachlicher und behutsamer Kritik knüpst er an ältere Arbeiten an, und auch da, wo der Leser zu etwas anderen Ergebnissen gelangt, bleibt die Darstellung sesselnd. Seine Schlußworte kennzeichnen am besten die Sachlage, wenn er sagt, daß Bermutungen über den Baumeister einstweilen doch Hypothese bleiben müssen, und daß der Menschengeist hier dazu gekommen sei, "seine ganze Kraft zu einem mächtigen Ausdruck zu-

sammenzufassen."

<sup>26) —</sup> nur zum Teil ausgeführtes —

## Erich Caspar, Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordensstaates in Preußen.

Tübingen (J. C. Mohr) 1924. 107 Seiten. Preis 3 Mark.

In einer scharffinnigen, stets auf weite Gesichtspunkte eingestellten Untersuchung bietet C. eine Darstellung der theoretischen Grundlagen des Ordensstaates in Preußen und der politischen Persönlichkeit Hermann von Salzas als des Begründers dieses Staates.

Hermann war Mittelbeutscher, ein Sohn des Landes, das sich die Kultivierung und, was damit gleichbedeutend war, die Germanisation der Gebiete zwischen Elbe, Oder und Beichsel vor anderen deutschen Stämmen angelegen sein ließ. Obwohl zu seiner Zeit der Schwerpunkt des Ordens noch im Heiligen Lande lag, hat er seinen Rittern stets auch im europäischen Osten weite Ziele gesetzt. 1209 war er zum Hochmeister gewählt worden. Bereits im Jahre 1211 setzen die Deutschherren sich im ungarischen Burzenlande sest. Ihre Aufzgabe war es, das Christentum nach Osten zu tragen; die in die Walachei gingen Hermanns Pläne. Der König von Ungarn fürchtete, seine Macht würde zu groß werden, darum vertrieb er den Orden 1225. Das Unternehmen im Südosten war gescheitert.

Fast unmittelbar danach begannen die Verhandlungen Hermanns mit Konrad von Masovien, die auf Abtretung des diesem gehörigen Kulmerlandes an den Orden und Freigabe Preußens zur Eroberung und Christianisierung hinausliesen.

Die Verhältnisse des fernen Nordostens hatten Hermann ichon beschäftigt, als ihn das bekannte Silfegesuch Konrads erreichte. 1223 war die über die südlichen Kandländer der Ostsee ausgebreitete Macht Dänemarks zusammengebrochen infolge der Gefangennahme König Waldemars durch Graf Seinrich von Schwerin. Un den darauf folgenden Verhandlungen zwischen dem Reich und Dänemark war Hermann als einer der ersten Verater Kaiser Friedrichs II. stark beteiligt. Im März 1224 erklärte der Kaiser in einem Manifest, die Völker von Livland, Standand, Preußen, Semgallen und den Keich gehorsam sein gleich andern sollten nur der Kirche und dem Keich gehorsam sein gleich andern freien Männern des Keiches. Er habe gehört, diese Völker fürchteten, durch Annahme des

Christentums, für dessen Ausbreitung er zu sorgen habe, ihre Freiheit zu verlieren. Deshalb sichere er ihnen auch weiterhin alle Freiheiten zu, die sie bisher besessen hätten.

Die seltsame Tatsache, daß der kaiserliche Machtan= spruch zunächst in dieser Form geltend gemacht wurde, findet ihre bolle Erklärung: Raum waren jene Gebiete in den Gesichtskreis der kaiserlichen Politik getreten, so dehnte sich auch dorthin der Rampf zwischen Raifer und Papst um die höchste Macht aus, umso mehr, als die Kurie an der Christianisierung namentlich Liblands von jeher hervorragenden Unteil genommen hatte. 1215 hatte sie auch die Christianisierung Preußens in Angriff genommen durch die Weihe des Mönchs Chriftian zum Missionsbischof. Schon 1218 hatte der Papst geglaubt, bessen große Erfolge preisen zu dürfen; der Berr hätte ihm wunderbares Gelingen gegeben. Allein schon 1219 mußte Chriftian Preußen einstweilen aufgeben. Der Papft hatte betont, daß die Christianisierung keine Minderung der Freiheit der Neubekehrten zur Folge haben dürfte. So trat seiner Missionspropaganda die kaiserliche an die Seite.

Der Papst blieb die Antwort auf das Kaisermanisest nicht schuldig. Er betonte trots Christians Mißerfolg von neuem die Wahrung der Freiheit für die Neubekehrten, die nur Christian und der Kirche unterworfen sein sollten.

So war es ein von Kaiser und Papst heiß umstrittenes Land, in das das Hilfegesuch Konrads von Masovien den Orden rief. Hermann, ritterlicher Mönch und faiserlicher Diplomat zugleich, hielt sich zunächst nur an den Raiser und ließ sich von diesem im März 1226 das ihm von Konrad versprochene Rulmerland bestätigen und das Recht zur Eroberung Preußens verleihen. Der Hochmeifter sollte dort alle einem Reichsfürsten zustehenden Rechte haben und niemand verantwortlich sein. In deutlicher Anspielung auf Christians gescheiterten Missionsversuch sprach der Kaiser die Erwartung aus, der Orden werde von dem Werk nicht abstehen, "wie mehrere andere nach vieler vergeblicher Arbeit, da man dachte, daß sie vorankämen, versagten." Heiden und Christen sollten in gleicher Weise Untertanen des Ordens werden. Im Gegen= fat zu seinem Manifest von 1224 sagte der Raiser jett, er habe seinen Sinn auf die Unterdrückung nicht weniger als auf Die Bekehrung der Seiden zu richten, seine Gnade gebühre denen, die Gut und Blut an die Unterwerfung und Bekehrung der Seiden setten.

C. zieht aus diesem Umschwung den Schluß, daß in dieser letzen Bestimmung Hermanns Absicht, einen autonomen Staat zu begründen, erkennbar wird, daß Hermann in Christian und den päpstlichen Missionsansprücken die Feinde seines Werkes sah. Mit vollen Recht charakterisiert C. diese Urkunde als Aktionsprogramm Hermanns und nicht als Gründungsprivileg des preußischen Staats. Als ihren eigentlichen Adressant wird man wohl den Papst ansehen dürfen.

Nicht auf dies Privileg hin begann die Tätigkeit des Ordens im Nordosten. Erst nachdem Hermann sich in langwierigen Verhandlungen mit Herzog Konrad einen festen Rückhalt für die Eroberung Preußens geschaffen hatte, entsandte

er einige Jahre später Ritter borthin.

Etwa gleichzeitig — im Jahre 1231 — einigte Sermann sich mit Bischof Christian dahin, daß dieser auf seine Rechte am Kulmerland zugunsten des Ordens verzichtete und diesem ein Orittel der preußischen Eroberungen unbeschadet seiner bischöfslichen Rechte zusagte. Ein Jahr zuvor hatte der Papst das preußische Unternehmen des Ordens genehmigt und die Schenkung des Kulmerlandes mit der Einschränkung bestätigt, "sosern es sich um solches Land der Heiden handelt, in welches der Kult der christlichen Religion noch nicht eingeführt ist." Der Gründung eines geschlossenen autonomen Staatswesens sollte durch diese Bestimmung wohl vorgebeugt werden. Aber war diese Fessel nicht schon gelockert durch den kurz darauf geschlossenen Bergleich des Ordens mit Christian?

Ein alücklicher Rufall führte den Orden bald danach weiter. 1233 wurde Christian von den Preußen gefangen genommen; es scheint, daß man ihn für verschollen hielt. Der Hochmeister nutte die Gunft der Stunde aus: Nach dem Ausscheiden seines Schützlings aus der preußischen Missionierung mochte es dem Papft sogar willkommen sein, dort die Deutsch= herren als Missionare wirken zu sehen. 1234 nahm er das Ordensland in das Recht und Eigen des Sl. Betrus und unter den besonderen Schutz des apostolischen Stuhls. Er verlieh dem Orden mit allen Gerechtsamen und Ginkunften seinen da= maligen Besitz und alle fünftigen Eroberungen. Er behielt sich die Anstellung von Bischöfen und Geiftlichen, den Bau von Kirchen, die Diözesaneinteilung des Landes vor und legte dem Orden einen Rekognitionszins auf. Die Kreuzfahrer wurden angewiesen, sich nach dem Willen des Ordens zu richten. Von Bischof Christian ist nicht mehr die Rede und auch nicht von einer Beschränkung des Ordens auf den Kampf gegen die Ungläubigen. Bielmehr schließt die Urkunde die Unerkennung des Ordenslandes als eines geschloffenen Staates in sich.

2

9

Und doch neigt E. dazu, in der papstlichen Missionstheorie eine der Ursachen für den unvermeidlichen Zusammenbruch des Ordensstaates zu sehen. Er verweist auf eine Papst= bulle von 1253, in der dem Polenherzog gestattet wird, die Unterwerfung der Seiden in Polexien, die sich taufen lassen wollen, anzunehmen; dem stünde nicht entgegen, daß dem Deutschen Orden das ganze Preußenland, soweit er es mit dem Schwert erobern könne, vom apostolischen Stuhl verliehen sei, denn diese Seiden wollten freiwillig und nicht gezwungen, zum Glauben kommen. Konnte der Papst es denn anders fassen? Rampf gegen die Ungläubigen gehörte doch zum Wesen der geistlichen Ritterorden von deren Gründung an; die papst= liche Missionstheorie hatte damit an sich gar nichts zu tun. Saß der Orden in einer völlig driftlichen Umwelt, so war einer seiner wesentlichen Zwecke erfüllt.

C. weist auf die Vorwürfe hin, die um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts die Stadt Riga wiederholt gegen den Orden erhob, daß er die Chriftianifierung Litauens hin= derte. Auch die viel umstrittene Frage, ob der Orden 1323 wirklich die Christianisierungspläne König Gedimins von Litauen vereitelt hat, konnte in diesem Zusammenhange angeführt werden. Gesetzt, der Orden hätte diese Vorwürfe wirklich verdient, so bätte er mit einer solchen Volitif nur einen Rampf um die Erhaltung seines wesentlichen Lebenszwecks geführt, ohne daß die päpstliche Missionstheorie ihn schädigte. Warum konnten jene Vorwürfe dem Orden nichts anhaben? C. selbst gibt die Antwort barauf: "Noch war der Orden eine politische Macht." Ober an anderer Stelle: "Richt die Gunft des Raisers, noch weniger die Gnade des Papstes, sondern das Schwert der Ritter und die politische Kunft der Hochmeister haben den Ordensstaat geschaffen, und seine Stellung in der chriftlichen Welt und zu deren beiden Zentralgewalten hat sich nach dem historischen Gesetz der Macht entwickelt." Dieses Geset hat denn auch infolge des Erschlaffens der deutschen Er= pansionskraft im Osten und des Erstarkens des Jagiellonen= reiches zur Katastrophe des 2. Thorner Friedens geführt. Die lette Konsequenz aus der ganzen Entwicklung zog Herzog 211= brecht, indem er den durch die völlige Christianisierung seines

brecht, indem er den durch die völlige Christianisierung seines wesentlichen Daseinszwecks beraubten Ordensstaat in einen rein weltlichen Staat verwandelte.

Für die wiederholt behauptete, aber noch nie energisch untersuchte Abhängigkeit der Beamtenorganisation des Ordensstaats von dem sizilischen Beamtenstaat Friedrichs II. bringt E. eine Reihe seiner Bemerkungen. Er weist darauf hin, daß

eine direkte übernahme sizilischer Institutionen nur durch Hermann von Salza hätte erfolgen können, daß aber zu dessen Lebzeiten der Ordensstaat dasür noch allzu unsertig war. Im 14. Jahrhundert waren die sizilischen Institutionen schon zu sehr Gemeingut geworden, als daß der Orden sich nach diesem Borbild direkt hätte richten brauchen. Wohl aber sinden sich in den vor 1251 erlassenen Gesetzen des Ordens Bestimmungen über die auf ein Jahr beschränkte Amtszeit der Beamten und über ihre Rechnungslegung, die sizilischen Ursprungs sein dürsten, Bestimmungen, die den andern Orden fremd geblieben sind. Der verstorbene Archivar Dr. Sielmann hat in einer unvollendet hinterlassenen Arbeit übrigens auf die wesentlichen Unterschiede, die in der Beamtenorganisation Siziliens und Breußens bestehen, hingewiesen.

M. Sein.

Walter Geisler: Die beutsche Stadt, ein Beitrag zur Morphologie der Kulturlandschaft, Forschungen zur deutschen Landes= und Volkskunde, Band 22. Stuttgart, Verlag Engelhorns Nachfolger 1924.

Die oftbeutsche Landesforschung kann es mit besonderer Freude begrüßen, daß gerade einer ihrer eifrigsten Förderer in geographischer Sinsicht es unternommen hat, die morpho= logische Spitematik der Stadtlandschaft zu entwickeln. diese persönliche Verbindung zwischen Landesforschung und allgemeiner Wiffenschaft hat zu dem Ergebnis geführt, daß anders, als es leider immer noch bei vielen Werken, die der Erforichung der deutschen Geschichte und Rultur im ganzen gewidmet sind, der Fall ist, die Verhältnisse Oftdeutschlands und insbesondere Altbreukens gebührend berücksichtigt und in den allgemeinen Zusammenbang mit Erfolg hineingestellt wurden. Es ist hier nicht der Ort, auf die methodische Bedeutung des von Geisler unternommenen Versuches hinzuweisen und darzulegen, welche Grundformen er für die Lage, den Grundrif und den Aufriß der deutschen Städte auf Grund einer um= fassenden Einzelarbeit für fast jede Stadt auf deutschem Boden herausgearbeitet hat. Es kann und foll an dieser Stelle nur gezeigt werden, welche wichtigen Gesichtspunkte und Feststellungen ihm für die Erkenntnis des altpreußischen Städtewesens zu verdanken sind.

Um die Bedingtheit der Lage einer Stadt zu verstehen, ist zu beachten, ob an derselben Stelle sich schon in vorgeschichtlicher Zeit eine Siedlung befunden hat oder ob die Stadt aus Bedürfnissen erwachsen ist, die erst später und zwar vieleleicht in einem historisch genau zu bestimmenden Zeitpunkte hervorgetreten sind. So ist zwar zuzugeben, daß die Lage weder von Marienburg noch von Danzig auf vorgeschichtliche Siedlungen zurückgesührt werden kann und die dichte Besiedlung der Gegend um Graudenz für das Werden der Stadt gleichgültig war. Andererseits muß bedacht werden, daß die vorgeschichtliche Siedlungsforschung in Altpreußen erst in den Anfängen steckt, so daß vielleicht doch noch hier oder dort sich Zusammenhänge ergeben werden, die heute kaum zu vermuten

sind. Immerhin verdient es Beachtung, daß das Elbing der Ordenszeit mit dem altpreußischen Handelsort Truso sicher in gewisser örtlicher Beziehung steht, und im Falle Danzigs, wenn auch nicht die Stadt, so doch der Burgbezirk Danzig vielleicht bis auf die germanische Zeit zurückzuführen ist.

Für die von Geisler herausgeftellten thpischen Lageformen finden sich in Altpreußen mehrfache Beispiele: Heilsberg in der Schleifenlage einer Flußschlinge, Angerburg in
Endlage an einem Seeufer, Stuhm, Briesen und Riesenburg
in Zwischenlage zwischen zwei Seen. Culm, Schwetz, Marienwerder, Mewe, Neuenburg und Dirschau kennzeichnen die Randlage in einem Urstromtal am Abhang der diluvialen
Blatte, gleichwie Danzig und Elbing, weniger deutlich Thorn
und Graudenz, als Beispiele für Städte, die auf Terrassensanden aufgebaut sind, mit Recht angeführt werden. Zoppot
verdankt seine landschaftlich bevorzugte Lage dem Umstande,
daß es den Winkel zwischen der Küste und dem Steilrande der
pommerschen Platte ausfüllt. In Hafflage befinden sich Tol-

kemit, Frauenburg und Fischhausen.

Historisch noch anregender und lehrreicher als die Shitematik der Stadtlagen sind die Darlegungen Geislers über die Inpen der Stadtgrundriffe, zumal hierüber hinfichtlich der Ordensstädte, abgesehen von der verdienstvollen, aber heute nicht mehr ausreichenden Arbeit von Bonk<sup>1</sup>) keine neueren Untersuchungen vorliegen. Das Problem, wieweit eine Stadt aus älteren Unlagen hervorgegangen ift, das bereits im Sinblick auf die vorgeschichtliche Siedlung berührt wurde, erhält ganz besondere Bedeutung für die Untersuchung des Stadt= grundriffes, zumal die Stadt ebensoaut aus einem Dorf wie aus einem Marktort hervorgegangen sein kann. Entgegen einer bisher weit verbreiteten und auch noch von Geisler ge= teilten Ansicht muß darauf hingewiesen werden, daß auch im deutschen Often mit solchen Vorgängern der Stadtanlagen gerechnet werden muß, da neueste Untersuchungen erwiesen haben, daß die Stadt Danzig aus einer Marktsiedlung erwachsen ist2) und für Elbing wohl eine ähnliche Entwicklung angenommen werden darf. Dagegen hat Geisler mit Recht betont, daß die zahlreichen Städte in Masuren und Litauen, die, wirtschaftlich betrachtet, teilweise auf Marktanlagen zu= rückgehen, diese in ihrem Grundrik infolge späterer schemati= scher Aufteilung des Geländes kaum mehr erkennen lassen.

<sup>1)</sup> Honk, Die Städte und Burgen in Altpreußen in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung. Königsberg, 1895. 2) E. Kehser, Die Entstehung von Danzig. Danzig, 1924.

Doch wird es noch weiterer Untersuchung bedürfen, wieweit die altpreußischen Städte tatsächlich von Anfang an, wie Geisler meint, die Gitterform gehabt haben. Das älteste Danzig dürfte, da es wohl nur zwei Straßen (Langgasse und Joben= gaffe) mit Verbindungswegen aufwies, die auf dem Markte zusammentrafen, eher der Leiterform zuzuschreiben sein. Im übrigen ist die Gitterform im Ordenslande weit verbreitet. Frenstadt, Willenberg und Ortelsburg zeigen zwar nur unvollkommene Ausbrägungen dieses Typus. Auch Ragnit, Tapiau und Villau weisen Abweichungen vom Normalschema auf. Dagegen ist die rechtectige Form der Baublöcke sehr häufig und oft mit einer erzentrischen Marktlage, wie in Schloppe und Märk.-Friedland, verbunden. Strafenmärkte kommen außer andern Orten in Neuteich, Neidenburg, Garnsee, Ofterode und besonders in Danzig und Elbing vor. Die Größe der Marktplate, auch in gang kleinen Orten, fällt Geisler mit Recht auf: fie findet ihre Erklärung in dem regen Marktverkehr vom umliegenden Lande her, wie noch heute diese kleineren Städte an Markttagen ein ganz anderes Aussehen als sonft erhalten, das überhaupt erst ihr Vorhandensein verständlich macht. Stadtanlagen aus der landesherrlichen Bauperiode kommen im oftpreukischen Litauen mehrfach vor; sie verdienen noch eine eigene Bearbeitung, die sie in den Zusammenhang der sonsti= gen Stadtplanung jener Zeit hineinstellt. Sonft bietet die Niederstadt in Danzig ein bemerkenswertes Beispiel für den Städtebau im 17. Jahrhundert, das um so anziehender ift, als bei ihrer Anlage italienische Baumeister mitgewirkt haben und verschiedene Bebauungspläne noch erhalten find.

Eine der wichtigsten Feststellungen des Werkes von Geisler ist der Nachweiß, daß der regelmäßige Stadtgrundriß, wie ihn vornehmlich die Gittersorm verdeutlicht, gar nicht im Koloniallande, wie zumeist behauptet wird, entstanden ist oder dort allein vorsommt. Im Gegenteil ist "die schachbrettsörmige Anlage eine rein deutsche Siedlungsform, die im altgermanischen Lande zwischen Khein und Elbe zur Ausbildung gestommen ist und die sich von der Anlage der antisen und der modernen römischen Städte klar und deutlich unterscheidet." Tatsächlich läßt die beigegebene Karte der Berbreitung der Stadtgrundrißformen im Deutschen Keich erkennen, daß sich die Gittersormen auch in Mittels und zum Teil sogar in Oberdeutschland mehrsach sinden. Doch sind noch besondere Nachprüfungen nötig, wie weit die einzelnen Formen bestimmsten Zeitabschnitten oder besonderen Landschaften vorwiegend zuzuschreiben sind.

Sehr wichtig und häufig ganz neuartig find die Besichtspunkte, unter benen Geisler den Aufriß der Stadt betrachtet. Es kann nicht zweifelhaft fein, daß für die Rennzeichnung eines Stadthildes neben der Gestaltung des Strafennetes und der Umwehrung auch der Aufriß der öffentlichen (Bebäude, die Höhe und Form der Bürgerhäuser bedeutsam sind. Die in dieser Hinsicht von Geisler angefertigten und schon in feiner "Großstadtsiedlung Danzig"3) und feiner "Weichsellandschaft"4) veröffentlichten Karten von Danzig haben deshalb der Stadtforschung schon viele Anregungen geboten. Jest fommen seine Ausführungen über die Form des niederdeut= schen Bürgerhauses hinzu, das, wenn auch vielfach etwas umgeftaltet, auch in Altpreußen weiteste Verbreitung gefunden hat. Es wäre an der Zeit, auf Grund seiner Ausführungen, aleichwie es für das oft= und westpreußische Bauernhaus von Dethleffen, B. Schmid und fürzlich auch von Rloeppel5) geschehen ift, die Form und die Entstehung der Bürgerhäuser in den altbreußischen Städten genauer zu untersuchen. Bielleicht werden dabei auch mitteldeutsche Sausformen festgestellt, deren Vorhandensein von Geisler zwar geleugnet wird, aber doch in den mitteldeutschen Siedlungsgebieten des Landes erwartet werden darf.

Jedenfalls ist der Fortschritt der Erkenntnis über das Wesen der deutschen Städte fortan vorwiegend in der Ortsumb Landesforschung zu suchen, nachdem Geisler die allgemeinen Richtlinien, unter denen diese Forschungen zu erfolgen haben, dargelegt hat. Es wäre eine Aufgabe, der sich unsere Sistorische Kommission in erster Reihe unterziehen sollte, als Borbereitung für eine erschöpfende Untersuchung über die altpreußischen Städte zunächst einmal Grundrisse und Aufnahmen aller in Betracht kommenden Städte zu sammeln. Die betreffenden Stadtverwaltungen, die der Historischen Kommission zum größten Teil als Mitglieder angehören, werden diese

Arbeiten gewiß freudig unterstüßen. —

Danzig.

Renfer.

<sup>3)</sup> W. Geisler, Die Großstadtsieblung Danzig. Danzig, 1918. 4) W. Geisler, Die Weichsellandschaft von Thorn bis Danzig. Braunschweig, 1922.

b) D. Moeppel, Die bäuerliche Haus-, Hof- und Sieblungsanlage im Beichsel-Nogat-Delta in: Bertram, La Baume, Kloeppel, Das Beichsel-Nogat-Delta. Danzia. 1924.

Max Hein. Johann v. Hoverbeck. Ein Diplomatenleben aus der Zeit des Großen Kurfürsten. — Königsberg 1925. Bruno Meyer u. Co. 264 Seiten.

Auf keinem Gebiete wohl ist die altpreußische Geschichts= schreibung so sehr vernachlässigt, wie auf dem der Biographie. Es mangelt den altpreußischen Provinzen nicht nur durchaus an einer allgemeinen Biographie, wie sie andere deutsche Länder schon seit Menschenaltern aufzuweisen haben, sondern auch Einzelwerke über altpreukische Versönlichkeiten erscheinen er= schreckend spärlich. Ein vor drei Jahren erschienener Wegweiser durch die ostpreußische Heimatliteratur enthält denn auch überhaupt keinen Abschnitt "Biographie". Umso mehr ist es daher zu begrüßen, daß Max Sein uns in der Darstellung des Diplomatenlebens Johann von Hoverbeck einen gediegenen und wertvollen Beitrag zur altpreußischen Biographie liefert. Johann von Hoverbeck ist zwar kein geborener Oftbreuße, aber er ist schon in verhältnismäßig jungen Jahren im Serzogtum ansässig geworden und hat im Dienste des Hausenburg ein Arbeitsfeld gefunden, das ihn auf das engste mit Breußen verknüpfte. Er ftarb im Lande und seine Nach-

fommen blühen noch heute dort.

Johann von Hoverbeck stammte aus einer evangelischen Familie in Flandern, die 1570 von den Spaniern bertrieben wurde und in Polen Zuflucht suchte. Er wurde 1606 in Alexandrowice bei Krakau geboren, erhielt aber eine ganz deutsche Erziehung. Auf dem Ihmnasium zu Danzig vorge= bildet, trat er 1624 die große Kavalier-Tour durch die wichtigsten Länder Europas an, tat in Frankreich und den Nieder= landen Kriegsdienste und kehrte nach sechsjähriger für seine geiftige Ausbildung höchst fruchtbarer Ausbildungszeit nach Polen zurück. Sehr bald darauf (1631) trat er in den Dienst des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg. Er wurde von vornherein in der Hauptsache in den polnischen Angelegenheiten verwandt, von denen damals das Wohl und Wehe Preußens in erster Linie abhing. Dabei ist es geblieben, so lange er lebte. Hoverbeck starb 1682. Er hat also dem Hause Brandenburg über 50 Jahre gedient, und zwar die länaste Reit dieses halben Jahrhunderts als Vertreter des Kurstaates am polnischen Hofe. Es gab in der Tat, so lange er lebte, schließ= lich niemanden, der beffer als er in Warschau sowohl wie im Geheimen Rate zu Berlin die Belange Brandenburgs und Preußens in allen Fragen der Politik, die Polen betrafen, hätte wahrnohmen können. Keiner kannte wie Soverbeck Personen

und Verhältnisse am Hofe der Könige Wladislaw IV, Johann Kasimir, Michael Wisniowiecki und Johann Sodieski. Kaum einer von den vielen tüchtigen Käten des Kurfürsten Friedrich Wilhelm würde ihn an Sifer und Fleiß, weitschauender Sinsicht und unbestechlicher Charakterstärke übertroffen und sich damit für jenen Posten als geeigneter erwiesen haben. Ohne Zweifel gebührt Hoverbeck ein nicht geringes Verdienst an dem Erfolge, den die brandenburgische Politik troh vieler Entäuschungen und Kückschläge in den sechs Dezennien von 1630 bis 1690 gegenüber Polen schließlich davongetragen hat.

Sein betont schon in dem Untertitel seines Buches, worauf es in dieser Biographie ankommt: "ein Diplomaten= leben". Der Verfasser war ganz auf das Aftenmaterial der Berliner und Königsberger Staatsarchive und auf die Sammlungen des verstorbenen Professors Dr. Arnheim aus dem schwedischen Reichsarchiv in Stockholm angewiesen, ein Material, das zum Teil bereits in den Briefen und Aftenstücken zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm veröffentlicht, zum Teil aber noch ganz unbekannt ist. Anderes biographisches Material stand ihm außer einigen Königsberger Leichen= intimationen auf Hoverbeck und seine Familienangehörigen nicht zur Verfügung. Daher erklärt es sich, daß in der Darstellung der Mann Hoverbeck hinter seinem Werk zurücktritt. Das charafterisiert aber auch wieder den Mann: er gehört zu den Persönlichkeiten, die Geschichte machen, oder sagen wir lieber im hinblick auf jenen ganz Großen, seinen Meister und Herrn, den Kurfürften Friedrich Wilhelm, Geschichte machen helfen. Die Schilderung seiner diplomatischen Tätigkeit bildet deshalb einen überaus wertvollen Beitrag zur Geschichte Brandenburg-Preußens in seinen Beziehungen zu Polen, ein Beitrag, der um so mehr zu schätzen ist, als durch die west= liche Orientierung der preußischen Sistoriographie gerade dies Gebiet bisher viel zu wenig bearbeitet ift. Man nehme nur einmal eine der bekannteren Darstellungen der Zeit des Großen Kurfürsten zur Hand und überzeuge sich, was sie über diesen Gegenstand zu sagen weiß, man wird finden, daß es herzlich wenig ist. Es ist hier nicht der Ort, das Ergebnis des Hein= schen Werkes ausführlich zu schildern, das muß der Lektüre des Buches vorbehalten bleiben, nur auf einen höchst interessanten Punkt sei hier besonders hingewiesen. Als Hoverbeck zuerst als Bertreter Brandenburg-Preußens seine Tätigkeit in Warschau aufnahm, war das Herzogtum Preußen noch eine ständische Adelsrepublik mit einem deutschen Kurfürsten an der Spike, deffen Machtmittel so gering waren, daß seine Politik völlig passib nur darauf gerichtet sein konnte, die Zerreibung seiner Territorien zwischen den aktiven Mächten (Kaisertum, Schwe-

the in the

Pologne

ben, Polen) hintanzuhalten. Das Ständetum Preußens forderte geradezu zu Eingriffen des polnischen Lehnsherrn in die inneren und äußeren Angelegenheiten des Landes heraus. Das ist denn auch von seiten der volnischen Könige in überreich= lichem Make geschehen. Ganz allmählich erft ist es dem Genie des Großen Kurfürsten gelungen, der Stände Berr zu werden, Die allgemeine Tendenz des europäischen Staatenspftems zum Absolutismus auch in seinen Landen zur Geltung zu bringen, den konkurrierenden Staaten die Einmischung in die inneren Ungelegenheiten unmöglich zu machen und mit dem stehenden Beere die Staatssouveränität zu gewinnen. Die polnische Lehnsherrschaft wurde abgeschüttelt. Umgekehrt aber hat die durch Hoverbeck vertretene brandenburgische Diplomatie in Warschau mit der größesten Umsicht zielbewußt die polnische parlamentarische Verfassung ausgenutt, nicht nur um momentane politische Erfolge zu erzielen, sondern um bewuft durch Aufrechterhaltung dieser Verfassung Polen dauernd zu schädigen. Selbst Volen konnte sich jener allgemeinen Tendenz zum absoluten Königtum nicht entziehen. Es war notwendig zur Selbstbehauptung des Staates. Johann Sobieski, der ruhm= gekrönte Kriegsheld, war dank französischer Hilfe nahe genug daran, die Krone in seinem Sause erblich zu machen und, gestützt auf ein siegreiches Heer, ein absolutes Königtum zu errichten. Hoverbeck hat diese Tendenz mit allen Kräften befämpft, indem er die widerstrebenden Elemente im Adel Großpolens und Litauens mit Geld und Ginflug unterstützte, zur Bewahrung der "Freiheit", d. h. des Parlamentarismus in seiner verderblichsten Form, ermunterte und bestärkte. Der Parlamentarismus hat Polen ins Verderben geführt. Brandenburg-Preußen ist durch die Monarchie zum Großstaat geworden. Die Anbahnung dieser Entwicklung wird uns in der Arbeit von Max Hein nachdrücklich vor Augen geführt.

Ich möchte diese Besprechung nicht schließen, ohne meiner Freude darüber Ausdruck zu geben, daß diese Biographie in Königsberg einen Verleger gefunden hat, der das Buch in ansprechender Form herausgebracht hat. Hoffentlich wird es ein Erfolg, der den Verlag ermutigt, auch weiter für die heimische Geschichtsforschung mit gleichem Gifer tätig zu sein.

Dr. Rrollmann.

Altpreußische Bibliographie

für das Jahr 1924 nebst Nachträgen für 1923, I. Bon Dr. Ernst Wermke.

übersicht.

I. Bibliographie, Zeitschriften, Schriften und Berichte wissenschaftlicher Vereine und Gesellschaften.

II. Landeskunde.

A. Allgemeines und größere Landesteile.

B. Natur.

1. Meteorologie.

- 2. Oro= u. Hydrographie. 3. Geologie u. Mineralogie.
- 4. Bernstein.
  5. Pflanzenwelt.
- 6. Tierwelt.

C. Bevölkerung.

1. Ethnographie und Altertümer.

2. Sprache.

3. Mythologie, Sage, Sitten und Gebräuche.

III. Geschichte.

A. Allgemeines; Quellen und Urkunden; Münzen, Siegel und Wappen.

B. Vorgeschichte bis 1230.

C. 1230 bis 1525.

D. 1525 bis 1618.

E. 1618 bis jett.

IV. Wirtschaftliches und geistiges Leben.

A. Kriegswesen.

B. Rechtspflege und Verwaltung.

C. Soziale Berhältnisse und innere Kolonisation.

D. Handel, Verkehr, Gewerbe und Industrie.

E. Land= und Forstwirtschaft, Fischerei.

F. Schulwesen.

G. Universitätswesen.

H. Buchwesen und Bibliotheken.

I. Literatur und Literaturgeschichte.

K. Kunft und Wiffenschaft.

L. Rirche.

M. Gefundheitswesen.

V. Einzelne Kreise, Städte und Ortschaften.1)

VI. Einzelne Personen und Familien.

<sup>1)</sup> Anm.: Die Abteilungen V und VI, sowie ein Register zur Bibliographie, folgen im 4. Heft der "Altpreußischen Forschungen".

### I. Bibliographie, Zeitschriften, Schriften und Berichte wissenschaftlicher Bereine und Gesellschaften.

- 1. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 1, H. 1. Danzig 1924: Lauter. 8°.
- 2. Bericht des Westpreußischen Botanisch=Zoologischen Vereins. 45/46., Danzig: Friedländer in Berlin in Komm. 1924. 8°.
- 3. Blätter für deutsche Vorgeschichte. Zeitschrift d. Danziger Ges. f. dt. Vorgeschichte. Hrsg. Wolfgang La Baume. H. Leipzig: Kabitsch 1924. 8°.
- 4. Brien: Bericht über die Sitzungen und die Tätigkeit des Coppernicus-Vereins von Sept. 1922 bis Juli 1924. (Mitteilungen d. Coppernicus-Vereins f. Wiss. u. Runst zu Thorn. H. 32. 1924. S. 5—8.)
- 5. Forschungen, Altpreußische. Hrsg. v. d. Histor. Kommission f. ost- u. westpreuß. Landessorschung. H. 1 u. 2. Königsberg: Bruno Meyer u. Co. 1924, 8°.
- 6. He im a t , Unsere. Organ d. ostdeutschen Heimatdiensstes u. d. Heimatvereine in d. alten Prov. Ost= u. West=preußen, des Danziger Heimatdienstes u. d. Reichsber=bandes d. heimattreuen Ost= u. Westpreußen. Jahrg. 6. 1924. Königsberg: Heimatverlag 1924. 4°.
- 7. He i mat, Unsere ermländische. Beiblatt d. Ermländ. Itg. 1924. Nr. 1—12. (Braunsberg: Ermländ. Itg. 1924.) 4°.
- 8. Heimatblätter des Deutschen Heimatbundes, Danzig. Jahrg. 1924, H. 1—3. Danzig: Kafemann 1924. 8°. [Umschlagt.]
- 9. Heimatblätter, Rastenburger, für Heimatpslege und Geschichtskunde. Jahrg. 1924. Nr. 1. Rastenburg: Rastenburger Ztg. 1924. 4°.
- 10. Fahre sbericht der Altertumsgesellschaft Insterburg über die Vereinsjahre 1922 und 1923. Insterburg 1924: Ostpr. Tageblatt. 36 S. 8°.
- 11. La Baume, Wolfgang: Literatur zur Vorgeschichte von Westpreußen 1900—1923. (Mannus Bd. 16. 1924. S. 325—334.)
- 12. Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. (Hrsg. Arthur Semrau.) H. 32. Thorn 1924: Siede in Elbing. 8°.
- 13. Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins. Jahrg. 23. 1924. Danzig 1924: Burau. 8°.

14. Monatshefte, Oftbeutsche. Blätter d. Deutschen Seimatbundes Danzig u. d. Deutschen Gesellschaften f. Kunft u. Wiff, in Polen. Hrsg. Carl Lange. Jahra, 5. 1924. Berlin: Stilke (1924). 8°. 15. Naturwart, Oftbeutscher. II. Zeitschrift f. d. ges.

Gebiet d. reinen u. angewandten Naturwissenschaften. Hrsg. Dr. Sans Neumann. (Jahrg. 1.) 1924. Breslau:

Rorn 1924. 40.

16. Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Jahra. 1. Berlin: Deutsche Verlagsges. f. Volitik u. Gefch. 1924. 4°.

17. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N. F. Bb. 16, S. 2. Danzig 1924: Burau. 80.

18. Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellichaft zu Königsberg i. Br. Bb. 64, H. 1. Königsberg i. Br.:

Gräfe & Unger 1924. 4°.

19. Situngsberichte der Altertumsgesellschaft Bruffia. 5. 25. Sonderh. 2. 200. Geburtstag v. Imm. Kant. 22. April 1924. Königsberg 1924 (: de Grupter in Berlin). 8º.

20. Truhe, Die. Blätter f. oftdeutsche Geschichte u. Beimat= funde. (Hrsg. G. H. Boettcher. Jahrg. 1. Billfallen: Morgenroth) 1924. 4°. (Billfaller Grenz-Zeitung.

Beibl.)

21. Wermfe, Ernft: Altpreußische Bibliographie für das Jahr 1923. (Altpreuß. Forschungen. S. 1. S. 145—169, 5. 2. S. 152—179.)

22. Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Bd. 22, H. 1. Der ganzen Folge H. 66. Braunsberg 1924: Ermländ. Ztg. u. Berl. Druckerei. 8°.

23. Zeitschrift des hiftorischen Bereins für den Regierungsbezirk Marienwerder. Hrsg. E. Wernicke. H. 63. Marienwerder: Selbstwerl. 1924. 8°. [Kopft.]

### II. Landesfunde.

A. Allgemeines und größere Landesteile.

24. Umbrofius, F.: Unfere Nehrung (in: Memeler

Dampfboot. 1924. Nr. 220 ff.). 25. Behrend, Rud.: Als Wanderer und Jäger an den Seen der Tuchler Heide. (in: Naturschutz. Jahrg. 1923. 5. 5.)

26. Bertram, H(ugo (B. Bh.), W. La Baume und D. Kloeppel: Das Weichsel-Nogat-Delta. Beiträge 3. Gesch. s. landschaftl. Entwicklung, vorgeschichtl. Besiedlung u. bäuerlichen Haus- und Hofanlage. Mit 201 Abb. u. 5 Kart. Danzig: Danziger Verl.-Ges. 1924. 216. S. 4°. (Quellen u. Darst. z. Gesch. Westbreußens. 11.)

27. Braun, Fritz: Bilder von der westpreußischen Weichsel. (Niedersachsen. Jahra. 29. 1924. S. 243—246.)

28. Braun, Fritz: Oftbeutschland. (Almanach d. Oftdt. Monatsh. a. d. J. 1925. S. 1—5.)

29. Braun, Frit: Oftbeutschland. (Unfere Seimat.

Jahrg. 6. 1924. S. 198.)

30. Braun, Frik: Oftpreußen. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 11.)

31. Brause wetter, A.: Die Ostmark treu und deutsch. (in: Roseggers Heimgarten. Jahrg. 48. 1924. H. 1a.)

32. Brust, Alfred: Ostpreußische Landschaft. (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 36.)

33. Czhborra, Albert: Zwischen Mauersee und Alle. Ein Heimatbuch. Kastenburg: Ahl 1924. III, 70 S. 8°.

34. Damerau, Gerd: Aus meinem masurischen Bilderbuch. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 185—187.)

35. Dittmer, Ernst: Die Dreiländer-Ecke. (Die Truhe.

Jahrg. 1. 1924. S. 163—164.)

36. Gobbin, Hans-Heinrich: Die Brückenorte an den Hauptströmen des norddeutschen Flachlandes, eine Untersuchung ihrer verkehrs- und siedlungsgeographischen Lage. Diss. Hannover 1924.

37. Goldstein, Ludwig: Vom Geist und Wesen des Ost= preußen. (Ostdt. Monatshefte. Jahrg. 5. S. 111—119.)

38. Greiser, Wolfgang: Litauen. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 11—12.)

39. Harich, Walther: Oftpreußen und das Reich. Bortrag. Königsberg 1924: Kbg. Allg. Ztg. 16 S. 8°.

40. Haushofer, Karl: Das Wissen von der Erenze und den Erenzen des deutschen Bolkes. (Deutsche Rundschau. Jahrg. 50. 1924. S. 233 ff.)

41. Hecht, Max: Die samländische Steilküste, Ostpreußens Stolz und Schmerzenskind. (in: Kbg. Allg. 3tg. 1924.

Nr. 519, 523, 525, 549.)

42. Jaeger, Fritz: Die deutsch=polnische Grenze. Grörterung über Probleme der Grenzziehung. (Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin. Jahrg. 1924. S. 257—280.)

43. Jencio, Frit: Zur Kunde Masurens. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924. Nr. 160 u. Elbinger Ztg. 1924. Nr. 70. Beil.) 44. Jencio, Fris: Wo die Schiffe über Berge rollen, (in:

Rbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 171.)

45. Föttkandt. D.: Unsere Arbeit um die Keimat. (Lehrerzta, f. Oft.= u. Weftpr. Jahrg. 55. 1924. S. 701 bis 705.)

46. Raschubowski, Norbert: Gine Gisenbahnfahrt von Danzig nach Marienburg. (Pommereller Landbote.

Jahra. 1. S. 81—83.)

47. Rauffmann, Rurt Beinrich: Die Kurische Nehrung. (in: Rba. Alla. Rtg. 1924, Nr. 229.)

48. Rüfte, An Helas. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924.

S. 84—85.)

49. Lieck, Walter: Zur Förderung unserer oftpreußischen Heimatkunde. (Lehrerztg. f. Oft.= u. Westpr. Jahra, 55. 1924. ©. 717.)

50. Lubecensis: Streifzüge in Oftpreußen. 1. Die Riederung. 2. Marienburg. (in: Kbg. Alla. 3tg. 1924.

Mr. 425, 433.)

- 51. Lüdtte, Franz: Oftmark und Oftmärkertum. (Unfere Seimat. Jahrg. 6. 1924. S. 122-123, 134-135.)
- 52. Lüdtke, Frang: Bom Sinn der Oftmark. (Unfere Seimat. Jahrg. 6. 1924. S. 278; Oftdt. Monatshefte. Jahrg. 5. S. 551-556; Almanach d. Oftdt. Monatsh. a. b. 3. 1925. S. 7—10.)
- 58. Molo, Walter v.: Der nordische Mensch. (Almanach d. Oftbt. Monatsh. a. d. J. 1925. S. 29-30.)
- 54. Olinsfi, S.: Wanderziele in Westpreußen. (Lehrerztg. f. Oft.= u. Westpr. Jahrg. 55. 1924. S. 424—426.)
- 55. Dit fee = Baber, Die. Bratt. Reiseführer. 19. Aufl. Berlin: Goldschmidt 1924. 158. S. 80. (Griebens Reiseführer, Bd. 55.)
- 56. Pofen = West preuken, Die Grenzmark. (Oftdt. Heimat= 11. Schlochauer Kreiskalender. Jahrg. 18. 1924. S. 13—16.)
- 57. Posen = West preußen, Der Grenzmarkdienst. (Oftdt. Heimat= 11. Schlochauer Kreiskalender. Jahrg. 18. 1924. ©. 28—30.)
- 58. Rauschning, Hermann: Bom Wefen des Westpreugen. (Deutscher Heimathote in Polen. Kalender f. 1925. Jahrg. 4. S. 105—109.)
- 59. Sach, August: Die Dünen an der Oft- und Nordseeküste. (in: Sach: Die deutsche Heimat. 3. Aufl. Halle 1923. S. 113—118.)

60. Sach, August: Aus den Beichselmarschländern. (in: Sach.: Die deutsche Heimat. 3. Aufl. Halle 1923. S. 124 bis 130.)

61. Schade, Maria: Das singende Litauen. (Unsere Bei=

mat. Jahra. 6. 1924. S. 71.)

62. Scharein, Edmund: Einiges über die deutschen Oft= feebäder. (Oftbr. Woche, Sahrg. 16, 1924. S. 456-457.)

63. Schlicht, Osfar: Die Kurische Nehrung in Wort und Bild. Mit 120 Abb. u. Kart. Königsberg: Gräfe & Unzer 1924. 171 S. 4°. 64. Schmidt, K. Ed.: Die schönsten Seen Masurens.

(Oftpr. Woche. Jahrg. 16. 1924. S. 604—605.)

65. Schreiber: Der oftbeutsche Mensch. (in: Memeler

Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

66. Siehr, Ernst: Oftpreußens politische und wirtschaft= liche Lage. (Wirtschaftl. Nachrichten aus d. Ruhrbezirf. Jahrg. 5. 1924. S. 550—551.)

67. Skowronnek, Frit: Oftpreußens Hilfsquellen.

(Oftpr. Woche. Jahrg. 16. 1924. S. 123-124.)

68. Stanitte, Carl: Die Tuchler Beide, (Deutscher Heimathote in Volen. Ralender für 1925. Jahrg. 4. S. 84—98.)

69. Strauß von Waldau, P.: Eine Exfursion nach dem

Alf. (in: Kba. Hart. 3tg. 1924. Nr. 333.)

70. Thiele, Adolf: Nach den geneigten Ebenen. Gine Frühlingswanderung. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924.

S. 90—93.)

71. Tornius, Balerian: Das Land der Deutschherren und der Hansa im Often. Bilder aus d. deutschen und russ. Oftseeprovinzen in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin, Wien: Sarz [1923]. 112 S. 40. (Comenius= Bücher. Bb. 2.)

72. Winnig, August: Oftpreußenfahrt. (Unsere Seimat.

Jahra. 6. 1924. S. 46-47.)

- 73. Worgitti, Max: Seimat und Seimattreue. (Unfere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 34—35.)
- 74. Aweck, Albert: Auf nach Masuren. (in: Rbg. Hart. Ata. 1924. Mr. 231.)
- 75. Am e cf., Albert: Ein Ausflug nach der Ibenhorster Forst. (in: Rbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 31.)
- 76. 3 weck, Albert: Der Mauersee, (in: Rbg. Hart. 3tg. 1924. Mr. 159.)

77. Conteninental=Straßenkarte für Rad= und Kraftfahrer. 1:300 000. At. 2, 8, 9, 16, 17. Hannover: Continental-Comp. [1924]. 8° [Farbendr.] 2. Tilsit; 8. Königsberg; 9. Insterburg; 16. Graudenz; 17. Joshannisburg.

78. Lentschaft, Ostto] u. E. Loch: Wanderkarte durch das nordwestliche Samland, 1:50 000. (Königsberg: Hartung

[1924]).  $46 \times 41.5$  cm.  $8^{\circ}$ .

79. [Meßtischblätter des Freistaates Preußen.] Kgl. Breuß. Landesaufnahme [jett:] Reichsamt f. Landesaufnahme. 1:25 000. [Berlin: Amtl. Hauptvertriebsstelle d. Reichsamts f. Landesaufnahme R. Eisenschmidt 1924.]

105. Neufuhren 1906. Bericht. 1922. 139. Palmnicen 1906. Bericht. 1922.

181. Fischhausen 1906. Bericht. 1922

226. Pillau 1906. Bericht. 1922.

228. Brandenburg 1906. Bericht. 1922. 285. Paterswalde 1912. Bericht. 1922.

340. Georgenau 1913. Bericht. 1922.

80. Oft deut schland. 1:750000. Mit 24 Nebenkt., Statistik u. Ortsverzeichnis. 2. Aufl. Berlin: Flemming & Wiskott [1924]. 1 Kt., 48 S. 84× 89,5 cm. 8° [Farbendr.] (Flemmings Generalkarten. Nr. 59.)

81. Ravenstein, Hand: Reg.-Bez. Allenstein. Neue Bearb. nach amtl. Kt. 1:300000. Frankfurt a. M.: Ravenstein [1924]. 77×39 cm. 8° [Farbendr.] (Ravensteins Volksausg. v. Spezialkrt. d. Dt. Reichs. Nr. 21a.)

82. Ravenstein, Hand: Reg.=Bez. Gumbinnen. Neue Bearb. nach amtl. Kt. 1:300000. Frankfurt a. M.: Ravenstein [1924]. 50×76 cm. 8° [Farbendr.] (Ravensteins Bolks-Ausg. . . . Nr. 29.)

83. Ravenstein, Hand: Reg.=Bez. Königsberg. Neue Bearb. nach amtl. Kt. 1:300000. Frankfurt a. M.: Ravenstein [1924]. 56×79,5 cm. 8° [Farbendr.]. (Ka=

vensteins Volks-Ausg. . . . Nr. 33.)

84. Raven stein, Hans: Ravensteins Karte d. Krov. Ostpreußen u. d. Freien Stadt Danzig (mit angrenz. Länderteilen). Neue Bearb. 1924. 1:300 000. Franksurt a. M.: Ravenstein [1924]. 107×103 cm. 8° [Farbendr.] (Ravensteins Volks-Ausg. . . . Nr. 10.)

85. Verkehrskarte, Neue, der Provinz Oftpreußen mit östl. Rest v. Westpreußen u. Memelgebiet. (76. Aufl.) 1:600 000. Stolp: Eulit [1924]. 42×48 cm. 8° [Far=

bendr.] (Gulit Verkehrskarte. Nr. 2.)

#### B. Natur.

### 1. Meteorologie.

86. Raifer, Franz: Die Danziger leuchtenden Nachtwolken vom 20. u. 21. Juni 1922. (Schriften d. Naturforich. Gef. in Danzig. N. F. Bd. 16, H. 2, 1924, S. 53-61.)

87. Men: Der Wetterdienst in Oftpreußen, (in: Georgine.

Jahrg. 101. 1924. Nr. 7.)

## 2. Oro = und Sydrographie.

88. Brandt, A.: Die Weichselmundungen und ihre Umgestaltung in den letten 100 Jahren. (Deutsche Wasserwirtschaft. Jahrg. 19. 1924. S. 105-112.)

89. Budgingti, Robert: Der Riederfee. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 311; Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 319; Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 161—162.) 90. Deppen, Eugen: Die Nogatregulierung und die Neh-

rungsbewohner. (in: Elbinger 3tg. 1924. Nr. 90.)

91. Fuchs, S.: Die Berfandung Carwaitens. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 163.)

- 92. Grigat, Chr.: Bom Memelstrom. (in: Tilfiter 3tg. 1924. Nr. 85.)
- 93. Grigat, Chr.: Oftpreußische und memelländische Moore. (in: Rgb. Hart. 3tg. 1924. Nr. 49.)

94. Grigat, Chr.: Das Memelland und die oftpreußischen Moore. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Rr. 40.)

95. Salbfaß, B.: Die Wafferstandsschwankungen der Memel, Beichsel, Oder, Elbe, Befer u. des Rheins in den 12 Jahren 1912-1923. (Geogr. Anzeiger. Jahrg. 25. 1924. ©. 73—75.)

96. Jahrbuch für die Gewäfferfunde Norddeutschlands. Abflußjahr 1916 und 1917. S. 1. Memel=, Bregel= und Weichselgebiet. H. 6. Küstengebiet d. Ost= u. Nordsee.

Berlin 1924. 40.

- 97. Jencio, Frit: Der Drausensee. (in: Rbg. Bart. 3tg. 1924. Nr. 144, 161, 305, 378.)
- 98. Jencio, Frit: Bom Draufensee und seiner Geschichte. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 145-147.)
- 99. Kakies, Martin: Das Memeler Tief. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)
- 100, Lakowit, [Konrad]: Die Danziger Bucht. 1-5, (in: Danziger Reneste Racht. 1924, Rr. 42, 55, 61, 72, 81. Beil.)

101. Lehmann, Otto: Seen und Moränenblöcke in Nordbeutschland. Ein statist. Beitrag 3. deutschen Landesfunde. (Mitteil. d. Geogr. Ges. in Bien. Bd. 67. 1924. S. 38—46.)

102. Lippte: Die Beichsel, ihre Hochwasserschäden und Gisgangsgefahren. (in: Deutsche Kundschau in Polen. 1924.

Mr. 100.)

103. Meissner, Otto: Kurze und lange Wasserstandsänderungen der Ostsee. (Die Naturwissenschaften. Jahrg. 12. 1924. S. 933—935.)

104. Petersen, P.: Die Eisverhältnisse an den deutschen Küsten während des Winters 1923/24. (Ann. d. Hydrogr.

Jahrg. 52. 1924. S. 213-220.)

105. Schulz, Bruno: Die Durchlüftung der Nord- und Oftsee. (Die Naturwiffenschaften. Ihrg. 12, 1924. S. 105 bis 113, 126—133.)

#### 3. Geologie und Mineralogie.

106. Errulat, Fr.: Die erdmagnetische Aufnahme des westlichen Samlandes. Ein Beitrag z. Aufslärung d. Ursachen d. südbaltischen erdmagn. Störungen. (Geol. Archiv. Bd. 2. 1923. S. 219—250.)

107. Kaunhoven, F.: Diluvium und Tertiär bei Neidenburg in Ostpreußen. (Jahrbuch d. Preuß. Geol. Landes-

anstalt. Bb. 42. 1923. S. 433-439.)

108. Kraus, Ernst: Geologischer Führer durch Ostpreußen. T. 1. Berlin: Bornträger 1924. X, 107 S. 8° (Samml. geolog. Kührer. 25.)

109. Kraus, E[rnst]: Die Tektonik des ostpreußischen Quartärs. (Zeitschr. d. Dt. Geol. Ges. Bd. 76. B.

S. 165—170.)

110. Krimmel, Ottilie: Bon der Tagung der Deutschen Geologischen Gesellschaft in Königsberg und Danzig v. 28. Juli bis 14. Aug. 1924. (Geogr. Anzeiger. Jahrg. 25. 1924. S. 231—235.)

111. Kuhse, Fritz: Die Geologie in der Natursorschenden Gesellschaft in Danzig. (Schriften d. Natursorsch. Ges. in Danzig. N. F. Bd. 16, H. 2. 1924. S. 62—80.)

112. Nippoldt, A.: Magnetische Aufnahme der Ostsee und Ostseeländer. (Zeitschr. d. Ges. f. Erdf. 3. Berlin. Jahrg.

1924. ©. 317-321.)

113. Petersen, Georg: Die Schollen der norddeutschen Moränen in ihrer Bedeutung für die diluvialen Krustenbewegungen. Berlin: Borntraeger 1924. IV, 96 S. 8° (Fortschritte d. Geol. u. Paläont. 9.) 114. Riesen findling, Ein, bei Pr.-Ehlau. Beitrag z. oftpreuß. Naturdenkmalschutz. (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 261.)

115. Tagung, Die, der Deutschen Geologischen Gesellschaft.

(Der Geologe. 1924. S. 718—720.)

### 4. Bernstein.

116. Bernstein, Der. (in: Münch.-Augsb. Abendztg. 1923. Beil.: Der Sammler. Nr. 89.)

117. Bernstein, Memeler. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 54.)

118. Bernsteinsuche, Auf der. (Die Truhe. Jahrg. 1.

1924. ©. 52.)

- 119. Bitterling, Willy: Die Bernsteinfunde der deutsichen Nordostseeküste. (in: Ortelsburger 3tg. 1924. Nr. 177.)
- 120. (Conwent:) Im Bernsteinwalde. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 55—56.)
- 121. Greifer, Wolfgang: Bernstein. (Ostdt. Monatshefte. Ihra. 4. S. 557—561.)
- 122. Greiser, Wolfgang: Ostbeutscher Bernstein. (Ostpr. Woche. Jahrg. 16. 1924. S. 19—21.)
- 123. Greiser, Wolfgang: Ostdeutsche Bernsteinkunst. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 50—51.)
- 124. La Baume, W[olfgang]: Die Bernstein-Sammlung bes Museums für Naturkunde und Vorgeschichte in Danzig. (Danziger Kalender f. 1925. S. 48—49.)
- 125. La Baume, W[olfgang]: Steinzeitlicher Bernsteinschmuck aus der Gegend von Danzig. (Danziger Kalender f. 1925. S. 50—51.)

126. Mankowski, H.: Bernsteinmonopol und Bersteinindustrie. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 49—50.)

127. Plonait, Kurt: Beiträge zur Kenntnis des Bernsteins und seiner Imitationen. Phil. Diss. Königsberg 1924.

128. Sach, August: Der Bernstein an der preußischen Ostfeeküste. (in: Sach: Die deutsche Heimat. 3. Aufl. Halle

1923. S. 119—124.)

# 5. Pflanzenwelt.

129. Braun, Fritz: Von den Wäldern der Oftmark. (Ostdt. Monatshefte. Jahrg. 5. S. 273—277.)

130. Frase, Rsichard]: Botanische Beobachtungen in der Grenzmark Posen-Westpreußen. (Verhandlungen d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg. Jahrg. 66, 1924. S. 44 bis 48.)

131. Frase, Richard: Die Schanze am Niedersee bei Pr. Friedland. (Bericht d. Wester, Bot.-Rool, Ver. 45/46.

1924. ©. 16—20.)

132. Fuch &, H.: Aus der Pflanzenwelt der Kurischen Nehrung. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 183.)

133. Kalkreuth: Botanisches von der Frischen Nehrung. (Bericht d. Western. Bot.=Zool. Ver. 45/46, 1924, S. 36 bis 38.)

DIS 38.

134. Kaufmann, F.: Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Familien: Hydnei, Tremellinei und Clavariei. (Bericht d. Westpr. Bot.=Zool. Ver. 45/46. 1924. S. 1—15.)

135. Kluke, Paul: Ostpreußens "Götter"-Eichen. (Unsere

Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 247, 263.)

136. La kowit, [Konrad]: Eine seltene Flachsseide im Bereinsgebiet. (Bericht d. Westpr. Bot.=Zool. Ver. 45/46. 1924. S. 25.)

137. Lakowik, [Konrad]: Heimatliches: 1. Ein empfehlenswerter Speisepilz. 2. Der Pfeffermilchling als Gewürzpilz. 3. Hagebutte, Holunderbeere, Berberikenbeere. (Ber. d. Westpr. Bot.-Zool. Ver. 45/46. 1924. S. 26 bis 28.)

138. Lakowit, [Konrad]: Wachstumsabweichungen an Pflanzen. (Bericht d. Weftpr. Bot.=Zool. Ver. 45/46.

1924. ©. 34-35.)

139. Linden, Alte, im Ermland. (in: Unsere erml. Heimat. 1924. Rr. 5.)

140. Steffen, H.: Die Bedeutung der Allensteiner Senke für die Besiedelung Ostpreußens mit pontischen Arten. (Beiträge 3. Shstematik u. Pflanzengeographie. 1. Dahlem 1924. S. 3—20.) (Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Beih. 26.)

141. Steinecke, F[ritz]: Die Algen des Betula-nana-Moors bei Neu-Linum. (Botan. Archiv. Bd. 5. S. 339

bis 344.)

142. Wangerin, Walther: Beiträge zur Frage der pflanzengeographischen Relikte, unter bes. Berücks. des nordsoftbeutschen Flachlandes. (Abhandlung d. Naturforsch. Ges. in Danzig. Bd. 1, H. 1. 1924. S. 61—120.)

143. Wangerin, Walther: Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäkpflanzen im nordostdeutschen Flachlande. (Berhandlungen b. Botan. Ber. d. Brov. Brandenburg. Jahra. 66, 1924. S. 1—17.)

#### 6. Tierwelt.

144. Blen, Frit: Vom oftpreußischen Eld. (St. Subertus. Jahra. 42. 1924. S. 566-568.)

145. Braun, Frit: Die Bogelwelt der Danziger Gegend. (Unfere Heimat. Jahra. 6, 1924. S. 280-282.)

146. Braun, Frit: Wie veränderte fich in jungfter Zeit die Vogelwelt der Danziger Gegend? (Oftdt. Naturwart. Jahrg. 1924. S. 36—39.)

147. Brust, Alfred: Bogelwanderung. (Die Trube. Jahr= gang 1. 1924. S. 118—119 u. Rbg. Allg. 3tg. 1924. Ar. 262.)

148. Christoleit, G.: Bon der Bartmeise (Panurus biarmicus) in Oftpreußen. (Journal f. Drnithologie. Sahra, 72. 1924. S. 10-16.)

149. Damerau, Gerd: Bolfe in Oftpreußen. (Unfere

Seimat. Jahra. 6. 1924. S. 36.)

150. Dobbrick, Lseopold]: Am Gaudensee bei Finckenstein (Westpr.). (Ornitholog. Monatsberichte. Jahra. 32. 1924. 6. 64-65.)

151. Dobbrick, Lseopold]: Die Libellenfauna der Tucheler Seide. (Bericht d. Westpr. Bot.=Rool. Ver. 45/46, 1924.

S. 21-24.)

152. Dobbrick, Leopold]: Verschiebungen im Bestande der Brutpaare von Larus minutus Pall, auf dem Drausensee bei Elbing. (Ornitholog. Monatsberichte. Jahrg. 32. 1924. ©. 66--68.)

153. Dobbrick. Waldemar: Bemerkenswerte Feststellungen über das Vorkommen seltenerer und neuer Libellenarten in Westbreußen. (Bericht d. Westpr. Bot.=300l. Ber.

45/46. 1924. S. 32—33.) 154. Dobbrick, Waldemar: Über das Vorkommen von Anopheles maculipennis Mg. in der Raschubei. (Bericht d. Westpr. Bot.=300l. Ver. 45/46, 1924. S. 29-31.)

155. Jankubn, S.: Bom Beimatsinn unserer Boael. (Unfere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 231—232.) 156. Jencio, Frit: Der Elch. (in: Rbg. Hart. 3tg. 1924.

Nr. 286 u. Elbinger 3tg. 1924. Nr. 98. Beil.).

157. Jencio, Frit: Aus der Heimat des Elchs. (Oftdt. Monatshefte. Jahrg. 5. S. 827—831 u. Elbinger Ztg. 1924. Nr. 168. Beil.) 158. Fencio, Frit: Wölfe in Masuren. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 282 u. Elbinger Itg. 1924. Nr. 186. Beil.)

159. La Baume, W[olfgang]: Reste vom Ur aus dem Danziger Ordensschloß. (Danziger Kalender f. 1925.

©. 51—52.)

160. Liet, A.: Die Vogelwelt der Tucheler Heide. (Pommereller Landbote. Jahrg. 1. 1924. S. 38—45.)

- 161. Lüttschwager, Hans: Ornithologische Beobach= tungen am Drausensee bei Elbing. (Ornitholog. Monats= berichte. Jahrg. 32. 1924. S. 10—12.)
- 162. Olfers = Batocki, E. v.: Wölfe in Preußen. (in: Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 229.)
- 163. Speiser, P.: Vorarbeiten zu einer Dipterenfauna der Provinz Ostpreußen. (Schriften d. Phys.-ökon. Ges. zu Königsberg. Bd. 64, H. 1. S. 7—18.)
- 164. Steinecke, Fr[itz]: Mikroorganismen der Hochmoore um Kranichbruch. (Beiträge aus d. Tierkunde, M. Braun dargebracht. Königsberg 1924. S. 79—83.)
- 165. Steinecke, Fr[ik]:: Die Rotatorienfauna von Ost= preußen. (Schriften d. Phys.=ökon. Ges. zu Königsberg. Bd. 64, H. 1. S. 29—52.)
- 166. Szidat, L[othar]: Beiträge zur Kenntnis oftpreußischer Trematoden. (Beiträge aus der Tierkunde, M. Braun dargebracht. Königsberg 1924. S. 1—6.)
- 167. Thienemann, J.: Ein Beitrag zu dem Kapitel: Witterung und Vogelzug. (Beiträge aus d. Tierkunde, M. Braun dargebracht. Königsberg 1924. S. 51—66.)
- 168. Thienemann, J.: Durchrinnen die Elche das Kurische Haff? (in: Wild und Hund. Jahrg. 30. 1924. Rr. 20.)
- 169. Thienemann, J.: Persönliche Erfahrungen über die Falknerei. (Ostdt. Naturwart. Jahrg. 1924. S. 82 bis 91.)

170. Thienemann, J.: Erlebnisse mit Elchen. (Oftpr.

Woche. Jahrg. 16. 1924. S. 499—500.)

171. Thienemann, J.: Etwas über den Krähenfang am Kurischen Haff. (in: Deutsche Jägerztg. Jahrg. 81. 1923. Nr. 25.)

172. Thienemann, J.: 22. Jahresbericht (1922) der Bogelwarte Rossitten der Deutschen Ornitholog. Gesells schaft. (Journal f. Ornithologie. Jahrg. 72. 1924. S. 206—222.) 173. Thienemann, 3 .: Die Bogelwarte Roffitten. (in: Deutsche übersee=Ata. Auslands=Ausgabe d. Hamburger Fremdenblattes. 1923. Nr. 42.)

174. Thienemann, 3.: Bon der Bogelwarte Rossitten. (St. Hubertus, Jahra, 42, 1924, S. 574-576.)

175. Tifchler, F .: Beiträge zur Renntnis der oftbreukischen Bogelwelt. (Bericht über d. J. 1921 u. 1922.) (Schriften d. Phys.-öfon. Gef. zu Königsberg. Bd. 64, S. 1. S. 19 bis 28.)

176. Tischler, F.: Girlit und Hausrotschwanz in Oftbreuken. (Ornitholog, Monatsberichte, Jahrg. 32, 1924.

S. 97—99.)

177. Tischler, F.: Hafengimpel und andere Wintervögel in Oftpreußen. (Ornitholog. Monatsberichte. Jahrg. 32.

1924. S. 99-100.)

178. Tifchler, F.: Weidenmeise und Zwergfliegenschnäpper in Oftpreußen. (Beiträge aus d. Tierkunde, M. Braun dargebracht. Königsberg 1924. S. 67-78.)

179. Willer, Allfred]: Biologische Beobachtungen an ber fleine Marane (Coregonus albula L.). (Fischerei-Rta.

Bb. 27. 1924. E. 233—238.)

180. Willer, Alfred: Die kleine Maräne (Coregonus albula L.) in Oftpreußen. (Internat. Revue d. gef. Sybrobiologie u. Sydrographie. Bd. 12, 1924. S. 248-265.)

181. Willer, A[lfred]: Die Verbreitung von Coregonus albula L. und die Frage der Seethpen in Oftpreußen. (Berhandl. d. Internat. Ber. f. theor. u. angew. Limnologie. Bb. 2. 1924. S. 436-443.)

# C. Bebölferung.

### 1. Ethnographie und Altertümer.

182. Bruft, Alfred: Der oftpreußische Mensch. (in: Rbg.

Sart. 3tg. 1924. Nr. 60.)

183. Gaerte, Wilhelm: Ein altpreußischer Helm. Nachtrag. (3tschr. f. histor. Waffen= u. Kostümkunde, N. F. B. 1. Jahrg. 1. S. 137—138.)

184. Greifer, Wolfgang: Ermländisch=masurisches Bolfs=

tum. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 222.)

185. La Baume, Wolfgang]: Beiträge zur Vorgeschichte des Danziger Gebietes. (Abhandlungen d. Naturforsch. Gef. in Danzig. Bd. 1. 1924. S. 50-60.)

186. La Baume Wolfgang]: Die germanischen Grabfunde in Langfuhr. (in: Danziger Allg. 3tg. 1924. Rr. 211.)

187. La Baume, W[olfgang]: Steinzeitliche Keramif aus Oftbeutschland. (Oftbt. Monatshefte. Jahrg. 5. S. 82

bis 90.)

188. La Baume, W[olfgang]: Wagendarstellungen auf ost= germanischen Urnen der frühen Eisenzeit und ihre Be= deutung. (Blätter f. dt. Vorgeschichte. H. 1. 1924. S. 5 bis 28.)

189. Mankowski, H.: Bei den Koschnäwsern. (in: Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 170 u. Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924.

S. 172—173.)

190. Mortensen, Hans: Die völkischen Verhältnisse der Ostserandgebiete zwischen Weichsel und Finnischem Meerbusen (Geogr. Ztschr. Jahrg. 30. 1924. S. 177—187.)

191. Petersen, Ernst: Die Bronze-Zierscheibe aus Borkendorf, Kr. Dt. Krone. (Blätter f. dt. Vorgeschchite. H. 1. 1924. S. 1—4.)

192. Quabe, Willi: Die Bolksdichte der Beichselhöhen.

Phil. Diff. Greifswald 1923.

193. Schulz, Walter: Die Einreihung der ostdeutschen Gesichtsurnen in die gleichzeitigen Bestattungssitten. (Mannus. Erg. Bd. 3. 1923. S. 43—47.)

194. Bolfstum, Ermländisch-masurisches. (in: Ermländ.

3tg. 1924. Nr. 245.)

195. Wittschell, Leo: Die völkischen Verhältnisse in Massuren und dem südlichen Ermland. Phil. Diss. Königsberg 1923.

### 2. Sprache.

196. Berg: Die Sprache in Marienburg zur Zeit des Deutsichen Ordens. (in: Marienburger Ztg. 1924. Nr. 264.)

197. Berg: Veränderungen von Ortsnamen in Westpreußen.

(in: Marienburger Ztg. 1924. Nr. 247.)

198. Bet ce, Bruno: Die Königsberger Mundart. Sammlung oftpreußisch-königsbergischer Ausdrücke. Königsberg: Gräfe & Unzer 1924. 70 S. 8°.

199. Bink, Karl: Der Sudauische Winkel. Sprachl. Untersuchung auf Grund geschichtl. Quellen. Phil. Diff. Kö-

nigsberg 1923.

200. Did fühn, Georg: Aus der Heimatsprache. Märchen, Srichwörter u. mundartl. Redewendungen aus Willuhnen u. Umgebung. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 79—80, 143, 195.)

201. Gerullis, Georg: Zur Beurteilung des altpreußischen Enchiridions. (Streitberg-Festgabe. Leipzig 1924. S. 96

bis 104.)

202. Gerullis, Georg: Die Herfunft der flavischen Lehnwörter im Breuß.=Litauischen. (Indogerm. Forschungen. Bb. 42. 1924. S. 183—185.)

203. Klufe, Paul: Mundart und Volkstum. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 167—169.) 204. Mankowski, H.: Die Sprachenverhältnisse in der Diözese Culm. (Unsere Heimat. Jahrg. 6, 1924, S, 140.)

205. Mitfa, Walter: Sprachgeschichtliche Streifzüge auf der Danziger Nehrung. (Danzig [1924]: Rafemann). 23 S. 8°.

206. Schmidt, Arno: Unsere heimischen Monatsnamen.

(in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 347.)

207. Trautmann, R.: Über die sprachliche Stellung der Schalwen. (Streitberg-Festgabe. Leipzig 1924. S. 355 bis 358.)

208. Ziefemer, Walter]: Bon oftpreußischer Art. (in:

Georgine. Jahrg. 101, 1924. Nr. 16. Beil.)

- 209. Ziesemer, Walter: Die oftpreußischen Mundarten. Broben u. Darstellung. Breslau: Hirt 1924. V, 136 S. 80.
- 210. Ziefemer, Walter]: Aus dem älteren Rönigsberger Plattbeutsch. (in: Rbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 250.)
- 211. Ziefemer, B[alter]: [Bericht] über den Stand bes Preuß. Wörterbuches. (Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiff. 1924. S. LXX—LXXI.)

212. Ziesemer, Walter]: Boltstümliche Wetterkunde in Oftpreußen. (in: Georgine, Jahrg. 101, 1924. Rr. 18.

Beilage.)

- 3. Mythologie, Sage, Sitten und Webräuche.
- 213. Baumfagen. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 64.) 214. Borbstädt, Frida: Bom ostpreußischen Blocksberg. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 149—150.)

215. Capeller, Carl: Litauische Märchen und Geschichten

Berlin: de Grunter 1924. VIII, 168 S. 80.

- 216. Carius, Heinrich: Sagen vom Blocksberg. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 201—203.)
- 217. Dembowsti, Fr. B.: Von Sitten und Bräuchen im Werdergebiet. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. Nr. 2—4.)

218. Freitag: Schlopper-Sagen. (Beimatkalender f. d.

Kreis Deutsch-Krone. Jahrg. 13. 1925. S. 65.) 219. Gaerte, [Wilhelm]: "Warum bist du gestorben?" Ein Bruzzenbegräbnis im 14. Jahrhundert. (in: Gerdauener Kreisfalender. [Jahrg. 2.] 1925.)

220. Greifer, Wolfgang: Oftpreußischer Blutsalaube, Gin Beitrag zur Heimatkunde. (in: Elbinger 3tg. 1924. Nr. 216. Beil. u. Lehrerztg. f. Oft= u. Westpr. Jahra. 55. 1924. ©. 733—734.)

221. Greiser, Wolfgang: Ein masurisch-ermländisches Rulturbild. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 17—19.)

- 222. Santfe, M.: Sagenschatz des Weichsellandes. Paul Behrends Westbreuß. Sagenschatz ausgew. u. neuerz. Danzig: Rafemann 1924. 183 S. 8 °.
- 223. Jencio, Frit: Masurens Erntegebräuche. (in: Rbg. Sart. 3tg. 1924. Nr. 419 u. Elbinger 3tg. 1924, Nr. 198. Beil.)

224. Jencio, Frit: Majurens Oftergebräuche. (in: Elbin=

ger 3tg. 1924. Nr. 88.)

225. Jencio, Frit: Masurens Weihnachtsgebräuche einst und jest. (in: Rbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 581; Elbinger 3tg. 1924. Nr. 299; Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 221-222.)

226. Rlufe, Baul: Bolfsfagen aus dem Kreise Br.-Chlau.

(Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 157—158.) 227. Krüger, Wilhelm: Preußensagen. (Die Truhe. Jahra. 1. 1924. S. 9—11.)

- 228. Lange, G.: Sagen vom Willuhner See. (Die Trube. Jahrg. 1. 1924. S. 81-82.)
- 229. Liet, A.: Gottes Mühlen mahlen langsam. Aus d. Sagenschatz der Tucheler Heibe. (Pommereller Land= bote. Jahrg. 1. S. 34-37.)
- 230. Mahlau, L[udwig]: Mit dem Teufel getanzt. Nach mündl. Überlieferungen aus d. Draufensee-Riederung. (Danziger Heimatkalender f. 1925, S. 63-64.)
- 231. Mijch, Albert: Eine Sage nach dem Volksmunde aus Pillfallens Vergangenheit. (Die Trube. Jahrg. 1. 1924. ©. 78—79.)
- 232. Mühlradt, Joh.: Erzählungen aus dem Kreise Berent. (Bommereller Landbote. Jahrg. 1. S. 73-74.)
- 233. Neumann, Ernst Wilh.: Oftpreußische Sagen. (Die Truhe. Jahrg. 1, 1924. S. 213.)
- 234. Pranborowski, Marie: Gin Traum am furischen Ostseestrande. Nach einer alten Sage. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 71—72.)
- 235. Schade, Maria: Vom Volks- und Aberglauben bei den Litauern. (Unfere Seimat. Jahrg. 6. 1924. S. 123 bis 124.)

236. Schlogberg, Der, bei Grasnis. Gine Sage aus b. Kreise Osterode. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 219.)

237. Sellke, Johann Reinhold: Feftbräuche in Danzig um

1800. (in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 323.)

238. Stanitte, Carl: Beimatmärchen aus Danzia und Pommerellen. Danzig: Kafemann 1924. 101 S. 80.

239. Stanitke, Carl: Heimatsagen aus Danzig und Pommerellen. Danzig: Rafemann 1924, 85 S. 80.

240. Steffen, Hand: Fastnachtsgebräuche in Oft- und Westbreußen. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 23 bis 24. 35—36.)

241. Warum unsere Singbögel um Johanni verstummen. Eine masurische Legende. (Die Truhe, Jahrg. 1. 1924.

S. 72.)

242. Witt, Berta: Altpreußische Bockweihe. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 152.)

243. Witt, Berta: Der preußische Chrentisch. (Die Trube.

Sahra, 1. 1924. S. 75.)

244. Witt, Berta: Althreußische Leichenmahle. (Die Truhe. Sahra. 1. 1924. S. 119.)

### III. Geschichte.

A. Allgemeines; Quellen und Urfunden; Münzen, Siegel und Bappen.

245. Borgstebe, Emmy b.: Bilder aus Preugens Ver= gangenheit. (Die Truhe, Jahrg. 1, 1924. S. 205-206.)

246. Brachvogel, [Gugen]: Bur Geschichte ber Bischöfe. (Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumsk. Ermlands. Bb. 22. S. 151—158.)

247. Brachvogel, [Eugen]: Bur Geschichte bes Dom= kapitels von Ermland. (Zeitschr. f. d. Gesch. u. Alter=

tumsk. Ermlands. Bd., 22, S. 158-162.)

248. Clasen, [Karl Heinz]: Die Kirchenbefestigung in Breußen. (in: Kbg. Hart. Jtg. 1924. Ar. 127.) 249. Fischer, [Friedrich]: Die Danziger Münzen. (in:

Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 31. Beil.)

250. Frentag, Guftav: Besiedlung des Oftens. Langenfalza: Belt [1924]. 52 S. 8°. (Dostland. 2.) (Aus dt. Schrifttum u. dt. Rultur. Bd. 83.)

251. Goet, Leopsold Rarl: Deutsch-russische Sandels= geschichte des Mittelalters. Lübeck 1922 [Ausg. 1924]: Waelde. XVI, 572 S. 8°. (Hansische Geschichtsquellen. N. F. Bd. 5.)

- 252. Herrmann, G[eorg]: Preußens Recht auf die Ostprovinzen. 4. Aufl. Freienwalde: Thilo in Komm. 1924. 12 S. 8°.
- 253. Kloß, Elisabeth: Münz= und Silberfunde im Danziger Rathause. (Mitteil. d. Wester. Geschichtsvereins. Jahr= gang 23. 1924. S. 11—14.)
- 254. Lengerken, Hanns v.: Kleiderlugus im alten Ostpreußen. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924. Nr. 303.)
- 255. Lorent, F[riedrich]: Westpreußische Kulturbilder aus vergangenen Zeiten. 1—6. 1. Ein Hexenprozeß in Putzig im J. 1600. 2. Die Schwemmung der Hexe von Cehnowa im J. 1836. 3. Ein Anschlag auf d. Starosten v. Putzig im J. 1607. 4. Ein Vorspiel zu d. Eroberung Putzigs durch d. Schweden 1626. 5. Ein Abenteurer d. 17. Jahrhunderts. [Hans Sax aus Putzig]. 6. Eine mhstische Persönlichseit. (in: Zoppoter Ztg. 1924. Nr. 215, 233, 239, 242, 245, 248.)
- 256. Lüde ce , Winfried: Oftseepolitik. (in: II. 3tg. 1924. Rr. 4138.)
- 257. Reichelt, Erich: über die Dansker der Ordensburgen. (in: Rbg. Hart. Ztg. 1924. Rr. 268.)
- 258. Röhrich: Geschichte des Ermlandes. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 230, 236, 242, 248, 254, 259, 265, 271, 276, 282, 287, 293, 299, 303. Beil: Erml. Hausschat. Nr. 39—52.)
- 259. Rörig, Frit: Politisches Können als Grundlage hansischer Größe. (Kultur. Jahrg. 1. 1924. H. 1. S. 7 bis 8, 28.)
- 260. Sahm, W.: Zum Untergange unserer Ordensschlösser. (in: Abg. Allg. Ztg. 1924. Nr. 300.)
- 261. Schäfer, Dietrich: Die weltgeschichtliche Bedeutung der Oftsee. (Niedersachsen. Jahrg. 29. 1294. S. 289 bis 295.)
- 262. Schumacher, Bruno: Die Idee der geiftlichen Kittersorden im Mittelalter. (Altpreuß. Forschungen, H. 2. 1924. S. 5—24.)
- 263. Schumacher, Bruno: Vom Wesen und Werden des Deutschen Ritterordens. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 153. Beil.)
- 264. Treitschke, Heinrich v.: Das deutsche Ordensland Preußen. Langensalza: Beltz [1924]. 92 S. 8°. (Oostland. 3/4.) (Aus dt. Schrifttum u. dt. Kultur. Bd. 84 bis 85.)

265. Wandersleben: Der Kampf um die Oftmark. (Burschenschaftl. Blätter. Jahrg. 38. H. 9. S. 79—82.)

### B. Borgefchichte bis 1230.

266. Bertuleit, Hans: Das Religionswesen der alten Preußen mit litauisch-lettischen Parallelen. (Sitzungsber. d. Altertumsges. Prussia. H. 25. S. 9—113.)

267. Gaerte, W[ilhelm]: Die Besiedlung und Kultur Königsbergs und seiner Umgebung in vorgeschichtlicher Zeit. (Altpreuß. Forschungen. H. 1. 1924. S. 97—144.)

268. Gerbert v. Rheims: Gedicht auf das Leiden und den Tod des heil. Adalbert, Bischofes und Märthrers. — Poggezana. Langensalza: Belt [1924]. 64 S. 8°. (Dostland 10.) (Aus dt. Schrifttum u. dt. Kultur. Bb. 91.)

269. He fler: Zur Vorgeschichte der Grenzmark. (Heimatkalender f. d. Kreis Dt.-Krone, Jahrg. 13. 1925, S. 21

bis 27.)

270. Tiska, Hand: Ostpreußen in der römischen Kaiserzeit. (Lehrerztg. f. Ost= u. Wester. Jahrg. 55. 1924. S. 775

bis 778.)

271. Tiska, Hans: Die Oftpreußen und die Vorgeschichte ihrer Heimatprovinz. (Lehrerztg. f. Ost= u. Westpr. Jahrg. 55. 1924. S. 451—453; Ortelsburger Itg. 1924. Nr. 147, 153; Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 345.)

272. Wasschinski, E.: Die vorgeschichtliche Zeit Pommerellens. (Pommereller Landbote. Jahrg. 1. S. 30

bis 32.)

#### C. 1230-1525.

273. Bludau, Aug.: Gab es im Ermland eine hussitische Bewegung? (Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumsk. Ermlands. Bd. 22. S. 39—60.)

274. Cafpar, Erich: Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordensstaats in Preußen. Tübingen:

Mohr 1924. VIII, 107 S. 80.

275. Fischer, Hermann: Das Quatember- oder Hofgericht zu Königsberg (1506—1525). (Altpreuß. Forschungen. H. 2. 1924. S. 41—69.)

276. Froelich: Wirtschaftliche Verhältnisse in unserer Ordensburg im 15. Jahrhundert. (Jahresber. d. Alter-

tums-Gef. Infterburg f. 1922/23. S. 7—14.)

- 277. Gause, Fritz: Polnische Einwanderung in die Komturei Osterode nach dem zweiten Thorner Frieden (1466). Ein Beitrag zu d. Frage nach d. Herkunft d. Masuren. (Altpreuß. Forschungen. H. 2. 1924. S. 25—40.)
- 278. Grigat, Chr.: Kommunismus in Oftpreußen vor 400 Jahren. (in: Tilsiter Ztg. 1924. Nr. 20.)

279. Heinrich, A.: Herfus Monte. Langensalza: Beltz [1924]. 64 S. 8°. (Ooftland. 6.) (Aus dt. Schrifttum u. dt. Kultur. Bd. 87.)

280. Joach im, Erich: Bom Kulturzustande im Ordenslande Preußen am Borabende der Reformation. (Alt=

preuß. Forschungen. H. 1. 1924. S. 1—22.)

281. Kriegs = Pfingsten, Bose, vor 400 Jahren. (in:

Rbg. Hart. 3tg. 1924, Nr. 245.)

282. Levy, Alfred: Hospitalswesen im Orbenslande Preusen. (in: Elbinger Ztg., 1924. Nr. 246. Beil. 11. Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 266—267.)

283. Loehrke, Otto: Wie die Pruzzen a. d. 1261—64 die Beste Bartenstehn gar grausam berannten. (in: Abg.

Hart. 3tg. 1924. Nr. 397.)

284. Lorent, F[riedrich]: Ein Fehler in einer der Grenzfestsehungen vom 9. Oktober 1313. (Mitteil. d. Westpr. Geschichtsvereins. Jahrg. 23. 1924. S. 14.)

285. Recke, W.: Zum Prozeß vom Jahre 1320. (Mitteil. d. Wester. Geschichtsvereins. Jahrg. 22. 1923. H. 3/4,

©. 12—13.)

286. Recke, W.: Der Weichseldurchbruch im Jahre 1371. (Mitteil. d. Westpr. Geschichtsvereins. Jahrg. 23. 1924. S. 1—10.)

287. Röhrich: Wie die Litauer im Winter 1353 auf 1354 die Stadt und das Schloß (Alt) Wartenburg aufbrannten. (Ermländ. Hauskalender. Jahrg. 69. S. 43—48.)

288. Roß, W.: Die Postkurse der Ritter des Deutschen Ordens. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 41—42.)

289. Rünger, Frit: Herkunft, Rassezugehörigkeit, Züchtung und Haltung der Ritterpferde des Deutschen Ordens. Phil. Diff. Königsberg 1924.

290. Schumacher, Bruno: Oft- und Westpreußen und der Deutsche Orden. (in: Weichselztg. Sonderausg. v.

22. Juni 1924.)

291. Springmann, K.: Polen und der Deutsche Orden zur Zeit des Konstanzer Konzils. Phil. Diss. Freiburg 1923. 292. Steffen, Sans: Arbeitsscheu und ihre Befämpfung im Deutschordenslande. (in: Altbreuß. Wochenblatt.

Jahrg. 1924. Nr. 16.)

293. Walter, 3.: Hans von Sagan. Langensalza: Belt [1924]. 72 S. 8°. (Dostland, 7/8.) (Aus dt. Kultur. Bd. 88—89.)

#### D. 1525—1618.

294. Hein, Max: Die Hofordnung Herzog Albrechts vom 9. Mai 1564. (in: Abg. Hart. Ztg. 1924. Nr. 539.)

295. Rarl, G. [d. i. G. Springer]: Berzog Albrechts Sof-

schreiner. (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 55.)

296. Wotschte, Theodor: Herzog Abrecht und Graf Andreas Gorka. (Deutsche wiss. Zeitschr. f. Volen. H. 4. 1924. ©. 1—26.)

#### E. 1618 bis jest.

297. Arnten: Das Reserve-Infanterie-Regiment 3 bei Tannenberg. (in: Ostpr. Ztg. 1924. Nr. 295, 303.)

298. Berg: Ostpreußen im Jahre 1807 nach der Schilderung eines Franzosen. (in: Kbg. Allg. 3tg. 1924. Mr. 271, 273, 344, 347.)

299, Berg: Der Stuhmsdorfer Vertrag zwischen Polen und Schweden im Jahre 1635. (in: Danziger Neueste Nachr.

1924. Nr. 199. Beil.)

300. Böckmann, Herbert v.: Gedanken über die Schlacht bei Tannenberg. (in: Abg. Allg. 3tg. 1924. Rr. 369 u. Deutscher Wille. Jahrg. 4. 1924. S. 275—277.)
301. Boelde, S.: Die Schlacht bei Tannenberg. (in:

Elbinger 3tg. 1924. Nr. 204.)

302. Böttger, E .: Der Tugendbund. (in: Der Tag v.

13. 4. 1923.)

303. Brach vogel, [Eugen]: Der Bischof von Ermland im ersten Jahre unter preußischer Staatshoheit, 1772/73. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 4.)

304. (Buffe): Die Feste Bohen vom 20. August 1914 bis 7. September 1914, dem Tage des Rückzuges der 8. Armee bis zum Entsatz durch das 17. A. R. (Berlin [1924]:

Ritter.) 23 S. 80.

305. Claer, Bernhard v.: Der Feldzug in Oftpreußen. Rurze Zusammenstellung d. Operationen und Rämpfe auf ofter. Boden unter bej. Berücksichtigung d. Schlacht b. Tannenberg. (Tannenberg 1914—1924. Rbg. 1924. S. 11-28.)

306. Didhuth = Barrach: Unfer Tannenberg, (in: Dabeim.

Jahrg. 60. 1924. S. 49.)

307. Dibifion, Die 1., bei Tannenberg, 23. bis 31, Mugust 1914. (Rach d. Bericht eines Mitkämpfers.) (in: Rha Mug. 3tg. 1924. Nr. 369.)

308. Einschliefung, Die, der Feste Boyen im August-September 1914. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924. Rr. 389.)

- 309. Ette: Erlebtes aus den Tagen von Tannenberg. Episode von Malgaofen, (in: Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 199.)
- 310. Faure: Bon Lautern bis Rohmanen, 27 .- 30. August Perfönl. Erinnerungen. (in: Ortelsburger 3tg. 1914. 1924. 9tr. 202—204.)

311. Francois, hermann v.: Konnte Rennekamp den Zusammenbruch bei Tannenberg verhindern? (in: El-

binger 3tg. 1924. Nr. 204.)

312. Francois, Hermann, b.: Das Cannae des Welt= Krieges. Chicago: Die Neue Reit 1923, 64 S. 80.

313. Gädte: Die Schlacht bei Gawaiten-Insterburg vom 19.—20. August 1914. (in: Elbinger 3tg. 1924. Nr. 195.)

314. Gerlach: Die 1. Ravalleriedivision bei Kriegsbeginn.

(in: Oftpr. Ztg. 1924. Nr. 248.) 315. Gierke, Julius v.: Die erste Reform des Freiherrn vom Stein. Rede, Halle: Niemeger 1924. 32 S. 80.

(Hallesche Universitätsreden. 21.)

316. He in, Max: Leistungen Preußens für den Gesamtstaat im ersten Jahrzehnt des Großen Kurfürsten. (Altpreuß. Forschungen. S. 1. 1924. S. 57—80.)

317. Holftein, Leo: Oftbreußische Erinnerung. Dem Gedenken an Tannenberg. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924.

Mr. 369.)

318. Jahren, Vor zehn. Eine Erinnerung von W. R. (in:

Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 276.)

319. Rabifch, Ernst: Der Fall Brittwit. (Rabisch: Streit= fragen des Weltkrieges. Stuttgart 1924. S. 65—87. 320. Kißling, Rudolf: Das deutsche Ostheer im Sommer-

feldzug 1914. (Militärwiff, u. techn. Mitteil. Jahrg. 55. 1924. ©. 385—394.)

321. Kljujew: Die Schlacht bei Tannenberg. Der erste russische Bericht. (in: Abg. Allg. 3tg. 1924. Ar. 232, 234, 252, 273, 312, 317, 330, 341, 347.)

322. Kluke, Paul: Ostpreußens Notjahre 1844/47. (Unsere

Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 183.)

323. Rriiger, Otto: Erlebnisse eines Gutsbeamten während des Ruffeneinfalls 1914. (in: Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 223, 226, 228, 229.)

324. Le zius, Martin: Die ersten Rämpfe in Oftpreußen bor 10 Jahren. (in: Daheim. Jahra. 60, 1924. 5. 46.)

325. Möllmann: Die Befreiung Oftpreußens. 7. bis 15. Sept. 1914. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 210 u. Elbinger 3tg. 1924, Nr. 212.)

326. Möllmann: Die Einschliefung der Teste Bopen bei Löten. August=September 1914. (in: Elbinger 3tg. 1924.

Mr. 207.)

327. Möllmann: Die Rämpfe in Oftpreußen im Oftober 1914. (in: Elbinger 3tg. 1924. Nr. 241.)

328. Möllmann: Die masurische Kriegsflotte. (in: Rbg.

Sart. Zeitung. 1924. Nr. 399.)

329. Müller = Schönke, Beinrich: Die Tannenberg-Schlacht. (in: Abg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 372, 373.)

330. Nee, Franz: Bilder aus Preukisch=Litauen vor 300 Jahren. (in: Billfaller Grenz-3tg. 1924. Nr. 241, 247.)

331. Plehwe, G. v.: Die Tätigkeit unserer oftpreußischen Kavallerie in den Augusttagen 1914., (in: Oftpr. Ztg. 1924. Nr. 204 u. Abg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 387.)

332. Plehwe, Karl v.: Der Kampf der Garde in Oftpreußen am 9. September 1914. (in: Oftpr. 3tg. 1924.

Mr. 209, 211.)

333. Röhrich: Bom umtreibenden Gefindel im alten Erm=

land. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Rr. 37. Beil.)

334. Röhrich: Kürstbischof Grabowski und die preukischen Refrutenwerbungen. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Rr. 67. Beilage.)

335. Röhrich: Handwerksmigbräuche im alten Ermland.

(in: Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 119. Beil.)

336. Röhrich: Inflation und Aufwertung im alten Fürstbistum Ermland. (in: Ermländ. 3tg., 1924. Nr. 188. Beilage.)

337. Röhrich: Kleine geschichtliche Nachrichten aus dem alten Ermland. (in: Ermländ. Rtg. 1924, Nr. 73, 79.

Beilage.)

338. Röhrich: Wie Ermlands Fürstbischöfe Sandel und Wandel in ihrem Ländchen zu heben, überhaupt dessen Wohl zu fördern suchten. (in: Unfere ermländ, Beimat. 1924. Mr. 2.)

339. Röhrich: Wie im 18. Jahrhundert dem Sandel der ermländischen Städte aufgeholfen wurde. (in: Unsere

ermländische Heimat. 1924. Nr. 9, 10.)

340. Rumler, Marie: Die Bestrebungen zur Befreiung der Privatbauern in Preußen, 1797—1806. (Forschungen 3. Brandenb. u. Preuß. Geschichte. Bd. 34, S. 265 ff. £b. 37, €. 31—76.)

341. Ruffentagen, Aus Oftpreugens. Stigge bon G. B.

(in: Ermländ, 3tg. 1924. Nr. 194. Beil.)

342. Schäfer, Theobald b.: Die Schlacht an den masurischen Seen. 7 .- 14. Sept. 1914. (Militär-Bochenblatt Jahrg. 109. 1924. Sp. 241—244.)

343. Schäfer, Theobald v.: Tannenberg. (Militär-Wochen-

blatt. Jahrg. 109. 1924. Sp. 188—190.)

344. Schlacht, Die, bei Gumbinnen-Gawaiten. 19. und 20. August 1914. (in: Abg. Allg. Ztg. 1924. Nr. 361.) 345. Schlacht, Die, an den Masurischen Seen, 7. bis

15. Sept. 1914. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 405.)

346. Schmettau, v.: Gin Detachement des 20. Armee= forps bei Tannenberg. (in: Kbg. Allg. 3tg. 1924. Mr. 396.)

347. Stein, Friedrich: Über die Berwaltung der kurbran= Senburgischen Kriegsmarine 1675—1692. (M. D. V. Nachrichten aus Lub u. See. Jahra. 12. 1924. S. 182

bis 187.)

348. Stephani, B. v.: Taktische Grundlehren und Leit= faden für ein Kriegsspiel unter bes. Berücks. d. General= stabsdienstes nach d. Erfahrungen d. großen Krieges u. m. e. friegsspielmäßigen Beschreibung der Schlacht von Tannenberg. Berlin. Höltgebaum & Heinicke [1924]. 102 S. 8°.

349. Tannenberg. Ein Gedenkblatt gur 10. Wiederkehr d. Tage d. großen Schlacht v. 26.—31. Aug. 1914. (in:

Ermländ. 3tg. 1924, Nr. 199.)

350. Tannenberg 1914-1924. Gin Buch von Oftpreußens Not, deutschem Seldentum und treuem Gedenken. Königsberg: Heimathund Oftpr. 1924. 28 S., 78 Taf. 8°.

351. Tode gritt, Der, von Solban. (in: Elbinger 3tg.

1924. Nr. 180.)

352. Weitkunat: Aus der Schlacht bei Gumbinnen 1914. (in: Preuß.=Litauische 3tg. 1924. Nr. 194.)

353. Werner: Lom Ruhme von Tannenberg, (in Rbg. Allg.

3tg. 1924. Nr. 369.)

354. Worgitti, Max: Oftpreußen vor 10 Jahren. (Unfere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 181—183.)

355. 3 weck, Albert: Eine Erinnerung an die Augusttage 1914. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924. Nr. 333.)

356. Zwed, Albert: Die Schlacht von Gerbauen-Angerburg. (in: Abg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 387.)

357. Zweck, Albert: Die Schlacht bei Tannenberg. (in: Kbg, Hart. 3tg. 1924, Nr. 363.)

## IV. Wirtschaftliches und geistiges Leben.

### A. Rriegswefen.

358. Euler: Die Reitende Abteilung des 1. Westpreußischen Feldartillerie-Regiments Nr. 35 im Weltkriege 1914—18. Als Ms. gedr. Berlin 1924: Büttner. 48 S. 8°.

359. Festschrift zur Denkmalsenthüllungs-Feier der Fuß-Artillerie zu Königsberg Pr. 3. August 1924. (Kö-

nigsberg 1924: Rbg. Allg. Ztg.) 8 Bl. 4°.

360. Friede burg, Friedrich v.: Karpathen- und Onjester-Schlacht 1915. Korps Bothmer (3. Garde-Inf.-Div., 1. Inf.-Div., 38. Honved-Div.) von Munkacz bis zur Zlota Lipa. Oldenburg: Stalling 1924. 159 S. 8°. (Schlachten d. Weltkrieges. Bd. 9.)

361. Nordmann (Martin): Das 1. Westpreußische Feldartillerie-Regiment Nr. 35 im Weltkriege 1914—18. Als Ms. gedr. T. 1. 2. Berlin-Lichtenberg 1923: "Linden-

hof." 8°.

362. Schillmann, Fritz: Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm I. (2. Oftpr.) Nr. 3 im Weltkriege 1914—1918. Nach amtl. Unterlagen u. Berichten d. Mitfämpfer bearb. Mit e. Geleitw. v. Generallt. a. D. v. Wedel u. d. Geschichte d. Traditionskompagnie v. Major Neyman. Oldenburg, Berlin: Stalling 1924. 335 S. 8°. (Erinnerungsblätter deutscher Regimenter. Truppenteile des ehemal. preuß. Kontingents. Bd. 118.)

363. Schmidt, Arno: Danziger Geschütze. (in: Danziger

Neueste Nachr. 1924. Nr. 249. Beil.)

364. Wellmann: Das 1. Reserve-Korps in der letten Schlacht. Hannover 1924: Edler & Krische. 99 S. 80

## B. Rechtspflege und Berwaltung.

365. Juristen = Zeitung, Danziger. Hrsg. v. Otto Loening, Hermann Lewinsth, Hermann Steinert. Beil. zur Handelsztg. "Der Osten". Jahrg. 3. 1924. Danzig: "Der Osten" (1924). 4°.

366. Kiehl, Johannes: Aus den Erlebnissen eines alten Richters der Kassubei. (Westermanns Monatshefte.

Jahrg. 69. Bb. 137. S. 617—621.)

367. Meher, Ernst: Der Schrei aus den ostpreußischen Kerkern. Die Praktiken d. ostpr. Justig. Berlin, Kö-

nigsberg [1924]: Stern=Dr. 8 S. 80.

368. Rosenberg, Franz Abalbert Frhr. v.: Die völkerrechtliche Stellung der Weichsel nach dem Friedensvertrage von Bersailles. Jur. Diff. Königsberg 1924. 369. Schickert, Georg: Oftpreußens Keuersozietäten im Wandel zweier Jahrhunderte. Berlin 1924: Berb. öffentl. Feuervers.-Anst. VIII, 277 S. 80.

370. Bermaltungsbericht und Saushaltspläne ber Propinzialberwaltung Oftpreußen. (1.). 1924. (Rönias-

berg) 1924: Landesdr. 40.

371. 3 weck und Ziel des Berbandes der Preufischen Landgemeinden, Provinzialverband Oftpreugen, im Dienft der Gemeinden zum Schutz der Selbstverwaltung für Volf und Baterland. (Königsberg 1924: Rbg. Allg. 3tg.) 12 8. 80.

#### C. Soziale Berhältniffe und innere Rolonisation.

372. Both, v.: In Memoriam der Ansiedlungskommission für Westpreußen und Posen. (Archiv f. innere Kolonisation. Bd. 16. 1924. S. 1—5.)

373. Funtenberg, Frit: Die öffentlich-rechtliche Stellung der ehemaligen Deutschen in den an Volen abae-

tretenen Gebieten. Jur. Diff. Köln 1923.

374. Rötichte, Rudolf: über den Ursprung und die geschichtliche Bedeutung der oftdeutschen Siedlung. (Der oftdeutsche Volksboden. Breslau 1924. S. 7-26.)

375. Runge, Rurt: Die Berpflanzung Leipziger Schulent= laffener nach Oftpreußen. (Reichsarbeitsblatt. Jahra.

1923. ©. 379—380.)

376. Laubert, Manfred: Das Seimatrecht der Deutschen in Weftpolen. Die Entwicklung des deutschen Anteils an der Bevölkerung und dem Grundbesit in den an Polen abgetretenen Gebieten. (Bydgofzez: Dittmann 1924), 35 G. 8°.

377. Marchand, Franz: Deutsche Kolonisation in Ost-preußen und Litauen. (in: Gumbinner Allg. 3tg. 1924.

Mr. 117, 122, 128, 134, 139, 145.)

378. Nahde: Die Bedeutung der Siedlung für die Proving Oftpreußen. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 579.)

379. Nee, Franz: Scharwerfsbauern. (in: Billfaller Grenz=

3ta. 1924. Mr. 253, 259.)

380. No a ct, D.: Deutsche Ansiedlung in Westpreußen und Posen. (Die Gartenlaube. Jahrg. 1923. S. 171 ff.)

381. Röhrich: Die Kolonisation des Ermlandes. (Fortsetzung.) (3tschr. f. d. Gesch. u. Altertumsk. Ermlands. £6. 22. €. 1—38.)

382. Röhrich: Wie das Ermland befiedelt wurde. Rulturgeschichtliche Stizze. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Rr. 43. Beilage.)

383. Wohlfahrt, Die. Organ d. Hauptwohlfahrtsstelle f. Ostpreußen. Schriftl.: Albert Kahma. Jahrg. 17. 1924. Königsberg: Geschäftsstelle. 4°.

384. Zimmer, Norbert: Das preußische Siedlungswerk in Posen und Westpreußen in den 80er Jahren. (Deutsche Bauernhochschule. Jahrg. 4. 1924. S. 277—281.)

385. 225 = Jahr = Jubiläum der Walddörfer Steinwalde, Kühebruch und Sechshuben. Ein Beitrag 3. oftpreuß. Siedlungsgeschichte. (in: Kbg. Hart. 24g. 1924. Nr. 291.)

- D. Handel, Berkehr, Gewerbe und Industrie.
- 386. Batocki, [Abolf] v.: Ostpreußens Wirtschaft vor und nach dem Kriege. (Itschr. f. Selbstverwaltung. Jahrg. 6. 1923. S. 209—211, 233—238.)

387. Becker: Die Frachtbelastung der ostpreußischen Wirtsichaft. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 7.)

388. Beert, Heer: Vom Königsberger Seekanal. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 248—249.)

389. Boeters, [Karl]: Unser internationaler Luftverkehr. (in: Kbg. Hart. Itg. 1924. Nr. 249. Festblatt.)

390. Fischer: 75 Jahre Oberpostdirektion Königsberg i. Kr. (in: Kbg. Allg. Ztg. 1924. Nr. 584, 586.)

391. Geschäftskalen der für Osteuropa. Hrsg. vom Wirtschaftsinst, f. Rußland u. d. Randstaaten, Königsberg Pr. [2.] 1925. Knigsberg: Ot. Ostmesse (1924). 8°.

392. Gewerbeförderungsanstalt für Oftpreußen in Gumbinnen. (in: Gumbinner Allg. Ztg. 1924. Nr. 18.)

393. Grigat, Chr.: Ostpreußischer Kleinstadt-Jahrmarkt vor 40 Jahren. (Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 150 bis 152.)

394. Grund fätze, Allgemeine, der Oftpreußischen Heimftätte zu Königsberg i. Pr. für die Betreuung von Wohnungsbauvorhaben. (Königsberg: Kbg. Allg. Ztg. [1924]). 5 S. 8°.

395. Grunwald, Johannes: Die Getreideausfuhr der Provinz Ostpreußen von 1880 bis 1921. Staatswiss. Diss. Königsberg 1924.

396. Hand els-Adres buch für die Provinzen Oft- und Westpreußen und das Memelgebiet. (Königsberg 1924: Hartung). Getr. Pag. 8°.

397. Höhn, Otto: Der oftpreußische Holzhandel nach dem

Kriege. Staatswiff. Diff. Königsberg 1924.

398. Klim a und Wohnungsbau in Oftpreußen. (Ostpreuß. Heim. Jahrg. 5. 1923. Nr. 6/7. S. 5—9.) 399. Robbert: Bezirksmeise Zusammenlegung von Gaswerken. (3tichr. f. Kommunalwirtschaft. Jahra. 14. 1924. Sp. 995—1003.)

400. Kraus, Theodor: Die Eisenbahnen in den Grenz-gebieten von Mittel- und Osteuropa. Eine verkehrs-

geographische Studie. Phil. Diff. Köln 1924.

401. Lange, Carl: Bon deutscher Rraft und Arbeit. Der Columbus des Nordbeutschen Lloyd serbaut v. Schichau. Danzig]. (Oftb. Monatshefte. Jahra. 5. S. 568-574.)

402. Mak: Rom Sandwerf in Westbreuken. (in: Marien=

burger 2tg. 1924. Nr. 292. Beil.)

- 403. Rord = und Oftfeehäfen, Die beutschen, 1923. (in: Schiffahrt-8tg. b. 26. Jan. 1924.)
- 404. Oft en, Der. Zeitschrift f. d. öftl. Wirtschaft. Brsg. Herm. Steinert. Ihrg. 6. 1924. Danzig: Verl. Der Often. 4°.

405. Remn: Die Geschichte der Eisenbahnen des Memelgebiets, (in: Memeler Dampfboot, 1924. Nr. 154, Beil.)

- 406. Schmidt: Der Ausbau des Oberpregels von Infter= burg bis Schwägerau. (Die Bautechnik. Jahr. 2. 1924. S. 487—490.)
- 407. Schmidt, Fr. Ed.: Die masurische Wasserstraße. (in: Rbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 253.)
- 408. Simon, Frit: Oftpreußischer Getreidehandel einft und jett. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 1.)
- 409. Simon, Frig: Oftprugens Handel und Industrie im Berkehr mit dem Reich und als Vermittler der ruffischen Ausfuhr, (Wirtschaftl. Nachrichten aus d. Ruhrbezirk. Jahrg. 5. 1924. S. 552—553.)
- 410. Stalfa, 3.: Eine Wafferstraße Oberschlefien-Danzig mit Abzweigungen nach Warschau und Posen. (Ztschr. d. Oberschl. Berg= u. Hüttenmänn, Vereins. Jahrg. 62. 1923. ©. 3—8.)
- 411. Straatmann, Ewald: Die Lage der Land-Maschinen=Industrie in Ostpreußen. (Ost=Europa=Markt. 1923. Sonder-Nr. Juni. S. 5-7.)
- 412. Tabakindustrie, von der ostpreußischen. (Ostpr. Woche. Jahra. 16. 1924. S. 408—409.)
- 413. Tarifverträge für die Jahre 1922—1924. (Rönigsberg 1924: Englick.) 90 S. 8°. (Veröffentl. d. Oftpr. Arbeitgeber-Bezirks-Verbandes f. d. Baugewerbe. Mr. 26.)

414. Tarifvertrag der Königsberger Metallindustrie.

(Königsberg 1924: Kbg. Allg. 3tg.) 24 S. 80.

415. Te wa a g: Das Wirtschaftsgebiet der Oftsee. (Jahrbuch b. Hafenbautechn. Gef. Bd. 5/6. (1922/23, S. 33—52.)

416. Werner, Sellmut: Der Einfluß der deutschen Zwangswirtschaft auf den Getreidehandel und die Mühlenindustrie bei bes. Berücks. d. Berhältnisse in Oftpreußen. Staaswiff. Diff. Köniasberg 1924.

417. Wiegand: Ofthandel und Oftmesse. (Wirtschaftliche Nachrichten aus d. Ruhrbezirk. Jahrg. 5. 1924. S. 553

his 554.)

418. Wiehler: Die Eleftrizitätsbersorgung Oftbreukens.

(Die Truhe. Jahrg. 1. S. 177—179.)

419. Wirtschaftszeitung, Oft= und Westpreußische. Amtl. Halbmonatsschrift d. Industrie= und Handelskam= mern Allenstein, Braunsberg, Elbing, Insterburg, Ronigsberg u. Tilsit. Jahrg. 1. 1924. Siegen: Montanus-verlag (1924). 4°.

420. 3 fch u de; D. Th. 2 .: Sandelsgebräuche in der oftdeutschen Binnenschiffahrt. Berlin: Transport-Genoffen-

ichaft 1924. 152 G. 8°.

E. Land = und Forstwirtschaft, Fischerei.

421. Aronfon, Ernst: Beiträge zur Mykologie des Tilsiter

Räses. Phil. Diff. Königsberg 1924.

422. Auwers, b.: Oftpreußen und Landwirtschaftsverband Oftpreußen. (Bauern-Ralender d. Landw. Berb. Oftpreußen. 1925. S. 47-60.)

423. Bauern = Ralender, Der, des Landwirtschafts=Ber= bandes Ostpreußen. [Jahra. 1.] 1925. (Königsberg

[1924]: Oftpr. Dr. u. Berl.-Unft.) 80.

424. Beder: Georgine 1824-1924. (in: Georgine, Sahrgang 101. 1924. Nr. 1.)

425. Bender: Warmblutzucht und Reiter-Vereine, (in: CI-

binger 3tg. 1924. Nr 149. Beil.)

426. Bericht der Oftpreußischen Generallandschafts-Direktion u. d. Plenar=Rollegiums d. Oftpr. Landschaft an d. ordentl. 61. General=Landtag. Königsberg 1924. Kümmel. XII, 174 S. 4°.

427. Bieler: Bur Sundertjahrfeier des Landgestüts Gudwallen. (in: Georgine. Jahrg. 101, 1924, N. 55.)

- 428. Böhlke: Das preußische Hauptgeftüt Trakehnen. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 648—649.)
- 429. Born, Dietrich: Einiges aus der oftbreukischen Ralt= blutzucht. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahra. 28. S. 809 bis 812.)

430. Brebed: Der Pferdezuchtverband für starkes Warmblut im Freistaat Danzig und seine Stellung zur Hochzucht. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 582—583.)

431. Bün sow, Axel: Die Kammergüter und deren praktische Bedeutung für die ostpreußische Landwirtschaft. (in:

Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 50.)

432. Dahlander: Etwas über Rassen-, Thp-, Einfuhrund Areuzungsfragen in der ostpreußischen Schweinezucht. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 70.)

433. Dodillet: Beschreibung der Wirtschaft des Herrn Erich Benohr-Rositten, Kr. Pr.Ehlau. (in: Georgine.

Jahrg. 101. 1924. Nr. 52.)

434. Entwicklung, Die, der Warmblutzucht in der Grenzmark seit dem 1. April 1923. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 667—668.)

435. Ergebnisse ostpreußischer Züchterarbeit. (Ost-Europa-Markt. 1923. Sonder-Nr. Juni, S. 11—15.)

- 436. Ermert: Die Entwicklung der genossenschaftlichen Meliorationstätigkeit in der Prodinz Ostpreußen. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 14.)
- 437. Fink, R.: Das landwirtschaftliche Vereinstwesen vor 100 Jahren. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 1.)
- 438. Foer ster: Allgemeine Betrachtungen über die Schweinezucht in der Provinz Ostpreußen. (in: Georgine, Jahrg. 101. 1924. Rr. 70.)

439. Frobeen, Erhard: Düngungsintensität in Ostpreußen unter dem Einfluß des Krieges untersucht auf 18 Gütern des Samlands. Phil. Diss. Königsberg 1924.

440. Gabe, Hans Georg: Die Freie Stadt Danzig und ihre Landwirtschaft. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28.

S. 570—572.)

441. Gabe, Hans Georg: Entwicklung und Stand der Landwirtschaft im Gebiet der Freien Stadt Danzig. Danzig: Kafemann 1924. 120 S. 8°. (Danziger Wirtschaft u. Statistik, H. 2.)

442. Goh [Samuel]: Bericht über die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Versuchsstation d. Landwirtschafskammer zu Königsberg f. d. Zeit v. 1. Jan. dis 31. Dez. 1923, (in: Georgine, Jahrg. 101. 1924, Kr. 11.)

443. Goh [Samuel]: Der Kalkhunger der ostpreußischen Böden. (in: Georgine, Jahrg. 101. 1924. Nr. 10, 11.)

444. Grunwald: Die Bebeutung d. Landschafes (Studde) für die oftpreußische Landwirtschaft. (in: Elbinger Ztg. 1924. Nr. 149. Beil.)

445. Ha mmer, Frit: Das Hilfswerk der deutschen Landwirtschaft und seine betriebswirtschaftliche Bedeutung für Ostpreußen. Phil. Diss. Königsberg 1923.

446. Han sen, J.: Die Viehzucht in Ostpreußen vor hundert Fahren. (in: Georgine, Jahrg. 101. 1924. Nr. 1.)

447. Hart mann: Beschreibung der bäuerlichen Wirtschaft "Rosenhof". (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Ar. 63.)

448. Hasselster g. Felix: Förderung der Ziegenzucht Oftdeutschlands. Mit 6 Abb. (Heilsberg Ostpr.): Selbstverl. 1924. 31 S. 8°.

449. Haupt, W.: Die Lehranstalt für Pflanzenbau in Hasenberg im Jahre 1924. (in: Georgine. Jahrg. 101.

1924. Nr. 80.)

450. He in to, W.: Bericht über d. Tätigkeit d. landwirtschaftl. Bersuchsstation u. d. Nahrungsmittel-Untersuchungs-amtes d. landwirtschaftl. Zentralvereins Insterburg f. d. Zeit v. 1. April 1922 bis 31. Märð 1923. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 14.)

451. Hillmann: Entwicklung der Maschinenanwendung in der ostpreußischen Landwirtschaft im letzten Jahrhundert.

(in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 1.)

452. Jencio, Frit: Der oftpreußische Flachsbau. (in: Gl-

binger 3tg. 1924. Nr. 218.)

453. Fessat, Paul: Einiges über grundlegende Forderungen, Zahlen, Förderungsmaßnahmen u. Organistationen der ostpreußischen Tierzucht. (Bauern-Kalender d. Landw.-Verb. Ostpreußen. 1925. S. 173—175.)

454. Ffland: Beschreibung der Wirtschaft des Herrn August Rautenberg in Petershagen. (in: Georgine.

Jahra. 101. 1924. Nr. 53.)

455. Kotelmann, B.: Der Obstbau und seine Aussichten in Ostpreußen. (in: Elbinger Ztg. 1924. Nr. 149. Beil.)

456. Krickhan, Richard: Beschreibung der Wirtschaft des Herrn Ferdinand Preuß, Kurzebrack, Kr. Marienwerder. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924, Nr. 59.)

457. Kronacher, C.: Einiges aus der oftbreuk. Pferdezucht. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 6. 7.)

458. Kronacher, C.: Fragen der ostpreußischen Kaltblutzucht. (im: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Rr. 29—31.)

459. Kuhn: Die Entwicklung der Landwirtschaft im Bezirk der Kreise Elbing, Pr.-Holland und Mohrungen. (in: Elbinger Ztg. 1924. Nr. 149. Beil.)

460. Ruhn: Die Lehrwirtschaft der Landwirtschaftlichen Schule Pr.-Holland. (in: Elbinger Ztg. 1924. Nr. 197.

Beilage.)

- 461. Kuhn: Welche Sommersaaten kommen für die Elbinger Gegend zum Anbau in Frage? (in: Elbinger Ztg. 1924. Nr. 63. Beil.)
- 462. Kummer, Udo v. Die Entwicklung der ostpreußischen Warmblutzucht nach dem Kriege und ihre heutige wirtschaftliche Bedeutung. Phil. Oss. Königsberg 1924.
- 463. Landschaft &= Ordnung, Ostpreußische, vom 7. Dezember 1891 mit den seitdem ergangenen Nachträgen. Hrsg. v. d. Ostpr. General-Landschafts-Direktion. Ausg. v. 1924. Königsberg (1924): Kümmel. VIII, 178 S. 4°.
- 464. Leweck: Der landwirtschaftliche Realfredit 1824 bis 1924. Verschuldung und Entschuldung. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 1.)
- 465. Maaß, Otto: Die Versorgung ostpreußischer Landwirtsschaftsbetriebe mit elektrischer Energie durch die überslandkraftwerke der Provinz u. d. durch d. Anschluß an d. überlandnet hervorgerusene Einsluß auf d. Landsmaschinentechnik d. Betriebe. Phil. Diss. Königsberg 1923.
- 466. Mathy, Herbert: Die Bank der Ostpreußischen Landschaft. Staatswiss. Diss. Königsberg 1924.
- 467. Matschen d: Fragen der ostdeutschen Landwirtschaft. (Mitteilungen d. Reichsbundes akad. gebild. Landwirte. Jahrg. 4. 1923. S. 146—151, 161—163, 171—174.)
- 468. Morgenstern, Fritz: Beschreibung der Landwirtsschaft des Besitzers Friedrich Morgenstern in Jucksneitschen, Kr. Goldap. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 54.)
- 469. Müller: Die Kindvieh-Kontrollvereine im Gebiet der Freien Stadt Danzig. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrgang 28. S. 586—587.)
- 470. Müller, Martin: Agrarfrisen in der Vergangenheit. (in: Georgine. Jahrg. 101, 1924. Nr. 59.)
- 471. Ort mann: Die oftpreußische Pferdezucht in der Zeit vor dem Weltkriege, in der Gegenwart und Zukunft. (in: Weichsel-Ztg. 1924. Nr 162.)
- 472. Otto, Louis: Die Warmblutzucht Trakehner Abstammung im Gebiet der Freien Stadt Danzig. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 573—575 u. Danziger Kalender. 1925. S. 72—73.)
- 473. Otto [Louis]: Die Warmblutzucht im Gebiet der Freien Stadt Danzig. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 668—669.)

- 474. Paul, Bruno: Die beiden Richtungen auf dem Gebiete der Schweinezucht: Edelschweinezucht und veredelte Landschweinezucht in der Provinz Ostpreußen und ihre wirtschaftliche Bedeutung. Phil. Diss. Königsberg 1923.
- 475. Penner: Die Kindviehzucht im Danziger Gebiet (Dt. Landw. Tierzucht, Jahrg. 28. S. 583—584.)
- 476. Penner: Die Schweinezucht in der Freien Stadt Danzig. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 587—588.)
- 477. Peter S: Die Entwicklung der oftpreußischen Bluklinien im Jahre 1923. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 20, Beil.; Dt. Landw. Presse. Jahrg. 51. S. 92—93; Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 120—121; Jl. Landw. Ig. Jahrg. 44. S. 77—78.)

478. Peters: Form und Leistungen des ostpreußischen Holländer Herbluch-Rindes. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 85. Bilbbeil.)

479. Peter 8: Die oftpreußische Holländer Herdbuch-Gesellschaft Königsberg Pr. (Bauern-Ralender d. Landw.- Berb. Ostpreußen. 1925. S. 78—83, 11. Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 288—289.)

480. Peter S: Steigerung der Milcherträge durch Fütterung und Züchtung. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 773

bis 778.)

481. Peters: Das Zuchtziel der oftpreuß. Holländer Herdbuch-Gesellschaft u. ihre Maßnahmen zur Fördernug der Zucht. (Il. Landw. Ztg. Jahrg. 44. S. 443—444.)

482. Beters: Die Zukunft der ostpreußischen Viehzucht. (in:

Elbinger Ztg. 1924. Nr. 149. Beil.)

483. Plat, E.: Die Entwicklung der Rindviehzucht im Zentralvereinsbezirk "Westpreußen". (in: Weichsel-Ztg. 1924, Nr. 162.)

484. Raiffeisen in Oftpreußen. (Königsberg 1924: Oftpr.

Dr. u. Verl.=Unft.) 27 S. guer 8°.

- 485. Rang, Karl: Wirtschaftsbeschreibung des Hofes Johannes Steinbrück, Kalwe bei Altmark (Kr. Stuhm Wester.). (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Rr. 61.)
- 486. Re zat, Georg: Das Problem der Extensität und Intenssität der Bodenkultur Ostpreußens unter den Einflüssen der Kriegswirtschaft. Staatswiss. Diss. Hamburg 1924.
- 487. Rogalski: Eine ermländische bäuerliche Musterwirtschaft [in Schulen, Kr. Heilsberg]. (in: Georgine. Jahrgang 101. 1924. Nr. 64.)
- 488. Rogowski: Die Wirtschaft des Herrn Fischer, Brasdorf. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. N. 57.)

- 489. Rüdiger: Die Danziger Kaltblutzucht (Ardennerzucht). (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 579 bis 581.)
- 490. Schack, Gerhard: Die Kreditverhältnisse in der ostpreußischen Landwirtschaft einst und jetzt. (in Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 30.)
- 491. Sch en d: Die oftpreußischen Versuchsringe 1924. (in: Georgine. Jahrg. 101. Nr. 18.)
- 492. Schilke: Betrachtungen über die ostpreußische Warmblutzucht. (in: Georgine, Jahrg. 101, 1924. Rr. 15 11, Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28. S. 208—209.).
- 493. Schliephacke, Karl: Die Landwirtschaft in Lettland und ihre natürlichen Beziehungen zu Oftpreußen. (in: Gorgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 53.)
- 494. Schmidt, B[runo]: Ostpreußische Milcherträge im Fahre 1922/23. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 4.)
- 495. Schumann: Die Ausführung von Fütterungsvers suchen durch die ostpreußischen Versuchsringe. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 60.)
- 496. Siegfried, v.: Oftpreußens Landwirtschaft. (Ztschr. f. Selbstverwaltung. Jahrg. 6. S. 129—133 u. Wirtschaftl. Nachrichten aus d. Ruhrbezirk. Jahrg. 5. S. 555 bis 556.)
- 497. Skalweit, B.: Betriebswirtschaftlicher Rückblick und Ausblick. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 1.)
- 498. Späth: Die Besitzung des Landwirts August Jäschke in Dakau, Kr. Rosenberg Westpr. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 56.)
- 499. Stakemann: Die Hebung der Rindviehzucht im Mittel= und Aleinbesitz des Regierungsbezirks Allenstein. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Ar. 9.)
- 500. Steding: Beobachtungen über Arbeitsmethoden und Arbeitsgeräte der letzten Kartoffelernte. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 83.)
- 501. Tätigkeit, Die, des Landwirtschaftsverbandes Oftpreußen von Weihnachten 1922 bis Pfingsten 1924. Ein Festgruß an d. Reichsverb. d. deutsch. Presse b. s. Tagung in Ostpreußen. Königsberg: Ostpr. Dr. 11. Verl.-Anst. 1924. 32 S. 8°.
- 502. Thorun: Die Sortenfrage bei Getreibe für Oftpreußen an der Hand der Anerkennungsstatistik für 1922. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 2.)

503. Tolfiehn: Ein Haferanbauversuch auf dem Versuchs= felde der landwirtschaftlichen Seeresfachschule in Devau.

(in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 9.)

504. Uhle, Reinhard: Landwirtschaftlicher Groß- u. Rleinbetrieb während der Kriegswirtschaft [betr. d. Kr. Pill= fallen]. (Zeitschr. f. d. ges. Staatswissenschaft. Jahr=gang 78. S. 346—393.)

505. Berwaltung, Die landschaftliche. (in: Georgine.

Jahrg. 101. 1924. Nr. 48-51, 56.)

506. Biergut, G.: Altes und Neues über Pferdeauftionen in Oftpreußen. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 9.)

507. Biergut, G.: Einiges aus der Geschichte des Oftpreußischen Stutbuches für edles Halbblut Trakehner (Dt. Landw. Tierzucht. Jahra. 28. Abstammuna. S. 183—186.)

508. Biergut, G .: Das Oftpreußische Stutbuch für Warmblut Trakehner Abstammung, s. Geschichte u. Einrichtungen, sowie s. Bedeutung f. d. ostpreußische Warmblutzucht. (Dt. Landw, Tierzucht, Jahrg. 28. S. 649 bis 653.)

509. Bolt, B. u. S. Janton: Gine exakte Brüfung der relativen Fleisch= u. Woll=Leistung beim Merino=Fleisch= schaf im Vergleich z. ostpreuß, schwarzköpfigen Fleisch= schaf. (in: Ztschr. f. Tierzüchtung u. Züchtungsbiologie. Bd. 2, S. 2.)

510. Bölt, B.: über Schafzucht und fütterung mit bes. Berücks. d. Provinz Ostpreußen. (Ztschr. f. Schafzucht.

Jahrg. 13. S. 73—79, 105—115.)

511. Bogel: Die oftpreußische Kaltblutzucht. (in: Elbinger

Ztg.. 1924. Nr. 149, Beil.) 512 Wiebach: Wirtschaftsbeschreibung des Besitzers Max Rerichling, Campen, Rr. Löten. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Rr. 62.)

513. Wiebe: Die Zucht des starken Warmblutpferdes im Freistaat Danzig. (Dt. Landw. Tierzucht. Jahrg. 28.

©. 577—578.)

514. Sämmerle: Forftwirtschaft in Oftpreußen. (St. Hubertus. Jahrg. 42. 1924. S. 569.)

515. Sämmerle: Oftpreußische Waldwirtschaft in den letten 100 Jahren. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 1.)

516. Kobhlinski, v.: Aus Ostpreußens Jagdgründen. (St. Hubertus. Jahrg. 42. 1924. S. 563—565.)

517. Lent: Forstbüngungsversuche ber D. L. G. in Ost= preußen. (Mitteil. d. Dt. Landwirtschafts-Ges. Jahrg. 1924. S. 446—449, 466—469, 480—482.)

- 518. Muhl, John: Zur Geschichte der Jagd im Gebiet der Freien Stadt Danzig. (in Danziger Allg. Ztg. 1924. Nr. 159.)
- 519. Scharein, Edmund: Auf dem Kurischen Haff. (St. Hubertus. Jahrg. 42. 1924. S. 570—571.)
- 520. Tech: Wie ist die Idee des Möllerschen Dauerwaldes in Ostpreußen zu verwirklichen? (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 39.)
- 521. Bolten, Richard: Die wirtschaftliche Bedeutung des Torfes, besonders als Brennstoff, für Ostpreußen. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Ar. 62.)
- 522. Dittloff, Frit: Aufgabe, Entwicklung und Zweck der oftpreußischen Torfindustrie. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 18.)
- 523. Gon [Samuel]: Die neuen Grundfätze für die Bewertung von Torfftreu in Ostpreußen. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Ar. 46.)
- 524. Jenisch, P.: Moor und Torf. (in: Gerdauener Areiskalender. [Jahrg. 2.] 1925.
- 525. Wölk: Die Brenntorf= und Torfstreuwerke im Packle= dimmer Hochmoor. (in: Kgb. Allg. Ztg. 1924. Nr. 407.)
- 526. A a l s ch n u r, Mit der, durch Masurens Seen! (Fischerei= 3tg. Bd. 27. 1924. S. 348—351.)
- 527. Mitteilungen der Fischerei-Vereine f. d. Provinzen Brandenburg, Ostpreußen, Pommern u. f. d. Grenzmark. Bd. 16. 1924. Eberswalde: Fisch.-Ver. f. d. Prov. Brandenburg (1924), 8°.
- 528. Schwesig: Die Not der ostpreußischen Fischer und die Hilfe im genossenschaftlichen Zusammenschluß. (Mitteil. d. Fisch.-Ver. f. d. Prov. Vrandenburg . . . Vd. 16. 1924. S. 244—248.)
- 529. Seligo, A.: Die Fischerei in Niederungsgewässern. (Mitteil. d. Fisch.-Ver. f. d. Prov. Brandenburg . . . Vd. 16. 1924. S. 249—251.)
- 530. Seligo, A.: Das Fischereiwesen im Betriebe des Freistaates Danzig. (Danziger Kalender f. 1925. S. 66—71.)
- 531. Willer, A[lfred]: Fischereiwirtschaftliche Ausnutzung unserer Bäche. (in: Georgine. Jahrg. 101. 1924. Nr. 5.)
- 532. Willer, A[lfred]: Die Fischerei in den ostpreußischen Binnengewässern. (St. Hubertus. Jahrg. 42. 1924. S. 576—577.)

- 533. Willer, A[lfred]: Fischereiwirtschaftliche Untersuchungen über die kleine Maräne (Coregonus albula L.) des Mauerseegebietes. (Beiträge aus der Tierkunde, M. Braun dargebracht. Königsberg 1924. S. 21—50.)
- 534. Willer, A[lfred]: Welche Seen sollen wir mit der kleinen Maräne bewirtschaften? (in: Mitteil. d. Fisch.= Ber. f. d. Prov. Brandenburg . . . Bd. 16. 1924.)

### F. Schulwesen.

- 535. Bauer, Hanns: Eine Revolte am Afademischen Inmnasium im Jahre 1744 [in Danzig]. (Ostd. Monatshefte, Jahrg. 5. S. 495—504.)
- 536. Correns, Paul: Aus der Geschichte des Deutsch= Kroner Gymnasiums. (Heimatkalender f. d. Kr. Dt.= Krone. Jahrg. 13. 1925. S. 36—38.)
- 537. Dammerdeich: Fortbildungsschulen sin Memel]. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Nr. 154. Beil.)
- 538. Dammerdeich: Mittelschulen sin Memel]. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)
- 539. Erinnerungsblätter zur 50-Jahr-Feier des Wilhelms-Ghmnafiums. (Königsberg 1924: Kbg. Allg. Ztg.) 12. Bl. 4°.
- 540. Faber, Walther: Zum Jubiläum der Johannisschule. (in: Danziger Ztg. 1924. Nr. 214.)
- 541. Funk, A[nton]: Heimatkunde des Regierungsbezirks Allenstein. Ein Führer durch die Heimat. Für Schulen bearb. 3. verb. Aufl. Allenstein: Danehl 1924. 48 S. 8°.
- 542. Geschichte, Aus der, des Seminars Karalene. (in: Rab. Hart. 3tg. 1924. Rr. 187.)
- 543. Geschichte, Zur, des Memeler Luisen-Inmnasiums. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Nr. 154. Beil.)
- 544. Grigat, Chr.: Das Lehrerseminar zu Ragnit. (in: Tils. Itg. 1924. Nr. 217.)
- 545. Grundmann, F[ritz]: Elbinger Heimatbuch. Für Schule und Haus bearb. Breslau: Hirt 1924. 71 S. 8°.
- 546. Ha a se, Hermann] u. Hermann] Rudolph: Muttersprache, Mutterlaut. Schroedels Grundschullesebuch für Oftpreußen. Halle: Schroedel 1924. XVI, 368 S. 8°.
- 547. (Hassenstein, M., J. Krauledat u. Karl Plenzat:) Zwischen Weichsel und Memel. 3. Aufl. Breslau: Hirt 1924. IV, 48 S. 8°. (Hirts Heimat-Leschefte. Gruppe A: 3. u. 4. Schulj.)

- 548. He i mat, Althreußische. (Hrsg. G. Grunwald [u. a.].) Breslau: Hirt 1924. 128 S. 8°. (Hirts Deutsche Leseheste. Gruppe B: 5.—8. Schulj.)
- 549. He i matland, Mein. Lesebuch f. d. 3. u. 4. Grundsschuljahr. Danzig: Danziger Verl.-Ges. 1924. VI, 323 S. 8°.
- 550. He in cke, P.: Erreichtes und Erstrebtes im Jugendsherbergswerk Ostpreußens. (Lehrerztg. f. Ostsu. Westpr. Jahrg. 55. 1924. S. 404—407.)
- 551. Kinderland am Pregelstrand. Königsberger Heimatfibel. Hrsg. v. Franz Philipp [u. a.]. Breslau: Hirt [1924]. 80 S. 8°.
- 552. Klufe, Paul: Eineinhalb Jahrhunderte oftpreußischer Lehrerbildung. Eine entwicklungsgeschichtl. Stizze ihrer Entstehungsphasen u. e. Lebensbild d. ältesten ostpreuß. Lehrerzeminars zu Pr.-Chlau zu s. 150jähr. Bestehen. (Lehrerztg. f. Ost= u. Westpr. Jahrg. 55. 1924. S. 522 bis 525.)
- 553. Laskowsky, Paul: Auf Grenzwacht im Often. Von deutscher Art u. Arbeit in Posen u. Westpreußen. H. 1 bis 5. Frankfurt a. M.: Diesterweg 1924. 8°. Aus "Lebensgut", Heimatausg. f. d. Grenzmark Posen-Westpreußen.
- 554. Le Coutre, Bruno: Das Memeler Volksschulwesen. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)
- 555. Lehrerzeit ung für Oft- und Westhreußen. Organ d. oftpr. Prod.-Lehrervereins u. d. Pestalozziver. f. d. Prod. Ostpr. Jahrg. 55. 1924. Königsberg: Leupold. 4°.
- 556. Nehring, L[udwig]: Kurzgefaßte Landeskunde von Oftpreußen. Ein Merk- u. Wiederholungsbuch f. d. Hand d. Bolksschüler. 9. Aufl. Neubearb. Braunsberg: Bender 1924. 12 S. 8°.
- 557. Orlowski: Aus der Geschichte des Memeler Lehrerinnenseminars. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Nr. 154. Beil.)
- 558. Phuhl, Heinrich: Erfahrungen über Schülerkneipen, sowie Mittel u. Wege, ihnen vorzubeugen u. sie zu verhindern. Königsberg: Hartung 1923. II, 61 S. 8°.
- 559. Rausch, Alfred: Die Königsberger Fibel. (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 409.)
- 560. Rehberg: Die gefundheitliche Lage der Schuljugend in der Stadt Tilsit. (Die Wohlfahrt. Jahrg. 17. 1924. S. 20—21.)

- 561. Rosenthal, Josef: Dr. Kosch's Waisenerziehungs-Anstalt zu Königsberg i. Pr. 1874. 1924. Geschichte der Anstalt. Königsberg 1924: (Masuhr). 27 S. 8°.
- 562. Sakalanskas, J.: Das Schulwesen und die preus hische Schulpolitik in Neuostpreußen 1795—1806. Phil. Dist. Berlin 1924.
- 563. Schulzeitung, Danziger. Jahrg. 5. 1924. Danzig: Kafemann, 4°.
- 564. Simoneit, Max: Psychologische Gedanken zum Heimatkundeunterricht. Löhen: Taschenberger u. Dembeck 1924. 23 S. 8°. (Psycholog.-pädag. Schriften. H. 4.)
- 565. Strukat, Albert: Geschichtliches Lesebuch für die Grenzmark (Posen-Westpreußen). Langensalza: Belt 1924. V, 159 S. 8°.
- 566. Strunk, Hermann: Die Entwicklung der [Danziger] Mittelschulen 1920—1924. (in: Danziger Itg. 1924. Nr. 354.)
- 567. Urbschat, Frit: Die kaufmännischen Berufs- und Fachschulen in Ostpreußen. Tilsit (1924): v. Mauderode. 54 S. 8°.
- 568. Weng, E.: Grundgedanken eines Lehrplans für Taubftummenanstalten auf den naturgemäßen Wegen der Muttersprache und Arbeitsschule. Im Auftrage d. Ostpr. Taubstummenlehrer-Ver. entworfen. (Bkätter f. Taubftummenbildung. Jahrg. 37. 1924. S. 377—391.)
- 569. Wernicke, [Erich]: Die deutsche Kolonisation im Osten, Geschichtl. Lesestoffe. 1. Leipzig u. Berlin: Teubner 1924. 8°. (Wägen u. Wirken. Beih. 1.)
- 570. Wilhelms = Ghmnasium, 50 Jahre. (in: Abg. Alg. Ztg. 1924. Nr. 430; Abg. Hart. Ztg. 1924. Nr. 432; Ofthr. Woche. Jahrg. 16. 1924. S. 559—560.)

#### G. Universitätswesen.

- 571. Verzeichnis der Vorlesungen an d. Afademie zu Braunsberg im Sommer 1924. Mit e. Abh. v. Prof. Dr. Franz Niedenzu: Malpighiaceae palaeotropicae II. Braunsberg 1924: Ermländ. Ztgs.= u. Verl.=Druckerei. 24 S. 8°.
- 572. Verzeichnis der Vorlesungen an. d. Akademie zu Braunsberg im Winter 1924/25. Mit e. Abh. v. [Vernhard] Laum: Das Eisengeld der Spartaner. Königsberg 1924: Hartung, 59 S. 8°.

573. Awanzig Jahre Technische Hochschule Danzig. 1904 bis 1924. (Danzig 1924: Kafemann.) 60 S. 4°. 574. Zwanzig Jahre Technische Hochschule Danzig. (in:

Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 269.)

575. Jonge, G. de: Technische Hochschule und wissenschaft= liches Leben in Danzig. (Deutschlands Städtebau: Danzig. Berlin 1924. S. 87—92.)

576. Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig. Proaramm für das Studienjahr 1924—1925. Danzia

1924: Springer. 64 S. 80.

577. Sarms, [Wilhelm]: Geschichte des Zoologischen Instituts und Museums der Universität Königsberg. (Berhandl. d. Dt. Rool. Gef. 29. 1924, S. 11-17.)

578. Institut für oftdeutsche Wirtschaft in Königsberg Br. 8. Jahresbericht. 1923. Erstattet pon Brof. Dr. F. K. Mann. (Königsberg 1924: Kbg. Aug. 3tg.) 8°.

579. Albertus=Universität zu Königsberg Br. Personal= verzeich nis f. d. Wintersemester 1923/24 (abaeschlossen am 2. Januar 1924) und Vorlesungsverzeichnis f. d. Sommersemester 1924. Königsberg (1924): Hartuna. 62 S. 8°.

580. Albertus-Universität zu Königsberg Br. Bersonal= verzeich nis f. d. Sommersemester 1924 (abgeschlos= fen am 1. Juli 1924) und Vorlefungsverzeichnis f. d. Wintersemester 1924/25. Königsberg (1924): Hartung.

63 S. 8°.

### H. Buchwesen und Bibliotheken.

581. Benrath, [Gustav Adolf]: Die ersten Erzeugnisse der Danziger Buchdruckerkunft und die Reformation. (in: Danziger Neueste Nachr, 1924. Nr. 8. Beil.)

582. Brachvogel, [Eugen]: Die älteste Bilderbibel des Ermlandes. (Ermländ. Hauskalender. Jahrg. 69.

1925. S. 48-51.)

583. Brachvogel, [Eugen]: Zur Geschichte der ermländi= schen Archive und Bibliotheken. (Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumsk. Ermlands. Bd. 22. S. 162—165.)

584. Feberau, Wolfgang: Gin Beimatverlag in Danzig. (Oftdt. Monatshefte. Jahrg. 5. S. 261—266.)

585. Günther, O[tto]: Eine Erinnerung an Andreas Calagius in der Danziger Stadtbibliothek. (Schlesische Geschichtsblätter. 1924. S. 36—37.)

586. Remp, [Georg]: Die Memeler Stadtbücherei 1920 bis 1923. (in: Memeler Dampfboot. Reklameheft 1924. S. 37—38.)

587. M[ankowski], K[ranz]: Alt-Danziger Buchhandel.

(in: Danziger Bolfsblatt. 1924. Nr. 251.)

588. Mener, William: Sans Weinreich und das erste in Königsberg gedruckte Buch. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924.

Mr. 123.)

589. Müller = Blattau, Joseph: Die musikalischen Schäte der Staats= und Universitätsbibliothek zu Königsberg Pr. (Zeitschr. f. Musikwissenschaft. Jahrg. 6. 1924. S. 215—239 u. gekürzt in: Kbg. Allg. Ztg. 1924. Mr. 310. 314.)

590. Schwandt, Wilhelm: Die Zappio-Bibliothek in Danzig. Danzig: Rafemann (1924). S. 97-110. 80. Aus: Schumacher, Wilh.: Zacharias Zappio. 1924.

591. Schwarz, Friedrich: Der 200 000. Band der Stadt-bibliothek. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 97.)

592. Stadtbücherei, Die, [in Memel] im Betriebsjahr 1923. (in: Memeler Dampfboot, 1924, Nr. 154, Beil.)

### J. Literatur und Literaturgeschichte.

593. Almanach der Oftdeutschen Monatshefte, Grsa, Carl Lange. [2.] 1925. Berlin u. Danzig: Stilke [1924]. 130 S. 4°.

594. Berndt: Die Romantik als oftbeutsche Bewegung mit bes. Berücks. Ostpreußens. Vortragsreferat. (Jahres= bericht d. Alt. Gef. Insterburg f. 1922/23. S. 15—19.)

595. Brausewetter, Artur: Der Rampf mit den Beistern. Ein Roman. Leipzig: Roch (1924). 360 S. 80.

596. Dalmer, Helene: Um des Glaubens willen. Eine Salzburger Emigrantenerzählung. Konstanz: Sirsch [1924]. 183 ©. 80.

597. Domansky, Walter: Das altstädtische Katsarchiv. (Danziger Kalender. 1925. S. 82—85.)

598. Dziubiella, Johannes: Gedichte. Lötzen: Meher 1924. 79 S. 8°.

599. Enderling, Paul: Der alte Aftronom. Danziger Novelle. (Oftot. Monatshefte, Jahra. 5. S. 530—533.)

600. Enderling, Paul: Die Gloden von Danzig. Gine Geschichte aus Danzigs großer Zeit. Stuttgart: Thienemann [1924]. 120 G. 8°.

601. Enderling, Paul: Der treue Jost. Novelle. (Dan=

ziger Kalender. 1925. S. 78-81.)

602. Faber, Sans: Leibhusarentag im Simmel, Bater= länd. Festspiel in 1 Aufz. Danzig: Boenig in Komm. [1924]. 23 S. 8°.

603. Faber v. Bockelmann, Elfa: Danziger Goldwaffer u. a. Märchen. 2. erw. Aufl. Danzig: "Die Ver-

bindung" 1924. 40 G. 8°.

604. Faber v. Bockelmann, Elfa: Im Mormonen= schloß. Eine sonnige Kindheitserinnerung an Oliva. (Oftot. Monatshefte. Jahrg. 5. S. 242—245.)

605. Faber b. Bodelmann, Elfa: Bom Riefen Tullatsch und dem Pfarrturm. Ein Danziger Märchen. (Danziger Kalender. 1925. S. 86—89.)

606. Feberau, Wolfgang: Danzigs Dichter und wir. Danzig: Kafemann 1924, 76 S. 8°.

607. Feberau, Wolfgang: Geflügelte Worte aus der Oftmark. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. S. 285.)

- 608. Frand, Sans: Der kaschubische Spielmann. (Oftbt. Monatshefte. Jahra. 5. 1924. S. 505-512.)
- 609. Greifer, Wolfgang: Die Strandfrau. Gin Oftfee-Roman. (in: Die Trube. Jahra. 1. Nr. 1-6, 8, 10-18.)
- 610. Sammer, Ernft: Marienburg-Feftspiel in 3 Sandlungen f. Freilichtbühne. Caffel: Jungdeutscher Berl. 1924. 64 S. 8°. (Jungdeutsche Bühne. Bb. 5.)
- 611. Hauskalender, Ermländischer, für 1925. Adalberts-Volkskalender.) Hrsg. H. Rempf. Jahrg. 69. Braunsberg: Erml. 3tg.= u. Verl.=Dr. (1924). 144 S. 80.

612. Saustalender, Evangelischer, für die Oftmark. Hrsg. Wilhelm Schmidt. Jahrg. 1. 1925. Beiligenbeil:

Heiligenb. Ztg. 1924. 8°.
613. Heiligenb. Atg. 1924. 8°. Volks= u. Seimatkunde d. Deutschen Seimatbundes, Danzig. [Jahrg. 1.] 1925. Danzig: Danziger Berl. Gef. [1924]. 82 S. 8°.

614. Heimatkalender für den Kreis Deutsch-Krone. Hrsg. v. d. Kreiswohlfahrtsamt Deutsch-Krone. Jahrgang 13. 1925. Deutsch-Krone 1924: Garms, 63 S. 80.

615. Oftbeutscher Seimat = und Schlochauer Rreis = falender. Jahrg. 18. 1924. Schlochau [1924]: Golz. 8°. [Umschlag.]

616. Hülsen, Hans v.: Fortung von Danzig. Roman. Berlin: Morawe u. Scheffelt (1924). 194 S. 8°.

617. Jenisch, Erich: Das verwaiste Annchen von Tharau. (Die Truhe. Jahrg. 1. S. 70 u. Oftpr. Woche. Jahrg. 16. S. 186.)

618. Jenisch, Erich: Gedichte über die Königsberger Feuersbrunft von 1764. (in: Oftpr. Rtg. 1924, Nr. 134. Beil.)

619. Jenifch, Erich: Der junge Goethe im Spiegel ber zeit genössischen Königsberger Kritik. (in: Kbg. Alla, Atg.

1924. Mr. 378, 380.)

620. Jen i fch, Erich: Altere oftpreußische Dialektbichtungen. (in: Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 211.)

- 621. Ralendarz frolewsko-pruski ewangielicki. Dawniei ulozul go i wydal D. Gerg. Dalze wydanie superint. B. Senfela. R. 67. 1925. Königsberg: Sartung [1924]. 157 G. 8°.
- 622. Ralender, Danziger. (Jahrg. 1.) 1925. Danzig: Rafemann [1924]. 144 S. 80.
- 623. Ratichinsti, Alfred: Der Bauerndoktor. Gin Oft= landroman. Danzig: Rafemann 1924, 247 S. 80.
- 624. Rreiskalender, Gerdauener, für Ortsgeschichte und Heimatkunde. Hrsg. R(arl) Werner. [Jahrg. 2.] 1925. (Gerdauen): Gerdauener 3tg. [1924]. 8°.

625. Rüchler, Kurt: Zwischen den Dünen. Roman. Leipzia:

- Grethlein (1924). 341 S. 8°. 626. Landbote, Pommereller. Bearb. v. Norbert Kaschubowski. Kalender für 1925. Jahrg. 1. Tczew-Dirschau: Dirschauer Ztg., [1924]. 8°.
- 627. Liederbuch des Sealer-Clubs am Mauersee in Angerburg. Angerburg 1924: Priddat. 75 S. 80.
- 628. Marcellus, Bermann: Die Alten von Tannenberg. Ein Volksstück in 1 Aufz. d. Erinnerung an b. Schlacht b. Tannenberg. Leipzig: Richter [1924]. 24 S. 8%.
- 629. Miegel, Agnes: Königsberg. Meiner Baterstadt 3. 13. Juni 1924 gewidmet. (in: Rbg. Aug. 3tg. 1924. Nr. 250; Abg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 252; Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 139.)

630. Müller, G.: Elbinger Kirchenliederdichter. (in:

Elbinger 3tg. 1924. Nr. 35. Beil.)

- 631. Müller, Otto: Bon Labommels on andre spoß'ge Lieb. S. 1. Danzig: Danziger Berl.=Gef. 1924, 80.
- 632. Omanfowsti, Willibald: Danzia. Antlit einer alten Stadt. (Danzig: Danziger Berl.-Gef. 1924.) 41 6. 80.
- 633. Pfeiffer, G. B.: Der Judenmord am Elfenhügel. Ein oftpreuß. Detektiv= u. Kriminal=Roman. 2. Aufl. Berlin: Mieth [1924]. 153 S. 8°. (Das mondane Buch. 28. 4.)

- 634. Pompe & i, Bruno: Das Volkslied. (Aus f. Nachlaß.) (Danziger Kalender. 1925. S. 109—115.)
- 635. Püttner, Elise: Das Marzipanherz. Ein Weihnachtsmärchen. Neu beab. u. hrsg. v. L[udwig] Mahlau. 2. Aufl. Danzig: Rasemann 1924. 55 S. 8°.
- 636. Purwins = Frrittie, Lisbeth: Der Kampf um die Heimaterbe. Koman aus d. Memellande. Leipzig: Härtel (1924). 290 S. 8°.
- 637. Rink, Joseph: Koschneiderföhne. Danzig 1924: Boenig. 68 S. 8°. (Koschneider-Bücher. 3.)
- 638. Rink, Joseph: Tattedi. Märchen, Parabeln, Erzählungen, Lieder, Kätsel, Scherze, Gebräuche, Wetterregeln, Sprichwörter u. Redensarten in Koschneidermundart. Danzig 1924: Boenig. 48 S. 8°. (Koschneider-Bücher. 2.)
- 639. Runge, Hans: Atdanziger Frauensprüche. (Oftdt. Monatshefte. Jahrg. 5. S. 512—514.)
- 640. Scheffler, Albert: Graf York von Wartenburg. Vaterländ. Schauspiel in 4 Akten., (Lyd): Selbstverl. (1924). 78 S. 8°.
- 641. Scheffler, Walter: Mein Königsberg. Spazier= gänge in Sonetten und Liedern. (Königsberg 1924: Magistratsdr.) 55 S. 8°.
- 642. Schemke, Max: Wat Ohmke vertällt. Märkes und Powjooskes ut de Danzger Gegend. Danzig: Kafemann 1924, 117 S. 8°.
- 643. Sch midt, Arno: Hundert alte und neue Volksrätsel aus Westpreußen. Danzig: Kasemann 1924. 31 S. 8°. Heimatblätter d. Deutschen Heimatbundes, Danzig. Jahrg. 1924. H. 1.)
- 644. Schmidt, Arno: Eine Wanderung durch das weftspreußische Sprichwort. Danzig: Danziger Verl.-Gef. 1924. 20 S. 8°.
- 645. Schopenhauer, Johanna: Weichsel. (1766—1838.) Erinnerungen. Regensburg u. Leipzig: Habbel u. Naumann 1924. 81 S. 8°. (Bebrängte Ströme. Bb. 3.) (Die Weltliteratur. R. 2, Bb. 3.)
- 646. Seed: Schaffung einer oftpreußischen Heimatliteratur. (Lehrerzeitung f. Ost= u. Westpr. Jahrg. 55. S. 449 bis 451.)
- 647. Sellke, Herbert: Der falsche Bürgermeister [Danziger Rovelle.] (Ostdt. Monatshefte. Jahrg. 5. S. 515—520.)
- 648. Sellke, Herbert: Nohberschlied. Ein plattdeutsches Novellenbuch. Danzig: Kafemann 1924, 162 S. 8°.

- 649. Skowronnek, Fritz: Grenzkrieg. Langensalza: Beltz [1924]. 50 S. 8°. (Ostland. 9.) (Aus dt. Schrifttum u. dt. Kultur. Bd. 90.)
- 650. Sparwasser, Else: Das Ferberblut. Ein Roman aus Danzigs vergangenen Tagen. München: Pflaum [1924]. 351 S. 8°.
- 651. Sparwasser, Else: Antonh van Obbergen. Danziger Roman. 2. Aufl. Danzig: Kafemann 1924. 339 S. 8°.
- 652. Staschus, Daniel: Dorch Reenigsbarg. Möt Riemelkes on 40 Holtschn. Bad Rothenfelde: Holzwarth-Verl. [1924]. 47 S. 8°.
- 653. Steinkeller, Else v.: Wanderdünen. Mit 26 Bilbern v. H. Stubenrauch. Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union [1924]. 270 S. 8°.
- 654. Thalmann, W.: Der Tilsiter Klostersturm. Erzählung aus d. 16. Jahrhundert. Tilsit: Schoenke 1924. 46 S. 8°.
- 655. Berner, Reinhold v.: Der Peter von Danzig. Histor. Roman aus d. Zeit d. Hansa. 3. Aufl. Berlin: Janke (1924). 361 S. 8°.
- 656. Wiechert, Ernst: Der Totenwolf. Roman. Regensburg: Habbel u. Naumann 1924. 257 S. 8°.
- 657. Winterfeld=Warnow, Emmy v.: Um die Neiden= burg. Roman aus Ostpreußens Geschichte. (in: Gum= binner AUg. Ztg. 1924. Nr. 25—77.)
- 658. Wißmann, Maria: Anna Katharina. Eine Geschichte aus Alt-Elbing. (in: Elbinger Ztg. 1924. Nr. 174. Beil.)
- 659. Wüstendörfer, Charlotte: Märchen. Mit Bildern v. Margarete Wessel. Königsberg: Bon 1924. 200 S. 8°.
- 660. Zachau, Johannes: Der schwarze Tod. Eine geschichtl. Erzählung aus d. Kreise Johannisburg. Mit e. Anh. Johannisburg: Johannisburger Ztg. [1924]. 32 S. 8°.

### K. Runft und Wiffenschaft.

- 661. Braun, Fritz: Rathäuser des Ostlandes. (Unsere Heimat. Jahrg. 6. 1924. S. 246.)
- 662. Brosig, Fred: Kunstpflege in der Erenzmark. (Ostdt. Heimat= und Schlochauer Kreiskalender. Jahrg. 18. 1924. S. 20—23.)
- 663. Classen, Karl Heinz: Kunstkahrten in Ostpreußen. (in: Kbg. Aug. Ztg. 1924, Nr. 287.)

664. Clasen, Rarl Sseinz]: Oftmärkische Rathäuser aus ber Ordenszeit. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924. Beil.: Das ill. Blatt. Nr. 2.)

665. Clasen, Rarl Being]: Gotische Schnikaltäre in Oft- u. Weftpreußen. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924, Beil.:

Das ill. Blatt. Nr. 3.) 666. Degen, Heinrich: Nachrichten von Königsberger Künstlern. Zum Druck gegeben durch Arthur Warba. (Althreuß. Forschungen. S. 2, 1924. S. 78—106.)

- 667. Degner, Artur: Künftlerische Nachfolge in Oftbreuken. (in: Beichselztg. Sonderausg. b. 22. Juni 1924.)
- 668. Gollub, [Sermann]: Oftpreußische Geschichtsforschung. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 119 u. Rbg. Sart. 3tg. 1924. Nr. 130.)

669. Gollub, Hermann: Unfere Geschichtsvereine. (Alt-

preuß. Forschungen. S. 2. 1924. S. 107—116.)

670. Gollub, Sermann: Die Sistorische Kommission. (Alt= preuß. Forschungen. S. 1. 1924. S. I-III.)

671, Greifer, Wolfgang: Königsberger Messingkunft, (Die Trube. Jahrg. 1. 1924. S. 109—110 u. Oftpr. Woche. Sahra. 16. 1924. S. 172-173.)

672. Greifer, Wolfgang: Oftpreußische Theater-Berbände.

(Die Truhe. Jahrg. 1. 1924. S. 58—59.)

673. Grengmark 1925. Beimatgabe der Freien Oftmärkischen Bolkshochschule. [Bilder v. Robert Budzinski]. Meserit: Matthias (1924). 65 Bl. 4°. [Runstabreiß= falender.]

674. Jürgens, D.: Künftlerische Lehren aus d. Wieder= aufbau in Oftpreußen. (Zentralblatt d. Bauverwaltung.

Jahra. 43. 1923. S. 50-53.)

675. Rothurn. Zeitschrift f. Theater, Runft u. Literatur. Hrsg. Artur Lewinneck. 1924. Königsberg: Rothurn-Berl. 1924. 80.

676. Oft mark. (Hrsg. Robert Budzinski u. Walter Große.) [Jahrg. 5.] 1925. (Rothenfelde: Holzwart [1924]).

79 Bl. 8º [Wochenabreißkalender].

677. Reigmann: Entwicklungsmomente der Baukunft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. (Mit Memeler Beispielen). (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

678. Satungen. Königsberger Gelehrte Gesellschaft.

Rönigsberg 1924. 7 S. 40.

679. Satungen der Historischen Kommission für oft- und westbreußische Landesforschung. (Altpreuß. Forschungen. S. 1. 1924, S. IV-VI.)

680. Schmit, Hermann: Oft= und Westpreußens Kunst= beziehungen zu Berlin. (in: Kbg. Hart. Itg. 1924. Nr. 301.)

681. Seeberg, Erich: Die Königsberger Gelehrte Gesell-

schaft. (in: Abg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 297.)

#### L. Rirche.

- 682. Banke, Wilhelm: Das Ringen der evangelischen Kirche im Memelgebiet. (Die Eiche. Jahrg. 12. 1924. S. 511 bis 516.)
- 683. Borrmann: Aus der Innern Mission in Ostpreuzen. (Die Innere Mission. Jahrg. 19. 1924. S. 77—84.)
- 684. Ebel, Adalbert: Der Neuprotestantismus in Ostpreußen. Eine Berichterstattung über d. Darbietungen d. "neuprotestantischen Woche" zu Königsberg Kr. 1923 unter bibl. Beleuchtung u. firchl. Stellungnahme. Frankfurt a. D.: Hauß u. Schule 1924. 20 S. 8°.
- 685. Gemeindeblatt, Evangelisches. Jahrg. 79. 1924. Königsberg: Ostpr. Druckerei u. Verl.-Anst. 4°.
- 686. Mahlau, Lludwig]: Aus der Kirchengeschichte des Weichselgaues. Mit zahlr. Abb. Danzig: Kafemann 1924, 64 S. 8°.
- 687. Mitteilungen, Amtliche, des Evangel. Konsistoriums der Brod. Ostpreußen. Jahrg. 1924. Königsberg: Ostpr. Druckerei u. Verl.-Anst. 4°.
- 688. Pa ft o ra l b l a t t für die Diözese Ermland. Jahrg. 56. 1924. Braunsberg: Ermländ. Ztgs.= u. Berlags= Druckerei. 4°.
- 689. Rendtorff, Franz: Der Kulturkampf im Memelgebiet. (Die evang. Diaspora. Jahrg. 6. 1924. S. 82 bis 91.)
- 690. Schubert: Die beutschen evangelischen Gemeinden des litauisch gewordenen Memellandes. (Kirchl. Jahrbuch, Jahrg. 51, 1924. S. 284—285.)
- 691. Schubert: Die unierte evangelische Kirche in den polnisch gewordenen Gebieten von Posen, West- und Ostpreußen und Mittelschlessen. (Kirchl. Jahrbuch. Jahrgang 51. 1924. S. 273—282.)

#### M. Gefundheitswesen.

692. Bericht der Fürsorgestelle für Lungenkranke und Tuberkulöse im Jahre 1923. (Königsberg 1924). 4 S. 4°.

- 693. Bericht über die Sitzung der Arztekammer f. d. Prov. Oftpreußen am 24. Februar 1924. (Königsberg 1924.) 19 S. 8°. (Arztekammer f. d. Prov. Oftpreußen. Nr. 61.)
- 694. Borrmann: Aussätzigenpflege und Lepraheim in Memel. (Die Innere Mission. Jahrg. 19, 1924. S. 57 bis 62.)
- 695. Borrmann: Das Krankenhaus der Barmherzigkeit zu Königsberg Pr. (Evang. Hauskalender f. d. Oftmark. 1925. S. 27—31.)
- 696. Lungenheilstätte "Frauenwohl" bei Allenstein Oftpr. (Oftpr. Woche. Jahrg. 16. 1924. S. 537.)
- 697. Haffkrankheit im 16. Jahrhundert. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 249.)
- 698. Kutscher, Karl: Der Grenzseuchenschutz im Regierungsbezirk Allenstein. (Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankheiten. Bb. 103. 1924. S. 379—384.)
- 699. Lent, Otto: Die Hafffrankheit und ihre Ursachen. (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 577, 578.)

Aus unserm Verlag empfehlen wir:

Geh. Urchivrat Dr. Paul Rarge, Staatsarchivdirektor in Ronigsberg Pr.

### Die Litauerfrage in Altpreußen in geschichtlicher Beleuchtung

2,25 21.

Dr. Mag Bein, Staatsarchivrat in Rönigsberg Pr.

## Johann v. Hoverbeck

Gin Diplomatenleben aus der Zeit des Großen Kurfürsten Gehestet 8,— M., in Ganzleinen 9,50 M.

### Rönigsberger Studien zur Musikwissenschaft

herausgegeben vom Aufikwissenschaftlichen Seminar der Albertus-Universität zu Königsberg Pr.

Heft 1, geheftet 2,— M. Dr. Müller = Blattau, Grundzüge einer Geschichte der Fuge.

Hüsel, Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Königsberg i. Pr.

Bruno Meyer & Co. Rönigsberg i. Pr., Paradeplat 10

Mitte Juni erscheint in unserm Berlag:

### hermann Güttler:

# Königsbergs Musikfultur im 18. Jahrhundert

Geheftet 16 M., Gangleinen 17.50 M., Halbleder 20 M.

Zum ersten Male wird hier das bisher in der Königsberger Musikgeschichte wenig behandelte und fast gänzlich undurchforschte 18. Jahrhundert einer kulturgeschichtlichen und stilkritischen Drientierung unterzogen. Das Zeitalter Joh. Seb. Bachs wird für Königsberg durch die durch den Verfasser aufgefundenen riesenhaften Oratorienmanustripte des altstädtischen Kantors Georg Riedel (1676—1738), die die Hochentwickelung des großen Königsberger Stils des 17. Jahrhunderts dokumentieren, plößlich in das hellste Licht gerückt. Das Wort für Wort durchkomponierte "Evangelium Sanct Matthäi" (1721), bie ebenfalls völlig durchkomponierte "Offenbarung Johannis" (1734), aber auch der vollständige "Bsalter" (niedergeschrieben in den Jahren 1721—1724) stehen in ihren kolossalen Ausmahen in der Kunst der

Die sich nach der russischen Offupation reich entwickelnde Musikübung ber Königsberger Renner und Liebhaber gelangt weiterhin erstmalig zu geschloffener Darftellung. Wir erhalten einen Einblick in die Hauskonzerte der geistig und gesellschaftlich hochstehenden amblid in die Hausdisterte ver genig und gefeuligafting dochtegenden musikalischen Familien, der Reyferlingks, Gröbens, Scherres', Leftocas u. a., bei denen die Königsberger Geistesgrößen der Jeit verkehrten und hier in Berührung zur Tonkunft kraten. Die Jugendgeschichte Reich ardts und E. T. A. Hoffmanns verleiht diesem eigenartigen Kulkurkreis auch nach dem Reiche hin starke Beachtung.
Die Singspielaufführung en in dem Theater auf dem Krehz hen platze, weder gegebereren ward die logar Cant bestützte gegennigen der Königsbereren ward die logar Cant bestützte gegennigen der geschenden

berger waren und die sogar Kant besuchte, gelangen zur eingehenden Behandlung. Hier dürste die Königsberger Singspielproduktion eines Stegmann, Mühle und Fr. Ludw. Benda von Interesse lein. Alls Repräsentanten der Königsberger Hausmusik gewinnen die Klaviersonaten Chr. W. Bodbielskis, das kürzlich aufgefundene Liederbuch des Sekretärs Halter u.a. Beachtung.

Zweiundzwanzig größtenteils bisher unveröffentlichte Text = beilagen, Faksimiles und Bildreproduktionen er-höhen die Ankhaulichkeit des Stoffes. Beste Auswahl bei Papier und Einbänden gereicht dem Werk Hermann Güttlers zu

Bruno Meyer & Co.

Rönigsberg i. Pr., Paradeplat 10

# Alltpreußische Forschungen

herausgegeben von der

Historischen Rommission für osts und westpreußische Landessorschung

1925, Heft 2.

### Inhalt:

Brachvogel, Aifolaus Roppernifus im neueren Schrifttum. Stadie, Beiträge zur Fischerei aus Oftpreußens Bergangenheit. Rühle, Dorothea von Montau.

Konichel, Die evangelische Kirche Oftpreußens im 18. Jahrhundert.

Strunt, Blan einer wiffenschaftlichen Sammlung aller Flurnamen Dit- und Weltpreußens.

Renfer, Die Erforschung der ost- und westpreußischen Stadtptane.

Bermte, Altpreußische Bibliographie für 1924, II.

Königsberg i. Pr. Brund Meher & Co. 1925.

Alle Sendungen (Manustripte und dgl. m.) sind zu richten an die Geschäftsstelle der Historischen Rommission, Königsberg i. Pr.,
Schloß (Graatsarchiv).

Redaktionsschluß: 1. Januar und 1. Juli.

Drud: Oftpreußische Druderei und Verlagsanstalt U.-G. Rönigsberg i. Pr.

# Altpreußische Forschungen

herausgegeben von der

# Sistorischen Rommission für oste und westpreußische Landessorschung

1925, Heft 2.

### Inhalt:

Brachvogel, Nikolaus Roppernikus im neueren Schriktum. Stadie, Beiträge zur Fischerei aus Ostpreußens Vergangenheit. Rühle, Dorothea von Montau.

Konschel, Die evangelische Kirche Ostpreußens im 18. Jahrhundert.

Strunk, Plan einer wissenschaftlichen Sammlung aller Flurnamen Ost= und Westpreußens.

Rehser, Die Erforschung der oft- und westpreußischen Stadtpläne.

Wermfe, Altpreußische Bibliographie für 1924, II.

Königsberg i. Pr. Bruno Meyer & Co. 1925 Alle Rechte vom Verleger vorbehalten.



# Inhaltsverzeichnis.

| 1925, Heft 1.                                                                                                        |       |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                      | Geite |  |  |  |  |  |
| La Baume, Germanen und Allfslawen in Oftbeutschland                                                                  | 5     |  |  |  |  |  |
| Renfer, Die firchenrechtliche Stellung ber Deutsch-Ordensgemeinden                                                   | 15    |  |  |  |  |  |
| Schmid, Maler und Bildhauer in Preugen gur Ordenszeit                                                                | 39    |  |  |  |  |  |
| Bein, Preußische Hofordnungen bes 16. Jahrhunderts                                                                   | 52    |  |  |  |  |  |
| Juntke, Die baulichen Anderungen im Dome zu Königsberg Pr. infolge ber Aufstellung der v. Wallenrodischen Bibliothek | 69    |  |  |  |  |  |
| Schwartstopf, Jakob Michael Reich, ein Dramatiker des 17. Jahr-<br>hunderis                                          | 77    |  |  |  |  |  |
| Krollmann, Ein politisches Gutachten von G. W. v. Leibnit in einem oftpreußischen Archive                            | 95    |  |  |  |  |  |
| Braun-Raufmann, Ein Brief an Johannes Falf über die Be-<br>fetzung Danzigs burch die Preußen im Jahre 1793           | 99    |  |  |  |  |  |
| Besprechungen:                                                                                                       |       |  |  |  |  |  |
| B. Schmid, Ein neues Buch über die Marienburg                                                                        |       |  |  |  |  |  |
| Hein, Erich Caspar, Hermann von Salza und die Grün-<br>dung des Beutschordensstaates in Preußen                      | 107   |  |  |  |  |  |
| Renser, Walter Geißler, Die deutsche Stadt                                                                           | 120   |  |  |  |  |  |
| M. Hein, Johann von Hoverbeck, Ein Diplomatenleben                                                                   | 192   |  |  |  |  |  |
| Wermke, Altpreußische Bibliographie für 1924, I                                                                      | 190   |  |  |  |  |  |
| continue, with the plant of the total plant 1021, 1                                                                  | 199   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |
| 1925, Heft 2.                                                                                                        |       |  |  |  |  |  |
| Brachvogel, Aifolaus Roppernifus im neueren Schrifttum                                                               | 5     |  |  |  |  |  |
| Stadie, Beiträge gur Fischerei aus Oftpreugens Bergangenheit . 4                                                     |       |  |  |  |  |  |
| Rühle, Dorothea von Montau                                                                                           |       |  |  |  |  |  |
| Ronichel, Die evangelische Rirche Oftpreugens im 18. Jahrhundert 10                                                  |       |  |  |  |  |  |
| Strunt, Plan einer wissenschaftlichen Sammlung aller Flurnamen                                                       |       |  |  |  |  |  |
| Olts und Westpreugens                                                                                                |       |  |  |  |  |  |
| Rehser, Die Erforschung der oft= und westpreukischen Stadtplane 1:                                                   |       |  |  |  |  |  |
| Wermke, Altpreußische Bibliographie für 1924, II                                                                     | 121   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |

### Inhaltsverzeichnis.

|  | Inutte, Die daulichen Anderungen im Dome zu Könlösderg Pr. infolge der Alestennen der v. Wallenrodrichen Bibliothet . |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  | Tecraite, Altiprenhilds Abliographic für 1924, I                                                                      |  |  |  |  |

### 1925, Seft 2.

# Nikolaus Roppernikus im neueren Schrifttum.

Von Eugen Brachvogel.

### I. Das Werden der foppernifanischen Geiftestat.

Die Frage, die immer in der Koppernikusforschung die größte Spannweite besitzt und zuvorderst auf Lösung wartet, zielt nach dem Berlauf der Gedankenfolge, die Koppernikus zum Meister der neueren Sternkunde erhob. Noch niemals ist diese Kernstrage in dem astronomiegeschichtlichen Schrifttum zu einer so erregenden Macht emporgewachsen als im letzen Bierteljahrshundert der Koppernikusforschung, als gerade jetzt, da die Abwägung der verschiedenen völkischen Kulturwerte nationale Ansprüche verwirrend in den Blickpunkt der Forscher und Synsthetiker schleuberte. So fließen aus dem Schrifttum selbst die ordnenden Leitgedanken der folgenden Zusammenfassung: Ist das Weltbild des Koppernikus griechisch? Ist es französisch? Ist es italienisch, deutsch, polnisch? In diesen verschiedenen Farben bricht sich heute das Licht der älteren und neuesten Aufspürung von Vorläusern des Koppernikus.

1.

Koppernifus hat selbst in dem an Papst Paul III.gerichteten Widmungsbrief seines Werkes De revolutionibus orbium coelestium auf den Zusammenhang seines Gedankenganges mit den wissenschaftlichen Leistungen der Antike hingewiesen: "Inde igitur occasionem nactus, coepi et ego de terrae mobilitate cogitare". Den Zusammenhang nun mit den einzelnen des Aufgabe stand bereits am Ansang des Weges, den die Koppernifussorschung genommen. Als der Altmeister dieser Forschung, L. Prowe, über die Abhängigkeit des Koppernifus von den Gedanken griechischer Philosophen und Astronomen im Jahre 1863 einen Vortrag<sup>1</sup>) hielt, konnte er auf eine Monographie darüber von Ludwig III.

<sup>1)</sup> L. Prowe, über die Abhängigkeit des Copernicus von den Gestanken griechischer Philosophen und Astronomen. (Preuß. Prob.-Bl. 3, F. Bd. X. H. pro 1865.)

Jahre 1810 hinweisen. Den Söhepunkt erreichte G. B. Schia= parellis Abhandlung über "Die Vorläufer des Koppernikus im Altertum", deutsch 1876 von M. Curte2). Diese und eine neuere Abhandlung Schiaparellis [1898]3) ist auch für die neuesten Darstellungen aus der Geschichte des heliozentrischen Shiftems, z. B. in der von Sinne berg herausgegebenen "Die Kultur der Gegenwart" grundlegend geblieben. Die umfang= reichen, alle bisherigen Untersuchungen weit überragenden Studien des Krakauer Prof. 2. A. Birken majer zur Entwickelungsgeschichte der koppernikanischen Idee sind noch garnicht, die erkenntnistheoretischen Untersuchungen des Franzosen P. Du= Daher ist das Bild. hem noch recht wenig benutt worden. das uns Sepperger's Mechanische Theorie des Planeten= shiftems und Frang Boll's, Die Entwickelung des Aftrono= mischen Weltbildes im Zusammenhang mit Religion und Phi= losophie, beides Abhandlungen in Hinnebergs Kultur der Gegenwart4), ebenso J.L. Seiber g's Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin im klassischen Altertum [1920]5) entwerfen. ebenso klar wie dürftig. Sie wissen kaum viel mehr zu sagen, als was Koppernikus (im folgenden dafür Kop.) felbst in seinem Widmungsbriefe gefagt hat. Sie berichten freilich, wie die primi= tive Vorstellung von der Erde als dem ruhenden Mittelpunkt der Welt von den Griechen aufgegeben und die Anschauung der Phthagoreer von der Augelgestalt der Erde und der Himmelskör= ver überhaupt durch Philolaos zu einer Bewegung der Erde um ein Zentralfeuer vorgeschritten, bis Aristarch von Samos im 3. Jahrhundert das vollständige koppernikanische System verfündete. Vergeblich erwarten wir aber in diesen allgemeinver= ständlichen Einführungen in die astronomische Lehrentwicklung Antwort auf die Fragen: Hat Kop. unmittelbar bei den Griechen angefangen ober nicht vielmehr nachträglich sich von ihnen Bestätigung und weitere Klärung geholt? Sind nicht etwa Zwischenglieder, nähere Vorläufer aus der Reihe der mittelalterlichen Scholaftiker, einzuschalten? Es werden uns die einzelnen griechischen Vertreter der Weltspsteme genannt, auch

3) In der Zeitschrift Atene e Roma I. 1898.

5) F. L. Seiberg, Naturmissenschaften, Mathematik und Medizin im klafsischen Altertum. 2. Auflage (In "Natur und Geisteswelt",

Mr. 370) 1920.

<sup>2)</sup> G. B. Schiaparelli, I precursori di Copernico nell' Antichità. Deutsch von M. Curțe. Leipzig 1876.

<sup>4)</sup> Die Kultur der Gegenwart, herausgegeben von Paul Sinne= berg. Aftronomie unter Redaktion von J. Sartmann. Des Gefamtwerkes Teil III, Abteil. III, 3. 1921. Leipzig und Berlin. Darin S. 216 ff. J. v. Sepperger, Mechanische Theorie des Planetenshstems. — S. 1 ff. Franz Boll, Die Entwicklung des astronomischen Weltbildes im Zusammenhang mit Religion und Philosophie.

die von Kop. selbst erwähnten, mehr nicht. Man spricht von Philolaos, einem der Pythagoreer des 5. Jahrhunderts, der zum ersten Mal in seinem Weltsnstem die Erde aus dem Mittelpunkt entfernte und ein Zentralfeuer annahm, um das sich die Fixfterne, die 5 Planeten, Sonne und Mond, Erde und eine Gegenerde bewegten. Man nennt die Pythagoreer Efphantos und Sifetas, die an Stelle der Bewegung der Erde und Gegenerde um das Zentralfeuer nun die Bewegung der Erde um ihre eigene Achse forderten. Die Systeme des Eudoros, Aristoteles, Sipparch, Ptolemaus nahmen, so erfahren wir weiter, die Erde als Mittelpunkt an und erreichten ihren letten Ausbau im ptolemäischen Weltspstem, das mit Efzentern und Epizpklen die Bewegungen der Planeten zu erklären versuchte und nahezu vermochte. Ein zweites System, nach Tycho de Brahe, dem grogen dänischen Astronomen des 16. Jahrhunderts, benannt, bei dem einige Planeten die Sonne umkreisen, ist weniastens für Merkur und Venus von Herakleides von Pontos, also im 4. Jahrhundert, wohl zuerst ausgesprochen worden. Das dritte und fühnste System nahm der kleinen Erde ihren Vorrang und lieft sie gleich den andern Planeten um die Sonne freisen, so wie Philolags ihr bereits die Bewegung um ein Weltfeuer als Mittelpunkt gegeben hatte. So schloß sich an das Weltbild des Philolaos spätestens im 3. Jahrhundert vor Christus auch bas koppernikanische Weltsustem an, vertreten von Aristarch von Samos und Seleukos von Seleukeia. Diese Grundlinien, die Franz Boll mit sicherer Hand zeichnet, lassen auch nicht einmal ahnen, welche Rolle der Widerstreit zwischen Aristoteles und Ptolemäus, zwischen den Vertretern der Homozentren und Erzentren, in der Stellungnahme des Rop. fpielen mußte. Und mit welchen von ihnen ist Kop. in geistige Verbindung getreten? Wie hat er diese Verbindung gefunden? Unmittelbar oder in Umbildungen? Erst Birkenmajer hat uns die einzelnen Quellen und Zuflüsse antiker Kenntnisse ins Gedankengut des Rop. aufgedeckt. Sehr anfechtbar ist, wie wir sehen werden, die Formulierung Franz Boll's: "Kop. hat sehr wohl gewußt, daß seine entscheidende Erkenntnis ihm von den Griechen des 3. vor= christlichen Jahrhunderts vorweggenommen war", noch anfecht= barer das Lob Aristarchs als unmittelbaren Vorgänger des Kop., ein Lob, das Erich Frank in seinem schwungvollen Essah über "Mathematik und Musik und der griechische Geist"6) zu dem klingenden Ausruf formt: "Kop. konnte einfach das fertige Refultat Aristarchs aufnehmen und da anfangen, wo die Grie-

<sup>6)</sup> Er ich Frank, Mathematik und Musik und der griechische Geist. (Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur. Bb. IX. 1920—21, Heft 2. Tübingen 1921, Seite 222 ff.)

chen aufgehört haben." So kurz und glatt war der Weg von den Griechen zu Kop. nicht. Aus der Bekanntschaft des Kop. mit Aristarch einen so gewaltigen Einfluß auf den Gedanken= gang des Kop. zu folgern, hat sich durch Birkenmajers Forschung als versehlt erwiesen. Durch ihn wissen wir, daß Kop, nacheinander zwei verschiedene heliozentrische Spfteme ge= schaffen, das eine in dem zwischen 1504 und 1512 entstande= nen Commentariolus, das andere in dem koppernikanischen Sauptwerf De revolutionibus orbium coelestium, und nur im letten Werk, nicht im Comment. kommt Aristarch zum Vorschein. Im Comment. nennt Kop. Ptolemäus, Eudoros, Ralippos als die Schöpfer des geozentrischen Systems mit homozentrischen Sphären, ferner Hipparch und Albategni. Die Revolut. erwähnen Aristarch viermal.7) Auch Hepperger glaubt die Reihe der von Rop. in seinem Widmungsbriefe genannten Bythagoreer durch Aristarch ergänzen und Kop. un= mittelbar mit Aristarch verbinden zu müssen. Schon Abolf M ii I ler, Nik. Rop. [1898]8) hat, auf Schiaparelli fußend, die Beziehung des Aristarch, dieses Hauptvertreters eines heliozen= trischen Systems, zu Rop. als nebensächlich betont, hat sogar bemerkt, daß Rop. von ihm nicht viel mehr als den Namen ge= kannt habe. Weit über Schiaparelli hinaus weiß Virkenmajer Informationsquellen des Kop. aus der Antike zu nennen, vor allem Aratos, Kleomedes, Plinius, Proflos, Strabo, Theon, ohne fie deshalb mit dem Range von Vorläufern auszuzeichnen. Rop. hat das griechische Weltbild nicht übernommen, sondern sich nach einer Beit kritischer Tätigkeit, die der Beschäftigung mit antikem Schrifttum, eigenen Beobachtungen und logischen Bedenken ent= sprang, eigener schöpferischer Arbeit zugewandt. Das ift das Endurteil Birkenmajers. Der Hinweis Ciceros auf Siketas gab Rob. den Anstoß, sich im griechischen Schrifttum umzusehen, und ebenso trieben ihn voran die von Plutarch überlieferten Ge= danken der Pythagoreer Philolaos, Heraklides, Ekphantos, welche er auch in den Schriften von Aratos, Plinius, Martinia= nus Cavella, Vitruvius ausgesprochen fand.

Birkenmajer (im folgenden = B.) führt uns in seinen größeren Werken, Mikolaj Kopernik [1900] und Stromata Copernicana [1924]<sup>9</sup>) in vielen Einzeluntersuchungen auf zwei ineinander verschlungenen, fast ermüdend lang angeleg=

8) Abolf Müller S. F., Nikolaus Copernicus, der Altmeister der

neueren Aftronomie. Freiburg 1898.

<sup>7)</sup> Ludwig Anton Birtenmajer, Mikolaj Kopernik. Czesc pierwsza. Studya nad pracami Kopernika oraz materyaly biograficzne, Krafau 1900, Seite 84—86.

<sup>9)</sup> Lubwig Anton Birfenmajer, Stromata Copernicana, Studja poszukiwania i materjaly biograficzne. W Krakowie 1924.

ten Pfaden tief hinein in die einzelnen Phasen des kopper= nikanischen Gedankenganges. Die ihm von seinen näheren Landsleuten fehr halb10) erwiesene Anerkennung, welche ihm von der deutschen Wissenschaft bisher garnicht gezollt wurde11). aber nach der sehr wünschenswerten Uebertragung der polnischen Werke ins Deutsche zu erwarten steht, wird auf die Scheidung dieser beiden Bfade wohl achten müssen, den philologisch-mathematischen Rachweis der literarischen Quellen und den an Zeit. Ort und Perfönlichkeiten geknüpften Ablauf. Während lettere Darlegung mit einem in wissenschaftlichen Abhandlungen sehr auffälligen, gereizten Ton und mit oft wiederholten rednerischen Einwirkungen den Leser für eine national=polnische Auswer= tung des Gegenstandes zu gewinnen sucht und darum erst durch genaue wissenschaftliche Nachprüfung vom Vorwurf der Voreingenommenheit sich wird reinigen lassen, dürfen wir die mit erstaunlichem Fleiß und aftronomiegeschichtlichem Verständnis aufgedeckten Quellen und Zeugnisse von vornherein mit größerer Zubersicht in Augenschein nehmen. 12)

Kür die Entwicklung des aftronomischen Gedankens des Verfassers der Revolut. orb. coel. ist von erstklassigem Wert das in Upfala aufbewahrte eigene Exemplar des Kop. der Tabulae astronomicae divi Alphonsi regis und Tabulae directionum von Regiomontanus. Die Notizen in Diesem he=

10) Eine Besprechung von Mit. Kop. im Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des sciences mathéma-

tiques et naturelles. Cracovie 1902, Seite 200 ff.

1. Die Sternwarte des Koppernikus in Frauenburg (in: Das Roppernikus-Museum in Frauenburg. Elbing 1916).

Ferner: Zwei Bildnisse des Kifolaus Koppernifus (in: Die Bildnisse der ermländischen Bischöfe. Zeitschr. für die Geschichte und Alterstumskunde Ermlands. Band XX.), Braunsberg 1919.

12) Die Übersetzung der wichtigeren Abschrichte in Mik. Kop. derstatte ich den Copper Christiste in Archiverte ich den Copper Christiste ich den Christiste ich der Christiste ich der Christiste ich der Christiste ich den Christiste

<sup>11)</sup> Lediglich eine Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse aus Birkenmajers Mik. Kop. machte uns zugänglich B. Buszchnski, Eine der neuesten Forschungen über Coppernicus, in Mitteilungen des Coppernicus-Vereins, März 1908, 16. Seft, Ar. 1. Dezember 1909. 17. Seft, Ar. 4. In bolkstümlichen Schriftchen find einige Ergebnisse der Arbeit Birkenmajers von mir verwertet in:

<sup>2.</sup> Frauenburg, die Stadt des Koppernikus. Allenstein 1919. 3. Nikolaus Roppernikus, der Begründer der neuen Sternkunde. Die Sternwarte des Koppernikus in Frauenburg. Die erm= ländischen Koppernikusstädte (in: Unsere ermländische Seismat. Beiblatt der "Ermländischen Zeitung". Braunsberg, mat. Beiblatt der 19. Februar 1923).

danke ich den Herren Gerichtsrat Julius Brachvogel in Bromberg und stud. theol. August Scharnomsfi in Braunsberg, die bollständige Übersetzung von Stromata Copernicana Herrn Studienrat Basmann in Braunsberg. Die gelbliche Förderung dieses Unternehmens ist das ausschließliche Verdienst des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands.

reits von Prowe befanntgegebenen, aber bisher nicht hinreichend ausgebeuteten Buch bringen Licht in die schon erwähnte Fest= stellung, daß Kop. nicht einen, sondern nacheinander zwei verschiedene heliozentrische Systeme ausarbeitete, ein konzentrisch= zweiepiznklisches und später ein erzentrisch-einepiznklisches. Rop. betrachtete zunächst die Absiden (Abstandspunkte einer Planetenbahn bezüglich eines festen Punktes) der Sonne und der Planeten bezüglich der Fixsterne als unbeweglich. In den Notizen und Berechnungen des Rop., in eben diesen Alfonsini= schen Tafeln, sind die Absiden der Planeten sowie deren Bewegungen schon auf die Sonne bezogen. Die Bräzession, durch welche die Stelle der Sonnenabside sich verändert, wird schon in den älteren Notizen durch die konische Bewegung der Erdachse gedeutet, die sich in erster Linie an der wendekreisförmigen Bewegung der Sonnenabside widerspiegelt, und das ganze jenen Notizen entsprechende Planetensystem ist schon ohne den gering= sten Zweifel heliozentrisch, offenbar in seiner ursprünglichen helio= zentrischen Gestalt, die in der Folge nicht wenig verändert wurde<sup>13)</sup>. Im Commentariolus<sup>14</sup>), der sich auf seinem ersten Shftem aufbaut, nennt Kop. Ptolemäus, Eudogos und Kalippos, die Schöpfer des geozentrischen Systems mit homozentrischen Sphären, ihm bekannt aus dem 12. Buch der Aristotelischen Metaphysik samt ihrem Kommentar des Simplicius. Buthagoreer find hier nur im allgemeinen erwähnt, ein Zeugnis dafür, daß Kop. seine damaligen Kenntnisse über sie nur aus Schriften allgemeinen Inhalts über die Phthagoreer, wie aus Aristoteles und Plutarch, geschöpft hat. Ferner nennt er Sip= parch und Albategni, ihm vermittelt durch die Epitome des Regiomontanus. Rop. hat sich eben in der ersten Zeit nicht der aroken Itolemäischen Himmelskunde, des Almagest selbst<sup>15</sup>), bedient, sondern der 1496 erschienenen Epitome Almagestae von Beurbach und Regiomontanu 316). Aus der Metaphysik des Aristoteles schöpfte also Kop. die Rachricht von den homozentrischen Sphären des Eudoros und Kalippos. d. h. von einem anderen geozentrischen Spstem als dem des Ptole= mäus. Gleich in den ersten Sätzen des Commentariolus sowie in der Widmung der Revolut. bekennt Rop., daß der er fte Ansporn zu seinen fritischen Erwägungen die Unstimmigkeit der aftronomischen Schullehre mit dem Syftem der homozentrischen

<sup>13)</sup> Stromata, Seite 345.
14) Abolf Müller, Nicolai Coppernici . . commentariolus. Beitschr. für die Geschichte und Altert. Ermlands, Bd. XII, S. 359 ff. Braunsberg 1899.

<sup>15)</sup> Mik. Kop., S. 84 ff. 16) Vgl. unten Anm. 37.

Sphären des Eudoros und Kalippos sowie der logische Fehler jener Lehre war<sup>17</sup>). Von den logischen Widersprücken in den Porftellungen des Ptolemans hatten feine Gedanken über die Beweglichkeit der Erde den Ausgang genommen: "occasionem nobis praestiterunt de mobilitate terrae cogitandi"18). Der Widerspruch im Ptolemäischen System, den wir um des Zusammenhanges des koppernikanischen mit dem griechischen Weltbilde wenigstens in Rürze hier kennen lernen müffen, zeigte fich dem Scharffinn eines Rop. zunächft bei den Ptolemäischen Aequanten. Im Ptolemäischen System bewegt sich der Mittelbunkt des Epizykles gleichförmig auf der Beripherie der sich erhebenden Erzentrizität (=deferens), ber= art jedoch, daß ihr Mittelpunkt weder im Mittelpunkt der Erbe, noch im Mittelpunkt der Ekliptik, sondern auf der Sälfte des Weges zwischen diesen beiden Punkten (d. h. excentr. aequans) lieat19). Der Widerspruch beruht weiter darauf, daß die Bewegung des Epizykels im Hinblick auf den Mittelpunkt des eigenen, sich erhebenden Kreises nicht gleichförmig war. Ein aristotelisches Hauptariom der alten Astronomie war aber dies. daß alle Bewegungen der Himmelskörper gleichförmig oder aus gleichförmigen zusammengesett sein müssen. Damit konnte der geometrische Teil des Ptolemäischen Spstems nicht in Einflang gebracht werden. Die Ablehnung der logisch unmöglichen Aeguanten bei den Planeten erschütterte das ganze alte aftronomische Gebäude, die Preisgabe ihrer gewaltigen Spizyklen hinwiederum, eben nur eine Folgerung aus jenen, zerftörte es vollständig. Für diesen ersten, den Abschnitt der kritischen Tä= tigkeit in der geistigen Arbeit des Rop., spricht die Gesamtheit der Untersuchungen, insbesondere auch der Commentariolus. In diesem sehen wir alle Planeten mit einziger Ausnahme der Erde völlig ohne Erzentrizitäten, an ihrer Stelle aber die in ihrer Wirkung ihnen gleichkommenden homozentrischen Rreise, jeden mit einer bestimmten Menge von kleinen Epizyklen, und schließlich ein Neues, die Bewegung der Erde um die Sonne, die an Stelle der Menge gewaltiger Epizyklen eingeführt ist20).

Nachdem Kop. den im Ptolemäischen System versteckten Widerspruch bemerkt und damit den Glauben an dessen Richtigsteit versoren hatte, begann er nachzudenken, ob die Erscheisnungen am Himmel sich nicht auf eine andere verstandes mäßig einfachere und logischere Urt erklären ließen, und durch Beobachtungen fand er,

 <sup>17)</sup> Stromata, S. 120.
 18) Mik. Kop., S. 445.

 <sup>&</sup>lt;sup>19)</sup> Bgl. über das Ptolemäische Spstem Hinneberg.
 <sup>20)</sup> Mik. Kop., S. 187—190.

daß die alte aftronomische Lehre nicht bloß vernunftwidrig, son= bern auch sinnenfällig falsch, mit den Erscheinungen am Simmel unverträglich war. Nachdem er sich in dieser überzeugung befestigt hatte, beschloß er, wie er das selbst berichtet, die verschiedenen Werke der alten Schriftsteller, die er nur auftreiben konnte, zu durchmustern, ob darin etwa frühere, von Ptolemäus abweichende Vorstellungen vom Weltbau sich fänden. Und siehe da, er fand, wie er selbst aufrichtig bekennt, zuerst bei Cicero (Academicarum quaestionum libri duo 4, 39) die Erwähnung, daß einige Buthagoreer wie Siketas, Ekphantos und andere der Meinung waren, daß die Erde irgendeine Bewegung haben könnte, dann eine ähnliche, gleichfalls von den Bythagoreern herrührende Nachricht bei Plutarch (De placitis philosophorum 3, 13). Beides war für Kop. eine ausreichende Anregung, um selbst über die Mög= lichkeit der Bewegung der Erde nachzusin= nen. Die wichtigere, von Plutarch überlieferte Nachricht ist zu Rop. durch ein enzyklopädisches, ihm schon in seinen jüngeren Jahren als Informationsquelle dienendes Werk des italieni= schen Humanisten Georg Valla († 1499) De expetendis et fugiendis rebus 1501 gelangt, worin das genannte Plutarchische Schriftchen zum ersten Mal ins Lateinische übertragen ist. Diese Feststellung, auf die B. mit berechtigter Entbeckerfreude hinweist, ist fraglos ein Hauptglied der Rette, die vom koppernikanischen Weltbild zum griechischen hinüberschwingt21). Unter den Anregungen, welche weiter den Gedanken über die Möglichfeit iraendwelcher Bewegungen der Erde und über die Wahr= scheinlichkeit der heliozentrischen Einrichtung des Systems der planetaren Welt geschürt haben, schreibt B. der astronomischen ariechischen Schrift des Aratos und seines Kommentators Theon eine wichtige Rolle zu. Aus einem in Theons Rom= mentar von Rop, durchstrichenen Abschnitt empfangen wir die Überzeugung, daß hierbei nicht nur der Glaube an die alten Vorstellungen in Rop. wankend geworden, sondern auch die Idee von der Beweglichkeit der Erde emporgestiegen sei22).

Inwieweit die Lehrer des Kop. und seine Zeitgenossen als Vertreter der geozentrischen Lehre in ihrer homozentrischen oder erzentrischen Ausgestaltung die Zweisel des Kop. geweckt, wer ihn in das antise Schrifttum eingeführt hat, beantwortet uns B. für die Krakauer Zeit des jungen Studenten [1491—95], für seinen Aufenthalt in Vologna [1496—1500], in Padua [1501—04] durch Einzeluntersuchungen, die zwar zum Kapitel nationalen Anteils an der geistigen Entwickelung des Scholaren

 <sup>21)</sup> Stromata, S. 162.
 22) Mik. Kop., S. 135 ff.

wesentliche Beiträge bieten, aber die Frage einer Uebernahme des griechischen Welthildes von Rop. nicht fördern. Ginen im zeitgenössischen Schrifttum nicht zutage liegenden strom antifer Renntnisse scheidet dabei B. stillschweigend aus. desgleichen die Untersuchung von Zusammenhängen mit den früher auftauchenden Zweifeln am Ptolemäischen Spftem. obwohl die Gewalt geistiger, nur spärlich ins Schrift= tum eingebetteter Strömungen vermutet werden darf, von Bierre Duhem und andern sogar überwiegend in Rechnung gestellt wird. Sepperger ift in seiner schon genannten ge= meinverständlichen mechanischen Theorie des Planetensustems an den auffallenden, anscheinend zuerst von König Alfons X. von Kastilien wegen gewisser Unstimmigkeiten erho= benen Bedenken gegen das Ptolemäische System mit Recht nicht vorübergegangen und ftellt ans Ende dieses Bindegliedes mit der antiken Weltanschauung unsern Rop. als jenen, der als erfter zu zweifeln aufhörte. Ernft Gold= be ck, Der Untergang des kosmischen Welthildes der Antike. [1925]<sup>23</sup>) lehnt methodische Untersuchungen nach der Art Bir= kenmajers völlig ab und rechnet trot bewußten Mangels streng philologischer Begründung mit einem mystischen, aus Platos metaphnfischen Spekulationen gespeisten Ginftrom, deffen gestaltende Kraft die wirkliche Ursache für die koppernikanische Geistestat gewesen sei. Es verschlägt nichts, daß Rop. selbst sich zu Ciceros und Plutarchs vermittelnder Urheberschaft bekennt. "Es ist aber wohl nicht angängig", bemerkt Goldbeck, "aus diesen doch geringfügigen Bemerkungen, die jedem gelehrten Astronomen seinerzeit zur Verfügung standen, den zureichenden Anstoß für die neue geniale Konzeption zu erkennen. Erst die neueste geschichtliche Forschung ist auf dem Wege, die wahren Quellen des aftronomischen Geliozentrismus aufzufinden . . . In der bei Plato aufsteigenden, durch Bor= läufer vor ihm und Nachfolger nach ihm bei Plotin in die Erscheinung tretenden Mystik ist die Mutter der heliozentrischen Lehre ... zu erkennen." Goldbeck will wahrnehmen, "daß in der heliozentrischen Lehre eine zwar als Neben- oder Unterströmung nie ganz verschwundene Weltansicht, die platonische, wieder an die Oberfläche kommt und in einer freilich gänzlich neuen Geftalt zum Siege gelangt", er will wahrnehmen, "daß an der Wiege der neuen streng wissenschaftlichen Erkenntnis nicht eine rein wissenschaftliche Erfahrung oder ein Shstem von

<sup>&</sup>lt;sup>23)</sup> Ern ft Coldbeck, Der Untergang des kosmischen Weltbildes der Antike. (Die Antike, Zeitschrift für Kunst und Kultur des klassischen Altertums, herausgegeben von Werner Jäger. Bb. 1. Heft 1). Berlin, Leipzig 1925.

folden gestanden hat, sondern eine rein metaphysische Grund= Platos astronomische Anschauungen, auf dessen Timaus Rop. hinzuweisen scheint, seien in ein dichtes Gewebe metabhnfischer Spekulationen verwickelt. Die Licht= und Son= nenmetabhyfif Blatos, deren unabsehbare Bedeutung für den Platonismus des Mittelalters Clemens Bäumker und seine Schule aufgedeckt, habe unfern Rop. und auch bedeutende aftronomische Nachfolger erfaßt; wenigstens gäbe es deutliche Un= zeichen dafür, daß diese "fich in den Bahnen dieser platonischen Religiosität bewegt haben". Der Mittelsmann für Rop. sei mit großer Wahrscheinlichkeit der damals viel gelesene Marsilius Kicinus gewesen, den er in Bologna kennen gelernt haben werde. "Der innere Vorgang erscheint nachträglich sehr einfach. Der metaphysische Seliozentrismus sprang in der Seele eines jungen genialen Aftronomen in einen greifbar astronomischen um. Die zweite Aufgabe aber, diesem ersten blendenden Ginfall zu wissenschaftlicher Festigkeit zu verhelfen, darin hat Kov. fein Lebenswerk erblickt und uns die Lösung in seinem Buch "De revolut." gegeben." Diese großartige Entdeckung bes platonischen Gesichtes im koppernikanischen Weltbild erwartet mit unbeirrter Selbstverständlichkeit eine strena philologische Begründung des metaphyfisch-platonischen Wirkungsfeldes um Rop. herum, fümmert sich nicht um den tatsächlichen, von logi= schen Bedenken über Beobachtungen und Quellenstudien in jahr= zehntelangen Mühen zur Sicherheit sich entwickelnden Gedankengang, kummert sich nicht um den aus den hinterlassenen Schriften und zahllosen kleinen Notizen schauenden Geist, der nüchtern rechnend, zweifelnd, sich selbst verbessernd, kaum zur Rube kommt, aber keineswegs im Bann einer aus unbewußtem Urarunde aufgestiegen, beherrschenden, unverrückbaren 3dee fteht.

Es lohnt sich wohl kaum, auf Einzelheiten des Goldbeckschen Essays einzugehen. Immerhin! Die geringfügigen Bemertungen bei Eicero und Plutarch, die für jede mit den unzweiselschaft gegebenen Birklichkeiten rechnende Methode den entscheisdenden Anstoß für Kop. gebildet haben, standen gewiß "jedem gelehrten Astronomen seinerzeit zur Verfügung." Was beweist denn diese Möglichkeit? Selbst bei Männern, denen die Forschung die Palme der Vorläuferschaft des Kop. reichen wollte, hat man keine Spur von der Kenntnis oder dem Verständnis dieser Stelle entdeckt, so z. B. bei Celio Calcagnini<sup>24</sup>). Dieser Erwägung gegenüber ist es belanglos, daß Kop. nicht nur vermutlich, sondern sogar nachweisbar mit den Werken des

Marfilius Ficinus Bekanntschaft gemacht hat25).

<sup>24)</sup> Stromata, Abschnitt V.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Stromata, S. 306-07, 311. Mik. Kop., S. 581.

Des Kop. Stellung zum griechischen Weltbild lätt sich wohl am klarsten mit den Worten Heppergers umreißen: "Mit der Bestimmung des Abstandes der Planeten hat Kop. die Leistungen der scharssinnigsten Denker des Altertums und Mittelalters überholt. Mit seinem Namen wird auch das heliozentrische System bleibend verknüpft sein, trotdem wahrscheinlich schon Plato, gewiß aber Aristarch von Samos (260 v. Chr.) die Ansicht ausgesprochen hatten, der Himmel stehe still, die Erde bewege sich dagegen in einem schiefen Kreise um die Sonne und drehe sich zugleich um ihre Achse. Den nKop. wares, der diese Sdee aus dem Schatten der Bergessen heit zog und durch Berallgemeinerung und eingehende Begründung zu einerlebenskräftigen, wissenschaftlichen Lehre erhob."

9

Der Andeutung Seppergers von mittelalterlichen Wider= sprüchen gegen das ptolemäische Spftem zu folgen, die Stellungnahme der Scholastiker des Mittelalters und ihre Beziehungen zu Kop. zu registrieren, das gestatten uns die Untersuchungen Bierre Duhems, Professors an der Universität Bordeaux. Duhem hat als einziger den Streit um die be i den aus der Untike überlieferten geozentrischen Systeme, das durch homozentrische Sphären charakterisierte System des Eudoros und das mit Epizyklen und Erzentren rechnende Syftem des Ptolemäus, bis ins 13. Jahrhundert zurück untersucht und die unerhörte Entdeckung gemacht, daß ein Unbekannter schon vor dem Jahre 1322 das koppernikanische System vertreten. und daß ungefähr 50 Jahre später ein Bischof von Lisieux, gen. Nifolaus von Oresme, mit größter Klarbeit und Bestimmtheit die koppernikanische Lehre vorgetragen hat; in Kürze berichtet darüber überwegs Grundrif der Geschichte der Philosophie [10. Aufl. 1915]26). Duhem hatte also einen französischen Vorläufer des Kop. gefunden, den er im überschwang nationalen Hochgefühls nicht bloß als eigentlichen Vorläufer des Kop. verkündete, sondern gern zu dessen Inspirator erhoben hätte. In einem Schriftchen über N. Oresme 190927) schreibt Duhem: "Es ist sehr leicht möglich, daß Kop. den Kommentar des Nik. Oresme zu des Aristoteles De coelo et mundo nicht gekannt hat. Anderseits, wenn man liest, was Kop. in seinem

27) Pierre Duhem, Un précurseur français de Copernic: Nicole Oresme 1377, in Revue générale des Sciences pures et appliquées, Paris, 20e année, 15. Nov. 1909, Scite 866—873.

<sup>26)</sup> Fr. überwegs Erundriß der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit. 10. Auflage, herausgegeben von Dr. Matth. Baumgartner. Berlin 1915, Seite 571.

Werk De revolut. orb. coel.geschrieben hat, um die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit der täglichen Bewegung der Erde aufzustellen, ist man überrascht von den Analogien, die den Gedanken des Domherrn von Thorn dem des Bischofs von Lisieux nähern. Man ist geneigt, das Werf De revolut. für ein "résumé trop concis et quelque peu obscur" des Oresme= schen Traktates zu halten. Ift N. Dresme nur der Vorläufer des N. Koppernikus gewesen? Ist er nicht noch dazu dessen Inspirator gewesen? Wir stellen die Frage, ohne daß wir es wagen, die Antwort zu formulieren." Kop. also fast ein Pla= giator, dieser unbestreitbar aufrichtige, bescheidene Charafter, der in der Widmung seines Werkes mit staunenswerter Schlicht= heit den Entwickelungsgang seiner Idee bekennt und im Gegen= satz zu jeder Chrsucht erst als 70jähriger sein Manuskript von seinen Freunden sich entwinden lätt! Ein Plagiator der Mann, der nach Birkenmajers Zeugnis in mühevollster, jahrelanger Arbeit ein heliozentrisches Shitem ausarbeitete, es dann verwarf und ein neues schuf, dies zweimal völlig veränderte, ja bis in die letten Lebenstage hinein nicht völlig davon befriedigt war? Dieser vorbildlich bescheidene und aufrichtige Mann würde es verschwiegen haben, wenn Nikolaus Oresme ihm nicht nur flüchtig bekannt geworden, sondern sein Inspirator ge= wesen wäre? B. ist an Duhems Arbeiten leider ganz vorübergegangen, aber bei seiner außergewöhnlich erfolg= und umfang= reichen Spürarbeit wäre es seltsam, wenn er eine wirklich vorhandene Spur Oresmes nicht entdeckt hätte. Duhem, der bereits 1908 eine Studie über die physikalischen Theorien von Plato bis Galilei veröffentlicht28) und in seinen Studien über Lionardo da Vinci das physikalische Weltbild der Parifer Nominalisten des 14. Jahrhunderts in den Jahren 1906, 1909 und 191329) immer weiter aufdectte, wird später in seiner heißblütigen Ausrufung Oresmes zum Inspirator des Kop. zwar zurückhaltender, steigert aber seine Bewertung Oresmes als deffen Vorläufer. Duhems Linienführung, die über die Gipfelpuntte Albert von Sachfen, Nifolaus von Cues, Lionardoda Linci geht, gewinnt in seiner abschließenden Studie über Lionardo folgende Geftalt: Bährend des ganzen 14. Jahrhunderts haben Physiker, wie Franz de Manro= nis, der Zeuge des schon genannten, vor 1322 auftauchenden. ionst unbekannten Koppernikaner 30), und Albert von Sach-

<sup>28)</sup> Pierre Duhem, Essai sur la Notion de Théorie physique de Platon à Galilée. Extrait des Annales de Philosophie Chrétienne. Paris 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>29)</sup> Pierre Duhem, Etudes sur Léonard de Vinci. 1. série Paris 1906. 2. série Paris 1909. 3. série Paris 1913.

<sup>30)</sup> Pierre Duhem, Francois de Mayronnes et la question de la rotation de la terre. Arch. Franc. Hist. 1913, Seite 23—25.

fen31), in der Annahme einer beweglichen Erde und eines unbewealichen Firsternhimmels ein befriedigenderes aftronomisches Shiftem als das der bewegungslofen Erde gesehen. Unter diesen Physikern hat Nikolaus Oresme die Gründe dafür mit einer Vollständigkeit und Genauigkeit entwickelt, die Rop. bei weitem nicht erreicht hat. Das Prinzip, das er klar formuliert, hat Kop. nur angedeutet (indiqué). Der besonders von Albert von Sachsen und Nikolaus Cues beeinflußte Lionardo hat mit seiner, die Lehre des Cusaners widerspiegelnden These die Lehre des Rop. vorbereitet, mit der These: "Die Erde ist nicht in der Mitte des Sonnenfreises, auch nicht in der Mitte der Welt, son= dern in der Mitte der sie begleitenden und mit ihr vereinigten Elemente." Oresme ist nicht nur darin der Vorläufer des Rop., indem er die tägliche Bewegung der Erde gegen die Argumente der Beripatetiker verteidigte, sondern besonders auch dadurch, daß er eine Theorie der Schwere formulierte, die zuerst von Cues, dann von Lionardo, dann von Rop., dann von Giordano Bruno angenommen wurde; erst die Oresmesche Theorie der Schwere hat die koppernikanische Umwälzung ermöglicht. So= weit Duhem. Wir können seinen glänzenden Thesen zunächst nur die Warnung Gerhard Ritters in seinen Studien dur Spätscholastik [1921]<sup>32</sup>) entgegenhalten. "Ich habe zuweilen doch den Eindruck," äußert Gerh. Ritter, "daß Duhem seine Theje von der Bedeutung der Pariser Theorien des 14. Jahr= hunderts für die moderne Naturwissenschaft überspannt." Alex. Birkenmajer, Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der m. a. Philosophie 192233) nennt in anderem Zusam= menhang Duhems Untersuchungen zwar geistreich, aber im allge= meinen leider wenig umsichtig. Geradezu mangelhaft und leer an Beweisgründen, wenn auch reich an Beiträgen zur Aftronomie= geschichte überhaupt, ist Duhems Versuch, uns begreiflich zu machen, daß von dem heftigen Streit zwischen den Averroiften und Ptolemäern an den italienischen Universitäten, also von dem

<sup>31)</sup> über Duhems Stellung zu Albert von Sachsen: Georg Heingsfelden, Geingsfelden, Geingsfelden, Geingebensgang und sein Kommentar zur Nikomachischen Sthit des Aristoteles. Beiträge zur Geschichte der Khilosophie des Mittelalters. Bb. XXII, Heft 3—4, Münster 1921. Borwort.

<sup>32)</sup> Gerhard Kitter, Studien zur Spätscholastik. I. Marsilius von Inghen und die okkamistische Schule in Deutschland. (Sitzungsberichte der Keidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. 1921. 4. Abhandlung.) Heidelberg 1921. Seite 11, 70, 77, 100.

<sup>33)</sup> Alegander Birkenmajer, Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. Wünfter 1922. Seite 216: "Duhems geistreiche, aber (wie es leider auch sonst bei ihm der Fall zu sein pflegt) wenig umsichtige Untersuchungen haben auch in dieser Hins sicht (betr. Tiralloschi) kein neues Material beigesteuert."

Streit um die homozentrische und die erzentrische Form des geozentrischen Systems, des Kop. Geist den zündenden Funken empfangen habe, "a jailli l'étincelle qui allumé le génie de Copernic"34). Duhem glaubt hier das Echo der Lehren zu spüren, die im 14. Jahrhundert Albert von Sachsen und im 15. Jahrhundert Nikolaus von Cues gegeben, jene beiden von Lionardo zutiefst erfaßten Geister, die "ont contribué pour une grande part à la révolution copernicaine "35). Nach Duhem nahm die Pariser Universität im 14. Jahrhundert das ptolemäische System an, ohne darüber zu streiten, während die chriftliche Scholaftik des 13. Jahrhunderts zwischen den beiden Spstemen, dem des Ptolemaus und dem von Aristoteles und feinem bedeutenoften Rommentator Averroes vertretenen (homozentrischen), schwankte. Eine hier nicht zu übersehende Auß-nahmestellung scheint der große Bahnbrecher der Wissenschaft im 13. Jahrhundert, der Barifer Lehrer Thomas von Aguin [† 1274] trot seiner für ihn unbestreitbaren Autorität des (echten) Aristoteles eingenommen zu haben. Seine Bemerkung im Kommentar zu des Aristoteles De coelo et mundo, zweites Buch, 17. Lettion, "quia forte secundum aliquem alium modum nondum ab hominibus comprehensum apparentia circa stellas salvatur", richtet sich offensichtlich nicht gegen eins oder das andere geozentrische System. Wir werden Nem. Schöpfer beipflichten können, der in feiner volkstümlichen zusammenfassenden Darstellung über Thomas von Aquin [1925] urteilt: Thomas hat hier damit gerechnet, daß durch die Forschung einmal ein anderes Weltspftem aufgestellt werden tönnte<sup>36</sup>). Wie die Pariser Universität im 14. Jahrhundert, so schlof fich, nach Duhem, die von einem Parifer Universitätslehrer begründete Universität Wien ohne Diskuffion an Ptolemaus an und setzte alle ihre Kräfte baran, die Berechnungen auf Grund diefes Shitems zu entwickeln; ihre berühm= testen Lehrer, Georg Peurbach und Johannes Müller von Königsberg (Regiomontanus)37), deren 1496 herausgegebene Epitome zum Almagest des Ptolemäus in ihrer Bedeutung für

<sup>34)</sup> Essai, Seite 40, 50, 53, 73.

<sup>35)</sup> Etudes, 2. série, 269.

<sup>36)</sup> Aem. Schoepfer, Thomas von Aquin. Innsbruck, Wien, München 1925, Seite 120, 121.

<sup>37)</sup> Georg Peurbach (1423—1461), Ein treuer Schüler des Carbinals Nikolaus von Tues, hatte auf seinem Sterbebette seinen Freund Johannes Müller (1436—1476) beschworen, im Andenken an ihren besten und würdigsten Kardinal sein Werk über Ptolemäus zu vollenden, dei Joseph Lenz, De docta ignorantia oder die mhstische Gotteserkenntnis des Nikolaus Tusanus in ihren philosophischen Grundlagen (Abhandlungen zur Philosophie und Psychologie der Keligion. 3. Heft). Würzburg 1923.

Kop. bereits erwähnt wurde, taten so, und niemals kam ihnen der Gedanke, die Natur und den Wert der dieses Wissen trasgenden Hypothesen zu ersorschen. Im Gegensatzu diesen beisen Universitäten standen, nach Duhem, die Averroisten der Schule von Padua, diese als Opfer der Illusion, daß man mit einer mathematischen Doktrin eine aftronomische Lehre hersleiten kann, jene als Opfer der Auffassung, daß die zuverlässige Feststellung der Himmelserscheinungen den Hypothesen, die von diesen Tatsachen Kechenschaft ablegen sollen, Gewisheit versleihen kann; beide huldigten dem gleichen Irrtum, indem sie den die aftronomische Theorie tragenden Hypothesen eine wirks

liche Realität zuerteilten.

Und an diesem heftigen Streit zwischen den Averroiften und Ptolemäanern an den italienischen Universi täten soll in Rop. der Entdeckerfunke sich entzündet haben? Gewiß hat sich Kop. mit Averroes, dem Anhänger der homozentrischen Sphären und darum auch mittelbarem Vertreter der Vorstellungen Platos auseinandergesett. Genau dieselben Argumente, die Averroes in seinem Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles gegen die ptolemäischen Erzentren= Epigyklen vorbringt, haben den Kop. nach seinen eigenen Worten zum ersten Male mit Unglauben an die Wahrheit des geozentrischen Systems erfüllt. In den Folgerungen bestand zwi= schen Kop. und Averroes ein gewaltiger Unterschied: Kop. ent= deckte die wahren, physischen Grundlagen des Weltsustems. Averroes bemühte sich, die homozentrischen Sphären des Endoros und Kalippos wiederherzustellen. Aber es ist kein Anzeichen dafür da, daß diese Auseinandersetzung erft in Padua erfolgte; B. hält es mit größerem Recht für verwunderlich, wenn Rop. nicht in Arakau, wo in den 4 Jahren 1491 bis 1495 acht Erklärungen der Aristotelischen Metaphysik und zwei exercitia darüber gehalten wurden, nichts von der Polemik des Averroes gegen die Ptolemäischen Erzentren-Epizyklen gehört hätte. Duhem folgert lediglich aus der Widmung des Werkes De revolut., Kop. fasse bas Problem ganz im Sinne seiner italienischen Lehrer an: Die Himmelserscheinungen dürfen nur mit solchen Spothesen erklärt werden, die der Natur der Dinge gemäß sind. Kop. sei bei einer Sppothese stehen= geblieben; nur der Gegenbeweis, daß gerade diese und keine andere Sypotheje die himmelsericheinungen erklären fonne, hätte seine Hypothese zur Wahrheit wandeln können. Diese Folgerung eben findet Duhem flar bestätigt in der Narratio prima des Rhetikus. Seine wertende Beurteilung leidet aber unter dem Mangel geschichtlicher Feststellungen und reicht darum ebensowenig hin, als wenn er 3. B. den Ginfluß der Theorie des

Heraklides auf das Suftem des Kop. leugnet38), da diefer doch selbst auf Seraklides im Widmungsbrief der Revolut., auf den entscheidenden Anstoß hinweisend, Bezug nimmt39). Auch nach B.'s Gelegenheitsschrift zum Jubiläum der Universität Padua [1922]40), ist Italien, näherhin Vadua die Stätte, mo Rob. zum ersten Male den Gedanken über den wahren Bau des Weltalls fakte und bis zum Frühjahr 1503 sich unzweifelhaft für das heliozentrische System entschied. Während aber Duhem sich in Ausdeutung des Widmungsbriefes des Rob, und der Narratio prima des Rhetikus, der 1539 bis 1541 als Schüler und Gast bei Kop. in Frauenburg weilte, einseitig festlegt, sucht B., fest auf dem Boden geschichtlicher Nachweisbarkeit wurzelnd, den ganzen Kreis der zeitgenöffischen Gelehrten Italiens nach jenen Männern ab, deren Anschauungen tatsächlich auf Rop. Einfluk ausgeübt haben, fragt nach bei Maria Novara di Ferrara, bei Laurentius Bonincontri von S. Miniato, Philippus Callimachus, Celio Calcagnini, Benedift Tiriaca, Nifolaus Bernia, Hieronnmus Fracastor, Lukas Caurikus. B.'s Methode führt unstreitig eher zu sicheren Ergebnissen bei der Frage, woher Rop. den ersten Anstoß zu seinen kritischen Ideen über die aftronomischen Theorien seiner Zeit empfangen hat und auf welchem Bege er zu seinem System gelangt ift. Es war also verfrüht und unvorsichtig, wenn A. Süffenguth in der Frankfurter Beitschrift "Die Umschau" 1920 verkündete: "Der Ausgangs= bunkt der modernen Mechanik und Himmelsphysik ist nicht Kop. und nicht Galilei, sondern die Pariser Schule Wilhelm von Ochams im 14. Jahrhundert", oder wenn derselbe in der populären Zeitschrift "Natur und Kultur" 1920 die Worte ge= braucht: "Zwar ist Kop. gar nicht derjenige, der das heliozentrische Weltbild zuerst entworfen hat, sondern dies Verdienst gebührt, wie wir heute wiffen, mit viel höherem Rechte dem Nif. von Dresme". Gewiß, Rop. ist nicht der erste, der das heliozentrische Weltbild zuerst entworfen hat, das war vielleicht schon Plato oder Herakleides aus Pontos, bestimmt aber Aristarch von Samos [260 v. Chr.], und Verfechter dieses Weltbildes war bereits Seleufos aus Seleufeia sum 150], aber Rop. hat weder das griechische noch das französische Weltbild übernommen, sondern nur von einiger Seite Denkanstöße empfangen.

<sup>38)</sup> Pierre Duhem, Le système du monde, histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Tome III, Deuxième partie. L'Astronomie latine au moyen age (Suite). Paris 1915. Seite 49, 126.

<sup>39)</sup> Stromata, S. 163.

<sup>40) 2.</sup> A. Birfen majer, Niccolò Copernico e l'università di Padova. Cracovia 1922.

3.

Chensowenig dürfen italienische Humanisten als Vorläufer des Rop. im Duhemschen Sinne angesehen werden. In der schon genannten Jubiläumsschrift für Padua weist B. ausführlich die behauptete Vorläuferschaft des Sieronnmus Fracaftor ab, deffen Wert Homocentrica dieje Rolle gespielt haben soll. Das System der homozentrischen Kreise, belehrt uns B., hat Fracastor gar nicht selbst gefunden, wie man meint, sondern er hat nur die homozentrische Sphäre des Eudoros und Kalippos erneuert und auf diese auch in seinen Werken Bezug genommen. Jedenfalls brauchte Rop. diefes Syftem nicht erft von Fracastor entlehnen. Die weitere Behauptung, daß Fracastor durch seine Bekämpfung der planetarischen Epizyklen sich den Weg zum koppernikanischen Weltbild gebahnt habe, verstößt gegen die Tatsache, daß Rop. nicht die Epizyklen verworfen, son= dern vielmehr in seinem eigenen System mehr als 20 solcher Kreise eingeführt hat. Fast ganz auszuschalten ist der offizielle Vertreter der Astronomie in Padua zur Zeit des Kop., Benedikt Tiriaca, der sich eben in seinen Vorlesungen zweifellos auf die in jener Zeit hochgeschätzten Werke seines Vorgängers, auf die Rommentare des Franziskus Rapuanus von Man= fredonia zu der Sphaera Mundi des Johannes von Sacrobosco stütte. Wichtiger ist des Kop. Bekanntschaft in Badua mit dem gelehrten Lektor der Aftronomie Qufas Gauri= fus, dessen großer Gönner der Kardinal Alexander Farnese. der spätere Papst Paul III., selbst ein großer Freund der Aftronomie war; in dem Werk De revolut. finden sich Spuren der Gemeinsamkeit mit Gaurikus. Der berühmteste unter den Ge= lehrten Paduas war Nikolaus Leonicus Tomeus, Professor der antiken Philosophie und Literatur; er hat mehr als die vorher genannten dem Rob. den Weg geebnet, hat ihn zur Lektüre der alten astronomischen Schriften geführt. Von ihm und Markus Mussurus, nicht von Antonius Urceus in Bologna, wie bisher behauptet wurde, hat Rop. das Griechische erlernt. Mit ganz anderem Maße ist das Verhältnis von Kop. zu Dominifus Maria aus Fer= rara zu messen, mit dem zusammen Kop. nach dem Zeugnis des Rhetikus in Bologna Himmelsbeobachtungen entscheidend= ster Art ausführte. B. kommt zu folgendem Ergebnis41): Die ältesten Notizen des Kop, in seinem Buch der Alphonsinischen Tabellen bezeugen die in die letzten Jahre des 15. Jahr= hunderts fallende begonnene Konstruktionsarbeit des heliozen= trischen Systems. Ebenso bezeugen dies die damals in Italien vorgenommenen Beobachtungen des Mondes, der Firsterne und

<sup>41)</sup> Mik. Kop., S. 445 f.

der Sonne, die das in der koppernikanischen Astronomie ange= wandte Sternenjahr zum Unterschied vom Wendefreisjahr fest= stellen sollten: insbesondere eine Simmelsbeobachtung in Bologna im März 1497 fiel so aus, daß sie dem Anlegen der Art an die Wurzeln des alten, aber unfruchtbaren Baumes alich, des geozentrischen Organismus. "Erscheint es angesichts dessen verwunderlich, daß bei dem vertraulichen Verkehr dieser beiden Menschen (Dominikus und Rop.) der eine dem andern seine Gedanken und Ansichten anvertraute, daß . . . die Vermutungen, Absichten des einen loyal zu einem gewissen Eigentum des an= dern wurden? Der Charafterumrik des groken Aftronomen. den uns Rhetikus aufbewahrt hat: seine Offenheit gegen die Menschen mit einem philosophisch entwickelten Geiste, diese Bescheidenheit, ich würde sagen Demut, die das ganze geistige und öffentliche Leben dieses ungewöhnlichen Mannes auszeichnete, diese Liebe zur Wahrheit um ihrer selbst willen, . . . die soweit ging, daß sie beinahe auf den Eigentumstitel der unsterblichen Entdeckung zu Gunften der von Cicero und Blutarch erwähnten ariechischen Gelehrten verzichtete — dieser Charakterumriß also bewahrheitet wirklich bis zum übermaß die sicherlich nieman= dem Schmach antuende Vermutung, daß Dominitus Maria die Erstlinge kannte, die von dem Gedanken des Genoffen seiner astronomischen Tätigkeit geboren wurden." Ein völlig sicherer Beweis könne freilich erst geboten werden, wenn die Schriften des Dominikus Maria aufgefunden werden.

Noch ernftlicher ist die Frage nach der von Sipler gründ= lichst erörterten Vorläuferschaft Celio Calcagnini 342). Wir müssen wiederum die gegnerische Beweisführung B.'s als einzig dastehende Studie<sup>43</sup>) gebrauchen. B. erkennt die Ge-meinsamkeit zahlreicher Gedanken und sogar Ausdrücke Calcagninis mit Kop. an und stellt hierfür eine Reihe Belege zu= sammen. Beide begründen die Möglichkeit einer Bewegung der Erde mit einer gewissen Zahl gleicher Behauptungen und berufen sich zum großen Teil auf ebendieselben Autoren des Alter= tums. B. stellt aber entschieden in Abrede, daß Calcagnini die Schriften des Rop. benutt habe oder umgekehrt Kop. erst von dem Werke dieses Ferrarischen Sumanisten inspiriert worden sei, sondern erklärt diese Verwandtschaft als die Wirkung einer ehemaligen mündlichen Unterredung beider Gelehrten. Den etwaigen Ginwand, daß beide unabhängig denfelben zitier= ten Autor verwertet hätten, weist B. als unwahrscheinlich zurück und betont insbesondere, daß Calcagnini, abgesehen von der

<sup>42)</sup> Franz Sipler, Die Vorläufer des Nifolaus Coppernicus insbesondere Celio Calcagnini. Thorn 1882. (Mitteilungen des Coppernicus-Bereins, Heft IV.)

43) Stromata, Abschnitt V.

Drehbewegung der Erde ein treuer Bekenner der geozentrischen Borftellungen sei, daß also die Erde sich bei ihm nach alter Beise mitten im Weltall befindet und die Sonne ein beweglicher Blanet ist. Calcagnini gestehe selbst, daß er noch im Januar des Jahres 1505 von der fühnen Vorstellung einer unbeweglich mitten in der Planetenwelt stehenden Sonne nichts gewußt hat. und es lasse sich ersehen, daß er noch im Jahre 1516 und 1521 ebensowenig davon wußte, obwohl Calcagnini im Jahre 1518 Rrafau von Dantiskus mündliche Runde von der foppernikanischen Entdeckung erhalten haben sollte; diese Un= nahme, zuerst von Sipler in seinem Celio Calcagnini (Mit= teiligungen des Coppernicus = Bereins, Heft IV) ausae= sprochen und anfangs auch von B. geteilt, habe sich als falsch er= wiesen. Von den zwei wesentlichen Stücken des koppernikani= schen Weltbildes, der doppelten Bewegung der Erde und der zentralen Stellung der Sonne für die Erde und die andern Blaneten hat Calcagnini nichts weiter gekannt und gemutmaßt. als die Beweglichkeit der Erde um ihre Achse in 24 Stunden. Offenbar war ihm auch der Inhalt, vielleicht sogar die Existenz des Commentariolus unbekannt, nicht bloß damals, als er sein vielberufenes Schriftchen "Quod coelum stet" verfaßte, son= dern dauernd. Die vier griechischen Astronomen Eudoros, Ralippos, Hipparch und Ptolemans, die im Commentariolus genannt sind, erwähnt Calcagnini in seinen längeren Ausführungen nicht ein einziges Mal, und den bedeutenden, im Commentariolus wohl beachteten Unterschied zwischen den beiden geozentrischen Spftemen, dem des Eudoros ohne Epizyklen und dem des Ptolemaus mit Epizyklen, weiß Calcagnini nicht. Ebenso wie andere vor ihm und nach ihm kannte oder verstand er die Plutarchischen Placita und Ciceros Acedem. quaest. nicht. Das in Rede stehende Schriftchen Calcagninis ift nicht, wie Sipler meinte, zwischen 1518 und 1524 entstanden, also nach der Rückfehr Calcagninis aus Krakau; seinen ausschließlichen Beweisgrund für die drehende Bewegung der Erde von dem jährlichen Umlauf der Erde um die Sonne und vom Umlauf aller anderen Planeten um denselben Zentralkörper steht in Calcagninis Schrift Quod coelum stet kein einziges Wort —, ein Zitat aus Ciceros Quaest. academ. libri 2 brauchte er sich nicht erst aus Krakau holen. Man muß nach B. vielmehr annehmen, daß Calcagnini die Schrift in seinen jungeren Jahren unter dem Einfluß einer mündlichen Besprechung mit Kop. in Ferrara, wo dieser 1503 sich aufhielt, ver= faßt hat. Beide haben damals in Ferrara jene Erwähnung Ciceros von Hiketas gemeinsam erwogen. Aber wenigstens der eine von ihnen, Calcagnini, hat die weiteren und wichtigen Glieder jener alten wissenschaftlichen, vor allem von Plutarch

übermittelten Überlieferung von der Vorahnung einer zweiten Bewegung der Erde, ihrer Bewegung um ein zentrales Keuer, das Symbol der Sonne, nicht erkannt. Kop. war damals, im Sommer 1503, als er in Ferrara mit Calcagnini in Verkehr stand, sich der von Cicero erwähnten Achsendrehung der Erde, wohl bewuft; hingegen war der zweite Kernpunkt seines Spstems, der Umlauf um die Sonne, worauf er durch Plutarch aeführt wurde, ihm damals noch nicht klar zum Bewuktsein ge= B. kommt zu folgendem Ergebnis: "Calcagnini kann als wissenschaftlicher Vorläufer des Kop. schon deshalb nicht gelten, weil mit gleichem und vielleicht noch größerem Recht als solche auch Theophrastus, Cicero, Plutarch . . . dafür gel= ten müßten, die jedoch als seine Vorläufer weder galten, noch gelten können. Denn sie waren höchstens Bewahrer der alten pythagoreischen Überlieferung, sie haben diese aufbewahrt und für die Nachwelt gerettet. Dem Ferrarischen Sumanisten kann man nicht einmal dies Verdienst zuerkennen; denn er hat nur einen fremden, nicht einen eigenen Gedanken nach Cicero wiederholt, ihn umschrieben und durch Vielrederei verwässert. Sa. er hat nicht einmal gegen das Ende seines Lebens [† 1541], mo das Werk des Kop. in Nürnberg schon unter der Druckerpresse war, die geringste Ahnung von dem richtigen Stande der Dinge gehabt, von dem Wesen und dem Thema des heliozentrischen Shitems"44). Übrigens icheine Calcagnini felbit den Gedanken von der Achsendrehung der Erde bald aufgegeben zu haben, da der baherische Gelehrte Jakob Ziegler, für Calcagnini der Inspirator und gewissermaßen das Orafel, sich gegen den Gedanken erklärt habe. Die Vermutungen neuerer, besonders italie= nischer Gelehrter, über den Anteil des Calcagnini an der Entdeckung des richtigen Baues der Planetenwelt seien als Phantastereien zu betrachten45).

4.

Und der berühmte deutsche Kardinal Nikolaus bon Cues, der in seiner Docta ignorantia das Wort gesprochen: "Terra igitur, quae centrum esse nequit, motu omni carere non potest"46) und in seinen Placita den beliozentrischen Gedanken vertreten soll? Nicht nur die früheren Forscher, wie Hipler, sondern auch Duhem weisen dem deutschen Kardinal, wie wir gesehen haben, einen hervorragenden Blat in der auf Rop. laufenden Richtung an. Im bolkstümlichen Schrifttum neuester Zeit wird der Cusaner noch höher

<sup>44)</sup> Stromata, Seite 189. 45) Stromata, Seite 190. 46) May Jakobi, Das Universum und seine Gesetze in den Lehren des Kardinals Nikolaus von Cusa. (Dissertation.) Berlin 1904.

erhoben. Aem. Schöpfer spricht von ihm in seiner schon ermähnten. Quellen nicht nennenden Darstellung über Thomas von Aguin [1925]: "Den ersten Stoß versetzte dem traditionellen Weltspftem . . . Nikolaus von Cues . . . Er verwarf die Grundlage, auf der das Spftem beruhte, nämlich das Rrinzip des Augenscheins, er verwarf die Unbeweglichkeit der Erde und schrieb ihr eine doppelt Bewegung zu, die Drehung um ihre eigene Achse und die Fortbewegung im Beltraum ... Er fam aber nicht soweit, der Sonne eine zentrale Stellung zuzuweisen und so das Verhältnis der Planeten zu ihr zu bestimmen." Den zweiten Stok versette dem Ptolemäischen Weltspftem der Frauenburger Domherr Nikolaus Koppernikus<sup>47</sup>). Nach B.<sup>48</sup>) finden wir bei Rop. feine direkte Erwähnung des Cusanus, wohl aber eine inhaltliche, da, wo er von der Quadratur des Rreises handelt. Kop. kannte wenigstens einen Traktat dieses deutschen Gelehrten. Zur Frage der Abstammung des Haubt= gedankens des Rop. "aus den aftronomischen Träumereien" des Cusaners äußert Birkenmajer, es sei noch sehr zweifelhaft, ob die "nebelhaften" Placita den heliozentrischen Gedanken ent= halten. Die zeitlich frühere Stellung des Kardinals sei doch nur die Bedingung, nicht ein Beweis der fehr unwahrscheinlichen Abstammung. Unvergleichlich mehr als einem Nikolaus von Cues über die Beweglichkeit der Erde konnte Rop, den Schriften des Cicero, Plutarch, Vitruvius, Mafrobius, Martianus Capella entnehmen, die ihm alle schon frühzeitig bekannt waren. Der Cusaner erwähnt solche Schriften selbst dort nicht, wo er eine solche Möglichkeit andeutet, nämlich in seiner Schrift De docta ignorantia, ja an anderer Stelle in derselben Schrift behauptet der Verfasser sogar wieder die Unbeweglichkeit der Erde. Nach B. also spannt sich kein Bogen von Cues nach Frauenburg, vom Moseltal zu dem Dom überm Meer.

5.

Der vollständige Mangel an Besprechungen der Birkenmajerschen Schriften<sup>49</sup>) und an gleichartigen Untersuchungen zwingt uns noch mehr als bisher, da wir den Spuren des koppernikanischen Beltbildes bei den Italienern und bei Nikolaus von Eues nachgingen, den Anteil einer Nation an der Entstehung und Reise des koppernikanischen Geisteswerkes einseitig nach Birkenmajer darzustellen, wenn wir nunmehr den Zusammenhang mit den zeitgenössischen in Polen lebenden Gelehrten aufzeigen. Fast in jedem Kapitel der Birkenmajerschen Schriften brodelt der heiße Atem des Kampfes für einen Nationalheros, der sein

<sup>47)</sup> Aem Schoepfer, a. a. D., S. 112.

<sup>48)</sup> Mik. Kop., S. 250.
49) Die unter Nr. 10 und 11 der Anmerkungen genannten Abshandlungen nehmen keine beurteilende Stellung ein.

Werden und Wachsen lediglich der geistigen Fruchtbarkeit des polnischen Reiches verdankt, seine ersten Anfänge der Erziehung und Bildung der Domschule in Lessau, die Abkehr von der ptolemäischen Weltvorstellung der Universität Krakau. Den Rahmen dieser nationalen Ansprüche bilden die äußerst schwiesrigen Untersuchungen der zeitlichsörtlich zu begrenzenden Absichnitte der Entwicklung der aftronomischen Idee des Kop.

Rop. hat nach B.'s gänzlich neuerer Behauptung einige Kahre vor seinem Besuch der Krakauer Universität, der vom Wintersemester 1491 bis Sommersemester 1495 mährte<sup>50</sup>), an der Domschule von Leslau, der Hauptstadt des Bistums Rujavien, Unterricht empfangen, und hier hat B. auch den Ge= lehrten entdeckt, dem die Rolle eines einflukreichen Führers zur Begründung und Entwickelung der Ideen des zukunftigen Erneuerers der Sternkunde und die Rolle des Baters der ersten in der Seele des jungen Schülers entstehenden Reime der Liebe zu dieser Wissenschaft zukommen könnte51). Es ist das mit einer "fast an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit" Nikolaus Wodka, mit dem Beinamen Abstemius, gebürtig aus Marienwerder, geboren ums Jahr 1442, ein großer Freund der Sternkunde. Rach B. wurde der verwaiste zehn= jährige Kop. von seinem Onkel, dem nachmaligen Bischof Lukas Watenrode von Ermland und damaligen Mitaliede des Leslauer Kapitels, in persönliche Obhut genommen<sup>52 u. 53</sup>). Der Antrieb zu den reformatorischen Ideen waren Widersprüche in der Mondtheorie, die nicht so sehr astronomischer als logischer, geometrischer Art waren<sup>54</sup>). Den Widerspruch im ptolemäischen System fand Kop. zu allererst in Krakau, wo er sich im besonderen mit der Theorie der Monderscheinungen beschäf= tigte<sup>55</sup>) und im Dezember 1493 die nachweisbar früheste Mondbeobachtung vornahm, im Jahre 1494 ober im nächsten Sahres6). In den folgenden Jahren, während des Aufenthaltes in Bologna, 1496 bis 1500, hatte Kop. schon das volle Be-wußtsein von der Hinfälligkeit der alten astronomischen Lehre<sup>57</sup>). Die astronomischen Stellen der aristotelischen Meta-

57) Stromata, a. a. D.

<sup>50)</sup> Mik. Kop., Seite 97.
51) Ludwig Anton Birfenmajer, Mikolaj Wodka de Kwidzyn, médecin et astronome polonais du XVe siècle, (Extrait du Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe du Sciences Mathématiques et Naturelles. Série B: Sciences Naturelles

<sup>1924.)</sup> Cracovie 1925.

52) Jm Dziennik Poznanski bom 18. Jebruar 1923: O Mikolaju Koperniku i o Biskupie Lukaszu Waczenrode.

 <sup>53)</sup> Stromata, Seite 278—284.
 54) Mik. Kop., Seite 137.
 55) Mik. Kop., Seite 59—60.

 <sup>55)</sup> Mik. Kop., Seite 59—60.
 56) Stromata, S. 152. Mik. Kop., S. 278.

physik, insbesondere der Kommentar von Averroes haben Kov. beeinflußt, schon in Krakau, wo während seiner vierjährigen Studienzeit die aristotelische Metaphysik öfters erklärt und durch Exerzitia behandelt wurde<sup>58</sup>). Während bisher über die Dauer des Aufenthaltes des Rop. in Krakau nichts Näheres bekannt war, weiß B. diese Studiendauer zweifelsfrei anzugeben und für diesen Zeitabschnitt, Herbst 1491 bis Frühighr 1495, ein Verzeichnis der für Kop. in Betracht kommenden Vorlefungen herzustellen59). Danach hörte Kop. Vorträge über das Quadripartitum Opus des Ptolemäus von Magister Albert Krypa aus Samter, über die Theorie der Planeten bei Magister Simon de Sierpc, über die Tabulae eclipsium d. h. die Finsternisse bei Magister Bernhard de Biskupie, über die Tabulae resolutae bei Michael von Breslau, über die Sphäre des Johannes von Sacrobosco bei Albert von Bniemp usm. Außerdem besuchte Kop, nach einer alten, an der Krakauer Universität seit dem 16. Jahrhundert ununterbrochen sich fortpflanzenden überlieferung auch die Vorlefungen des Albertus de Brudzewo. Diese Tradition erscheint um so glaubwürdiger, als dieser in nahen Beziehungen zu Philipp Kallimachus stand, dem Genossen des Bischofs Watenrode in den politischen Angelegenheiten Polens. B. beweift nun auf dem Bege der Vergleichung nicht nur eine textliche Abhängigkeit des Rop. von den Schriften diefes Albert, sondern auch einen ge= danklichen Zusammenhang, ja sogar eine Verwandtschaft mit ihnen60). Von Albert von Brudzewo, wie ihn B. burchweg nennt, oder Albert Blar aus Brudzewo, wie ihn einige nennen. dem Sauptvertreter der Aftronomie und Mathematik in Krafau, scheint Rop. den ersten Antrieb zu seiner Lehre von zwei Epizyklen der Mondbewegung empfangen zu haben. (B. wendet sich heftig gegen jene Biographen, besonders deutsche, die "aus genügend durchsichtigem Grunde" den Namen Albert de Brudzewo gebrauchen. Dieser Frrtum sei nicht länger zu dul-Der Gebrauch des Namens Blar beruhe allein auf der Eintragung in ein Promotionsbuch: "Decanatus Mgri Alberti blar de Brudzewo", morin blar eine unbefannte Abfürzuna bedeute, während sonst in allen Dokumenten der Zusatz blar fehle)61). Von ihm erfuhr Kop. zum ersten Male

<sup>58)</sup> Mik. Kop., Geite 98.

<sup>56)</sup> Stromata, Seite 78.
60) Stromata, Seite 83 ff.
61) L. A. Birkenmajer, Albertus de Brudzewo theoricas novas planetarum. Cracoviae 1900 (=Munera saecularia universitatis Cracoviensis), Seite XX. — über Albert Blar sprechen furz Gustab Bauch, Laurentius Corvinus, der Breslauer Stadtsschreiber und Humanist. Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. 17. Bb. Breslau 1883. Seite 233. Abolf Müller, Nikolaus Copernicus. 1898. Seite 7.

von den ernsten Borwürfen, wie sie Averroes der ptolemäi= schen Astronomie, insbesondere den Epizuklen, Aguanten und Erzentrizitäten machte. Albert nimmt zwar den Ptolemaus in Schut, verheimlicht jedoch nicht die heiklen Einzelheiten und Zweifel, und es ift bemerkenswert, daß Rob., durch den Mund des Rhetikus redend, als er ihm bereits an der Neige seines Lebens die Gründe anvertraute, die ihn dereinst zur Verwerfung der astronomischen Schullehre veranlagt hatten, gerade den Hauptvorwurf des Averroes wörtlich anführt. Zu den Stellen bei Albert, die auf Rop. im ersten Stadium seines Schaffens einen tieferen Einfluk üben mukten. gehört unstreitig die Bemerkung von der unermeklichen Größe des Weltalls im Vergleich zu den Ausmaßen der Erde, eine Idee, die im Mittelalter selbst den Aufgeklärtesten fast unbekannt war, die eine der Hauptforderungen der heliozentrischen Lehre birgt. Eine überraschung für den Geschichtsschreiber ist auch die Behauptung Alberts, daß die Wege, auf denen die Blaneten Merkur und Mond freisen, sich als ovale Linien dar= ftellen, eine Beobachtung, die allgemein, aber mit Unrecht dem 60 Jahre später lebenden Erasmus Reinhold zuge= schrieben wird. Trot allem war Albert ein treugläubiger Bekenner der geozentrischen Lehre; den Schleier lüftete erst zehn Jahr später sein Schüler Kop. Alberts Lehre, gelegentlich der Erklärung der neuen Theorien der Planeten des Georg Beurbach von Simon de Sierpe im S. S. 1493 vorgetragen, gab den ersten Anstoß zu der Umwälzung, und B. glaubt, gerade diese von einem bescheidenen Lehrer mit den Worten eines fremden Magisters vielleicht schwach und ungeschickt verteidigte Anschauung des Ptolemaus machte sie dem aufmerksamen, scharfsinnigen Zuhörer verdächtig. Namentlich waren ihm hier in Krakau die Disputationen des Johannes von Glogau, der neben Albert von Brudzewo und Michael von Breslau zu den hervorragenosten Vertretern der mathematischen Wissen= schaft in Krakau gehörte, bekannt geworden, und Johannes von Glogan hatte bereits ein schwaches Vorgefühl der aftronomischen Wahrheit62).

Der zeitlich=örtliche Verlauf des Werdegangs der koppernikanischen Geistestat ist also nach B. folgender. Den Widerspruch im ptolemäischen System bemerkte Kop. auch bereits in Krakan, im Jahre 1494 oder im nächsten Jahre. In den folgenden Jahren, während des Aufenthaltes in Bologna [1496 bis 1500], sollten ihm Beobachtungen die Frage beantworten, ob auch die sichtbaren Vorgänge am Himmel der Schullehre widersprachen. Daher sehen wir ihn auch in Bologna in Ge-

<sup>62)</sup> Stromata, Seite 121, 126.

meinschaft mit Dominifus Maria Novara Beobachtungen anstellen. Aber schon eine von diesen, die am 9. März 1497 beobachtete Verdeckung des Sternes a Tauri vom Monde, überzeugte den jungen Rop, endgültig von der Unrichtigkeit des geozentrischen Systems. Damals schloß für Rop. die Beriode der Kritik und Berneinung, und es begann das Suchen nach Aufbau. Der Bunsch, an Stelle der alten Lehre etwas Besseres zu setzen, führte ihn dazu, in den Schriften der Alten zu forschen, ob nicht eine Weltauffassung verschieden von der des Ptolemans beftand. Die weitere Gedankenarbeit bes Rop. begann im Jahre 1500 noch in den letten Monaten seines Aufenthaltes in Bologna, zog sich durch seinen fast einjährigen Aufenthalt in Rom und vollendete sich gerade in Padua. Ebendort stieß Rop. zum ersten Male auf die Bemerkung Ciceros über die Pythagoreer, und diese Stelle wurde der Ausgangspunft seiner Errungenschaft. Dort, in Badua, fand er auch, bei Georg Balla, die von Plutarch überlieferten Anschauungen der Bythagoreer Philolaps, Heraflides, Efphantos, und ähnliches in den Schriften von Aratus, Plinius, Martianus Capella, Ditrupius.

In die zweite Hälfte des Jahres 1503, spätestens in die ersten Monate des Jahres 1504 fällt für Kop. die Erkenntnis des zweiten wichtigen Gliedes seines Shstems; im Mai d. J., als er auf der Rückreise in Krakau war, konnte Kop. die Zeit einer bestimmten, gerade eintretenden und seltenen Himmelserscheinung, vielleicht zum ersten Male, im Sinn der heliozentrischen

Vorstellungen und Grundsätze berechnen63).

Immer wieder betont B., daß Kop., als er im Herbst 1495 Krafau verließ, bereits die Überzeugung hatte, daß "die in den Schulen gelehrte Astronomie die Karrifatur der Bahreheit war"64). Wenn diese Bewertung der Studienzeit in Krafau als eines so mächtigen, breiten und tiesen Faktors in der koppernikanischen Entdeckung der Nachprüfung standhalten sollte, wird dann nicht das nächste, voraussichtlich unentschiedene Tressen die Aufrollung der Stammesgeschichte der berühmten Krafauer Lehrer Albert von Brudzewo, Iohannes von Glogau und Michael von Breslau sein? Oder darf man sie ohne weiteres auf die Liste einer nach Herkunst und Art polnischen Gelehrtenschaft setzen? Dürsen wir der Gegenwart die Fähigkeit reinswissenschaftlicher Einstellung zu dieser Frage überhaupt zustrauen?

<sup>63)</sup> Mik. Kop., Seite 460 und die von Birkenmajer herausgegebene Auswahl kopp. Schriften in polnischer übersehung (Wybór). Krakau 1920. Vorrede Seite 18.

<sup>64) 3.</sup> B. im Niccolò Copernico e l'Università die Padova, S. 73.

## II. Zum Lebensgang bes Roppernifus.

Die Forschungsergebnisse Leopold Prowes [1883] und Franz Sipler365), auf denen die biographischen Darstellungen wie zahlreiche kleinere, vorher nicht berührte Beiträge zur Geschichte des koppernikanischen Systems<sup>66</sup>) größtenteils fußen, werden auch in wichtigen Einzelheiten durch Birkenmajers Forscherarbeit in eine unsichere Stellung gedrängt. Der naheliegende Bunsch, eine über bloken Bericht und zweifelnde Fragen hinausgehende darftellende Auswahl aus B.'s Ergebnissen vorzulegen, scheitert wiederum an dem völligen Mangel fachmänni= scher Stellungnahme im Bereich der deutschen und, soweit wir sehen, auch der außerdeutschen Wissenschaft. Die hier gebotene Auswahl wird darum nur die Aufgabe einer Warnung vor ahnungslosem Zurückgleiten in ältere, durch B. erschütterte und vorab noch nicht gefestigte und ausgebesserte Gleise erfüllen können. Die von B. angekündigte Lebensbeschreibung, angefündigt als zweiter Teil seines 1900 erschienenen Nikolaus Ropvernikus, als Schlukstein seiner Studien und Stoffsammlungen, ist ausgeblieben, sein Büchlein Kopernik jako uczony usw. (Rop. als Gelehrter, Schöpfer und Bürger) [1923], bezeichnet B. als gelegentliche Stizze67). In den Stromata Copernicana hat er neue Beiträge vor allem zur Geschichte der Familie des Rop. und zu deffen Jugendzeit geliefert.

## 1.

Als Dominante tritt bei B. stets die Nationalität auf, die ihm "den Hintergrund seiner Erziehung, Ausbildung und bürgerlichen Birksamkeit bildete", oder vielmehr die Ab-wehr jeder Bestreitung der polnischen Nationalität des Kop., der "felbst nach Gottes Willen ebenfalls ein Erbe eines andern, ein Schuldner, ebenso wie ein gutes Kind der Schuldner seiner Eltern und Erzieher und weiter des Elternhauses, seiner Beimat und im weiteren Umfreis seines Baterlandes" war68). Es fällt schwer, einem so verdienstvollen Koppernikusforscher die einleuchtenosten Gesichtsvunkte entgegenhalten zu müssen:

66) Darunter: Rarl Neißer, Ptolemaus oder Ropernikus? Leipzig 1907. — Leon h. Stahl, Kopernikus und das neue Weltspstem. Berlin 1908. — Abolf Kistner, Im Kampf um das Weltspstem (Kospernikus und Galilei). Leipzig 1912.

<sup>65)</sup> Leopold Prowe, Nicolaus Coppernicus. Erster Band: Das Leben. Berlin 1883. Zweiter Band: Urkunden. Berlin 1884. über Siplers Schriften zur Koppernikusforschung und seine überlegene Besprechung des Proweschen Werkes siehe Dittrich, Dr. Frang Sipler, Domcapitular in Frauenburg. (Zeitschrift f. die Gesch. u. Altertumsk. Ermlands. Bd. XII, S. 403—405.)

<sup>67)</sup> Stromata, S. VII. 68) Mik. Kop., Vorwort.

Die völlige Internationalität der europäischen Universitäten. Krafau mit einbegriffen, die völlig internationale Wiffenschaft also, welche den Geist des Rop. befruchtete, und die il her= nationalität der katholischen Kirche, deren Territorialfürsten. Bischof und Domkapitel von Ermland, die äußeren Bedingungen für die Geistesarbeit des Erneuerers der Simmelskunde schufen. Zwingt man uns gleichwohl zur Stellungnahme, fo lassen wir folgende Tatsachen sprechen: Weder Thorn, das er als Kind verliek, noch Leslau, wo er ein paar Jahre Schulunterricht erhalten haben soll, noch Krafau oder die italienischen Universitäten, an denen er seine Studien= jahre verlebte, können sich mit dem Anteil messen, den das nach Ursprung und Bevölkerung deutsche Bistum Ermland und seine geistlichen Residenzen Heilsberg und Frauenburg an der Schöpfung des heliozentrischen Systems durch Rop. tragen: Seilsberg als Werdestätte des zuerst entworfenen heliozen= trischen Büchleins, des Commentariolus, Frauenburg als Arbeitsstätte des koppernikanischen Hauptwerkes und der meisten himmelsbeobachtungen, von denen B. 22 bisher unbekannte nachgewiesen hat. Der Name, "Koppernikus" ist für B. unumstößlich flavisch, andere etymologische Ableitungen find ihm "ekelhaft"69). Die Berdoppelung bes p in diesem Namen, die wir wegen der überwiegend von Kop. felbst geübten Schreibweise mit Doppel-p seit M. Curtes Hinweiß [1878]70) anwenden, wird von B. beharrlich gemieden; gelegentlich spricht er von "der nichts besagenden vereinzelten Berdoppelung des Konsonanten p" im Namen des Kop., obaleich er felber neue Beweise für das Doppel-p des Namens bringt: der mit großer Wahrscheinlichkeit als Großvater des Aftronomen anzusprechende Johannes Koppernikus in Krakau wird in den städtischen Ratsakten stets mit Doppel-p geschrieben, 1433, 1434, 1437, 1438, 1440, und zwar hier in der Form "Coppernif", 1441 "Coppernig"71); ebenso liefern die in Stockholm von B. neu aufgefundenen Frauenburger Domkirchenrechnungen Beweise für das Doppel-p im Namen unseres Aftronomen. Wenn der ermländische Domkustos Andreas von Cletz in der Custodierechnung von 1507 unmittelbar hintereinander unfern Nif. Rop. mit zwei p, dessen Bruder Andreas mit einem p ichreibt, hat diese Gepflogenheit eine völlig untergeordnete Bedeutung. B. widerspricht sich, wenn er einmal auf diese

<sup>69)</sup> Mitteil. des Copp.=Vereins Dez. 1909. 17. Heft. Kr. 4, Seite 61. (Busacapnski).

<sup>70)</sup> M. Curțe, Inedita Coppernicana. Mitteil. des Coppernicus= Bereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. I. Heft. Leipzig 1878. Seite 33, Anm. 10.

<sup>71)</sup> Stromata, Seite 249-250.

unterschiedslose Schreibweise hindeutet, anderseits aber stets für die Schreibweise mit einfachem p eintritt. Die Schreibart jenes Domkustos beweist am allerwenigsten ein Für und Wider, und gerade hierher gehört am wenigsten die hämische Bemer= fung B.'s: "Wir empfehlen dies der Erwägung derjenigen Biographen des Kopernikus, die die sporadisch auftretende Ver= doppelung des Consonanten p in dem Namen unseres Aftronomen als einen Hauptbeweis für seine angebliche deutsche Nationalität ansehen "72). Beharrt B. etwa bei der ausschließlichen Schreibweise mit einem p deshalb, weil er die verschiedenen Schreibarten abgezählt und die Mehrzahl mit einfachem p gefunden hat, oder um mit der polnischen Schreib= weise, die einen Doppelkonsonanten anders bezeichnet, die polnische Nationalität zu behaupten? Unseres Erachtens entscheidet hier, sofern die Frage sich überhaupt entscheiden läßt, nicht die Bahl, sondern der amtliche Charafter der Namenszüge, und da fönnen wir für das Doppel-p z. B. auf die angeführten Krakauer Ratsaften hinweisen mit dem Namen des Großvaters, die Anerkenntnisse des Danziger Rates von 1448 und 1454 und den Thorner Erbvergleich 146473) mit dem Namen des Vaters, seine eigenhändige Unterschrift in den Wahlprotokollen von 1523 und 153774) und im Entlastungsprotofoll der Domkirchenrechnung von 1511, 1512, 151375). Doch halt, gegenüber diesen "spora= disch" (!) auftretenden Verdoppelungen des p findet sich 1529 endlich auch eine amtliche Unterschrift in der Form "Nicolaus Copernic", die B. mit folgender leidenschaftlicher Bemerkung registriert: "Wir haben hier eine ausgezeichnete Probe der Schreibweise des Koppernifus. Die ekelhaften Umänderungen mit Hilfe von zwei p oder gk oder gar gek am Ende sind Barba= rismen und haben sogar aufgehört spakig zu sein "76).

2.

Während G. Bender<sup>77</sup>), L. Prowe und M. Kurtse die Herkunft der mütterlichen Uhnen des Kop., der Fa=milie Watelrobe, nach Westfalen oder Mecklenburg verlegen, behauptet B.<sup>78</sup>), die Familie der von Watelrobe, eigentlich aber Watenrobe (er selber schreibt statt the c3), stammte aus

72) Stromata, Seite 275.

73) Sipler, Spicilegium Copernicanum. Braunsberg 1873. Seite 295, 371, 297.

72) Sie befinden sich eingerahmt im Koppernikusmuseum in Frauenburg.

75) Stromata, Seite 275—276.

78) Stromata, Abschnitt I.

 <sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Stromata, Seite 277.
 <sup>77</sup> Georg Bender, Heimat und Volkstum der Familie Koppernigk (Coppernicus). Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte.
 27. Bb. Breslau 1920.

Schlesien, ursprünglich aus einer Ortschaft dieses Namens bei Schweidnit, und bildete einen Zweig der schlesischen abligen Familie der Erbherren auf Würben bei Schweidnit. Später ließ sich diese Familie in Breslau nieder und siedelte von dort uma Jahr 1360 nach Thorn sowie andern Orten des Kulmerlandes Die Berren auf Würben bam. Watenrode pflegten für ihre Familienmitalieder Kanonikate am Kollegiatstift vom hl. Kreuz in Breslau zu erwirken, hatten sie gleichsam mit Beschlag belegt, und so erkläre es sich, daß Rop. in seinem Doktor= diplom vom 31. Mai 1503 sich als ermländischer Domherr und Breslauer Scholastifus bezeichnete. Zum Beweise führt B. fast ausschlieklich aus schlesischen Geschichtsquellen und =barstellun= gen zahlreiche Träger des Namens Watenrode an und geht dann zur Erklärung des Namens über. Die Endfilbe rode ist für ihn basselbe wie rad, rade, hrad, horod, grod, gerode, gard usm. Ortschaften mit dieser Endung seien sehr zahlreich "nicht nur in den rein flavischen Ländern, sondern auch auf den ihnen benachbarten Gebieten, die dem Slaventum einst mit Gewalt ober durch allmähliche Besiedelung mit fremden Elementen ent= riffen find." Die verschiedene Rechtschreibung sei der Unftätig= feit der mittelalterlichen Schreibweise zu verdanken und der Entstellung durch die andersstämmigen deutschen Ansiedler. "Wozu da also einen ekelhaften und albernen Apparat aufbringen zum angeblichen Beweise, als ob Weißtrit, der amt= liche' Name des an Schweidnit vorbeiftrömenden Flusses vom weißen (An=) Strich herkomme, anstatt zunächst etwas polnisch But lernen und dann zu verstehen, daß der Fluß in Wahrheit Bustrnca (der schnelle Fluß) heißt, wie ihn auch die Orts= bewohner bis heute nennen? Die Silbe rod sei mit ogrod gleich Garten verwandt; die Etymologie Prowes, Benders und anderer, die als gemeinsame Wurzel dieser Silbe roden, ausroden erklären, sei kindisch. Im 6. Jahrzehnt des 14. Jahrhundert ichminden in den schlesischen Geschichtsquellen alle Nachrichten von den Watenrodes, dafür erscheinen sie fast gleichzeitig in den breußischen Geschichtsquellen, wo man sie früher vergebens iuchen würde. Ein anderer Beweis für ihre Abwanderung ins Rulmerland läßt sich nicht beibringen. B. findet weiter, daß die Anzahl der Ortschaften des Schweidnitzer Bezirks, die in der Sälfte des 14. Jahrhunderts unzweifelhaft polnische Namen hatten, 60 bis 70 vom Hundert betrage und daß die damaligen nationalen Empfindungen und Strömungen in Schweidnitz polnisch waren, ja die Watenrodes vermutlich aus Abneigung aegen die im Jahre 1356 anbrechende Oberherrschaft des germa= nischen Fürsten Karl IV. ausgewandert sind.

Den augenscheinlich recht ansechtbaren Behauptungen wollen wir, die Stellungnahme der hierfür berusenen schlesischen

Geschichtsforscher abwartend, zunächst eine die Serleitung der Kamilie Wakenrode angehende Berichtigung im Codex diplom. Siles. Bd. XXIX, S. 193 entgegenstellen. Die Bemerkung lautet: Die Ableitung des Breslauer Patrizier= geschlechts Watenrobe (C. d. Sil. XI, 127) von Watenrobau bei Schweidnit ist, wie H. Dr. jur. von Loesch unter Hinweisung auf Pfotenhauer, Urfdbch. b. Al. Ramenz, C. d. Sil. X, 102 Unm. 1, berichtigt, nicht angängig, da Weizenrodau nie Waczenrode, sondern stets Weisinrode oder ähnlich gelautet hat. Watenrode ist eine Wüstung in Oberhessen. Danach sind auch die Register in C. d. Sil. XVIII, S. 387 und C. d. Sil. XXII, S. 287 sub Weizenrodau zu berichtigen<sup>79</sup>). Nach Bender ist die Seimat der mittelalterlichen Koppernigke im Dorfe Koppernig bei Neiße zu suchen, einem Dorf, für dessen Deutschtum wir sichere Beweise haben. Wie wenig in Schlesien im Spätmittel= alter und zu Beginn der Neuzeit eine nationalpolnische Richtung porhanden war, dafür liefern uns die Beiträge zur schle= sischen Geschichte polnischer Verfasser wie Felix Koneczny [1897] und Kasimir Zimmermann [1915]80) Zeugnisse.

3.

Von der Mutter des Kop., Barbara, geb. Watenrode, hat die Überlieferung nichts aufbewahrt. Aus Notizen des Ropin dem astrologischen Buch Albohazen Hali filius Abenragel in judiciis stellarum und anderen Umständen macht B. folgende Schluffolgerung. Barbara Kop. blieb nach dem Tode ihres Gatten († 1483) nicht lange mehr in Thorn, sondern ver= kaufte ihre Häuser, Buden und dal. unbewegliches Gut und siedelte dann mit ihren beiden minderjährigen Söhnen nach Lessau über, wo sie in der Kurie ihres Bruders Lukas Wakenrode, der seit einigen Jahren Domherr der dortigen Kathedrale war, für ihren Witwenstand und die Waisen natürlichen Schutz und eine dauernde Stütze fand. Eine Notiz betreffe die aftrologische Prognose eines Anfängers für Vater ober Mutter; damit könne hier, im Jahre 1494, nur die damals schon hochbetagte eigene Mutter des Kop. gemeint sein<sup>81</sup>). Die Übersiedelung des Vaters des Astronomen aus Krakau nach Thorn, bisher in die Jahre 1454 bis 1464 gelegt, fand bereits

79) Nach einem freundlichen Sinweis des Herrn Staatsarchibrats Dr. H. Bellée = Breslau.

<sup>80)</sup> Felig Konecznh, Geschichte Schlesiens. 1897. Seite 112—113. Kasimir Zimmermann, Friedrich der Große und seine ländliche Siedelung in polnischen Landesteilen. 2 Bd. 1915. Bde. I, S. 238. (Beide polnisch verfaßten Werke werden zitiert bei Manfred Laubert, Das Seimairecht der Deutschen in Westpolen. Beiheft zu Heft der Dt. Wissensch., Zeitschrift für Kosen.)

81) Strom., Abschnitt II, 1.

por 1461 ftatt82). Lufas Wagenrode, der Großbater des Rob. mütterlicherseits, war 1462 verstorben: sein Stieffohn war Johann Peckows3). Ein Schwager des Rop., Bartholomäus Gertner, der mit des Kop. Schwester Katharina verheiratet war, vorher Krakauer Bürger, tritt als

Thorner Schöffe zuerst 1492 auf84).

Nach der Thorner genealogischen Tafel der Familien Konpernifus und Watenrobe war des Rop. Großmutter mütterlicherseits Ratharina Watenrobe, nach dem ersten Chemann Bectow, geborene Modlibog85). Gegenüber der Behaubtung Promes, daß die Familie Modlibog weder in Thorn noch im Rulmerlande je vorgekommen sei, behauptet B. auf Grund neuer Funde in den Thorner Schöffenbüchern, daß um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts die Modlibogs im Rulmerlande verbreitet waren und zu Thorn in nahen Beziehun= gen standen; für B. ist der Name Modlibog als polnischer Name von Wichtigkeit86). B. folgt übrigens mit dem Gebrauch des Witwennamen Veckau für die Grokmutter unseres Rop. der Danziger genealogischen Tafel<sup>87</sup>), die hierfür in den Auf-zeichnungen des Thorner Pfarrers Hieronymus Waldau eine Bestätigung erhalten hat<sup>88</sup>). Von Johannes Koppernikus in Krakau († 1543), der schon 1873 mit hoher Wahrscheinlichkeit als Großvater des Aftronomen erfannt wurde, hat B. aus Rrafauer Quellen neue Nachrichten, näherhin über beffen Chefrau, geborene Basgert oder Bastgert und deren aus Oppau nach Krakau eingewanderten Familie89), über deren offenbar deutsche Nationalität B. kein Wort verliert.

Nicht unerwähnt mag hier bleiben, daß ein Zweig der Familie Koppernigk auch in Röffel in Oftpreußen anfässig war. In dem Totenbuch der dortigen Roratebrüderschaft, in die nur Mitalieder des Rats, des Gerichts und andere angesehene Bürger aufgenommen wurden, ift ein Laurentius Roppernick verzeichnet, beffen Sterbejahr nach Bergleich mit den an diefer Stelle eingetragenen Brüdern in die ersten Jahrzehnte des

17. Jahrhunderts fällt.

Besondere Sorgfalt hat B. darauf verwendet, das bisher fast ganz unbekannte Vorleben des Bischofs Lukas Watenrode

<sup>Strom., Abschnitt X, 2.
Strom., Abschnitt X, 3.</sup> 

<sup>84)</sup> Strom., Abschnitt X, 4. 85) Sipler, Spicil. Cop. Seite 299.
86) Strom., Abschnitt X, 4.
87) Hipler, Spicil. Cop. Seite 300.

<sup>88)</sup> Darauf wird hingewiesen in meinem Auffat "Kleine Beiträge" in der Zeitschrift für Gesch. Ermlands, Bb. XXII (1924), Seite 153-154. 89) Strom., Abschnitt X, 5.

(1489 bis 1512) zu erfassen, die Zeit von 1475 bis 1489. Er verwirft unter Ausfällen auf die Darstellung deutscher Verfasser die Behauptung vom Besuch der St. Johannis= schule in Thorn durch Kop. und von der Amtstätia= keit des Lukas Watenrode als Ludimagister dieser Schule und berichtet auf Grund polnischer Quellen und Darstellungen: Lukas W. war ehedem Domherr von Rujavien, aukerdem von Gnesen. Rechtsberater und Begleiter des Primas Olesnicki, Archidiakon von Kalisch, 1485 Archidiakon in Schrimm, vor 1489 Domherr Scholastifus in Leczyce usw.90). Kür die Jugendgeschichtedes Rop. ist die Kanonikats= würde seines Oheims in Lessau, wo er frühestens am 17. August 1478 nachweisbar ist, am wichtigsten 91). B. behauptet, daß die Brüder Andreas und Nikolaus Rob. kurz nach dem Tode ihres Baters († 1483) zu ihrem Oheim nach Leslau übersiedelten und in die dortige Kathedralschule aufgenommen wurden. Unter den dortigen Domberren habe der (von uns schon genannte) Nikolaus Abstemius es verstanden, den jungen Kop. für die Sternkunst zu gewinnen92). Wir werden gegen diese Schlukfolgerungen, die unter zu scharfer nationaler Blickrichtung auf die Erziehung des jungen Kop. gelitten haben könnten, uns abwartend verhalten müffen. - Die Geburtsstätte unseres Aftronomen, das aus einigen Thorner Schöffenakten bekannte Saus an der St. Annenstraße in Thorn, läßt sich durch einen neuen Beleg als Eigentum der Watenrodes bzw. der Kop= pernifs schon seit 1459 nachweisen93).

5.

Aus bisher unbekannten ermländischen Archivstücken zu Stockholm bringt B. mehrere Einzelheiten zum Lebensgang bes Rop. Der Zeitpunkt des Empfanges des Kanonikats durch Rop., der bisher zwischen 1495 und 149894) angesetzt wurde, wird berichtigt. Kop. wurde schon im Jahre 1495, bevor er Krakau, im Sommer oder Herbst, verließ, dank dem Einfluß. seines bischöflichen Oheims designierter ermländischer Domherr.

91) Strom., Abschnitt XII, 2. 92) Strom., Abschnitt XIV, 1. 93) Strom., Abschnitt X, 1. — Bgl. R. Heuer, Thorn zur Zeit

des Coppernicus. Thorn 1923.

<sup>90)</sup> Darüber habe ich bereits berichtet in der Zeitschr. f. Gesch. Erml. (bgl. Anm. 88), Seite 155.

<sup>94)</sup> Bei der Annahme des Datums 98 spielt eine gewichtige Rolle das Todesdatum auf dem Grabstein des Frauenburger Domherrn Joshann Czanow, der 26. August 1497. Dieses, nur aus früheren, sehr fehlerhaften Aufzeichnungen der Grabinschriften des Domes in Frauenburg bekannte Datum weist B. als falsch nach. Heute ist diese Grabinschrift unter den noch rund 100. in einem unvollendeten Manustript von mir berzeichneten Grabsteinen nicht auffindbar.

Die kanonische Institution stieß jedoch, wahrscheinlich in Rom. auf Sindernisse, die von den älteren Biographen Broszius († 1652) und Gaffendi angedeutet werden; so verzögerte sich die Übernahme des Kanonikats mindestens zwei Jahre. Diese uns nicht näher bekannten Sindernisse waren derart, daß der seit Spätherbst 1496 von Frauenburg abwesende, seitdem ständig in Bologna und im Jahr 1500 in Rom weilende Rop., als er fich am 6. Januar 1497 in die Matrifel der Universität Bologna eintrug, trot der Verpflichtung zur Angabe seines vollen Titels feinen einzigen gebrauchte, also nicht mehr oder noch nicht erm= ländischer Domherr war. — Die seit 1515 in den Domkirchen= rechnungen auftretenden Ausgaben für eine Domuhr führt zu der Bermutung, daß zwischen der gerade damals stärker einseken= den Beobachtungstätigkeit (zahlreiche Stellen in De Revolut. bezeugen dies), des Kop. und der Obsorge für die Uhr ein Zusam= menhang bestand. (Vielleicht ist der in einer Jahresrechnung des bischöflichen Schlosses in Heilsberg von 1533 von uns jüngst aufgefundene Ausgabeposten "pro cassia fistula doctori Nicolao Coppernic" (Orgelwerf?) mit ähnlicher Obsorge in Berbindung zu bringen)95). Kop. war, was bisher unbekannt geblie= ben ist, eine Zeitlang Kanzler des Domkapitels: davon zeugen die Domkirchenrechnungen von 1511, 12, 13, 24, 2996). Die Zeit der Rückfehr des Kop. nach dem Ermlande von seiner zweiten italienischen Reise, bisher in den Zeitraum von 1503 bis 1507 angesett, fand im Jahre 1504 statt. B. kann dies nach Auffindung der Landtagsrezesse von 1504 und den folgenden Jahren im Thorner Stadtarchiv als zweifellose Tatsache feststellen. Kop. war im Dezember 1504 und Januar 1505 als Abgeordneter des Domkapitels auf den Provinziallandtagen in Marienburg anwesend. Im Frühjahr 1504 war er auf der Seimreise und hatte im Mai bereits Krakau erreicht, spätestens im Serbst war er in seiner ermländischen Seimat97).

## III. Die Schriften des Koppernifus.

1.

Bu ber Sammlung von mehr als 20 bis jett bekannten Altdrucken, die einst des Kop. Eigentum waren oder wenigstens in seinen Händen sich befanden, hat B. etwa ebensoviele neue, die einst den ermländischen Bibliotheken in Frauenburg und Braunsberg gehörten, in den schwedischen Bibliotheken entdeckt. Zahlreiche Notizen von des Kop. eigener Hand auf den Deckeln und Blättern dieser Bücher tragen zur Klärung der Geistestätigkeit des Kop. bei. B. gibt hier ein Ge-

<sup>95)</sup> Domk.=Archiv Frauenburg, II, 54.

<sup>96)</sup> Strom., Abschnitt XII. 97) Strom., Abschnitt VI.

samtverzeichnis der in Einzelveröffentlichungen bekanntgemachten Bücher, nämlich in: L. Birkenmajer und J. Collijn, Nova Copernicana 1909; E. Barwinski, L. Birkenmajer und J. Los, Sprawozdanie usw. (Berichterstattung über die im Auftrage der Akademie der Wissenschaften vollzogenen Forschungen in Schweden) 1914; Hipler, Analecta Warm, 1892; Hipler, Spicileg. Copern. 1973; Curhe, Inedita Copernicana 1878; L. Birkenmajer, Mic. Kopernik 190098).

Bichtig für die Entwickelung der aftronomischen Lehre des Kop. sind besonders vier Altdrucke mathematischen und astronomischen Inhalts, mit zahlreichen eigenhändigen Notizen, die Kop. schon während seiner Krakauer Studienzeit von dem Krakauer Buchhändler Johannes Haller erworben haben soll, eine Ausgabe des Euklid von 1482, die astrologische Abhandelung des Halp-aben-Ragel 1485, die astronomischen Tafeln des König Alfons X. 1492 und die Tabulae directionum des

Regiomontanus99).

2.

Kür den Anteil des Rop, an der Reform des Ra= I en der 3 ist wichtig die Aufklärung der Beziehungen des Kop. zu Paul v. Middelburg, einem der gelehrtesten Männer seiner Zeit, Professor der Medizin und Astronomie in Padua, darauf Ustronom des Fürsten Friedrich in Urbino und schließlich, seit 1494, Bischof im benachbarten Fossombrone. Er war der eifrigste Sachwalter der Reform des Julianischen Kalenders. Frühere Forschungen in Rom, insbesondere in den Akten des V. Laterankonzils [1512—17], das sich mit der Frage befakte. dessen Sefretär der ermländische, mit Rop. eng befreundete Dombechant Bernhard Stulteti war, ebenso von B. betriebene Nachforschungen in Fossombrone waren ergebnistos. B. macht nun auf eine Erzählung in dem Werfe Paulina, de recta Paschae celebratione des Paul Middelburg aufmerksam. Er findet in ihr eine ganz nahe Beziehung auf die Kalenderreform und auf Kop. Es wird darin ein namenloses kalendarioara= phisches Schriftchen erwähnt, dessen Autorschaft B. für Kop. in Unspruch nehmen zu können glaubt. Um stärksten spricht ihm dafür der Umstand, daß jener Anonymus als Grundlage der Kalenderreform, abweichend von allen damaligen Projekt= machern, nicht die allgemein angenommene Länge des Wendefreisjahres, sondern eine bedeutend fürzere annahm, genau so. wie sie Kop. ursprünglich annahm und in seinem Commentario= lus gebrauchte. Außer Kop. kennt die Geschichte der Astronomie feinen zweiten Gelehrten jener Zeiten, der im Gegensatz zu der

<sup>98)</sup> Strom., Abschnitt XIII. 99) Strom., Abschnitt XIV, 2.

durch Jahrhunderte geheiligten Überlieferung einen andern, nichtalphonsinischen Wert für die Länge des Wendekreisjahres zu Kalenderberechnungen angenommen hätte<sup>100</sup>). Ein späterer Fund bestätigte die Vermutung, daß Kop. dem Vischof mit der Antwort auf seinen Brief auch ein Schriftchen mit der Begrünsdung seines eigenen Projektes übermittelt hatte<sup>101</sup>).

3.

Ein Konvolut des Staatsarchivs in Stockholm, ehedem Eigentum des Domkapitulärischen Archivs in Frauendurg, enthält eine disher nur aus einer fehlerhaften Abschrift bekannte, von Kop. eigenhändig geschriebene Instruktion für die polnische Gesandtschaft an den ungarischen König von 1497. Es handelt sich dabei um den polnischen Plan, den Deutschen Kitterorden um Verlegung seines Wohnsitzes nach Podolien und der Moldau zu bewegen. B. vermutet als den eigentlichen Urscher dieses hochpolitischen Schriftstückes den ermländischen Bischof Lukas Watenrode [1489—1512], der "mehr wie jeder andere die Nachbarschaft des listigen und raublustigen Deutsschen Kitterordens loswerden wollte", und erklärt die Niederschrift des Kop. aus dessenzt stellung als Sekretär und Leibarzt seines bischösslichen Oheims<sup>102</sup>).

Ein anderes Konvolut des Stockholmer Staatsarchivs gleicher Herfunft enthält einen Brief des ermländischen Domstapitels an König Sigismund I., von Kop. eigenhändig unterschrieben. B. hat dieses von ihm 1908 entdeckte Schriftstück in seiner Abhandlung Mikolaj Kopernik i Zakon krzyziacki, Kwartalnik Lamus Lwow 1909/10 (Rifolaus Koppernikus und der Deutsche Kitterorden, Quartalsschrift Lamus, Lembera

1909/10, peröffentlicht103).

Außer der im Jahre 1522 dem Landtage in Graudenz vorgelegten, schon mehrmals veröffentlichten Denkschrift des Kop. über die Verbesserung der Münze in Preußen, hat Kop. noch eine kürzere, von jener vielsach abweichende Abhandlung in derselben Münzangelegenheit verfaßt. B. hat sie in einer bisher unbekannten anonymen Abhandlung des bereits 1855 veröffentlichten Tomus V der Acta Tomiciana erkannt. Dieses Schriftstück ist der 1519 entstandene, noch zweimal umgearbeitete und erweiterte Entwurf der Denkschrift des Jahres 1522 und zeugt als Eigentum der Königlichen Kanzlei Polens

<sup>100)</sup> Strom., Abschnitt VIII.
101) Strom., Seite 378 ff. — Beiträge von Fr. Hipler zum Anteil
des Rop. an der Kalenderreform des 5. Laterankonzils s. Spicil. Cop.
Seite 272 und Pastoralblatt für die Diözese Ermland, Ig. 1894, Seite 62.

<sup>102)</sup> Strom., Abschnitt XI, 1. 103) Strom., Abschnitt XI, 2.

von einer über Preußen, Ermland und das Kulmerland hinausreichenden Bedeutung<sup>104</sup>).

4.

Ganz wesentlich neue Ausschlüsse bieten B.'s Untersuchungen über den Commentariolus, dessen Entstehung von Curke, Prowe und Adolf Müller mit dem Aufenthalt des Joachim Ahetikus im Ermlande [1539—41] in Verbindung gebracht und in die Jahre 1533 oder 1539 gelegt war. Nach B. ist diese Schrift zwischen den Jahren 1504—12 entstanden.

In einem von dem polnischen Gelehrten Dr. Anton Kurpiel im Jahre 1906 im Bischöfl. Archiv in Frauenburg aufgefundenen, den früheren Koppernikusforschern entgangenen Brief des Löwener Universitätsprofessors Rainer Gemma Frisius an Johannes Dantiskus aus Brüffel vom 17. Juli 1541, findet B. die endquiltige und entschiedene Wider= legung der Datierung des Commentariolus vom Jahr 1533 ober 39. Diese zeitliche Ansetzung stützte sich auf einen fast gleichlautenden Ausdruck eines von Gemma Frisius drei Tage später aus Löwen an Dantiskus gesandten Brief, einen Ausdruck, der nach B. in Wirklichkeit auf Joachim Rhetikus und deffen Schriftchen Narratio prima zu beziehen war. Gemma Frisius [1508—1555] war am Hofe Karls V. mit Johannes Dantiskus, dem späteren Bischof von Ermland [1537—48], bekannt geworden und hatte wahrscheinlich von diesem ums Jahr 1530 das Geheimnis der großen Entdeckung des Kop. erfahren 105). (Der hier von B. aus dem Frauenburger Archiv veröffentlichte Brief aus Brüffel an Dantiskus muß freilich von Flüchtigkeits= fehlern gefäubert werden. Nicht Gemma Frisius, der ganz merkwürdigerweise als "Gemma tuus" unterschrieben und im Brief sich ebenso lieb bezeichnet haben soll, ist der Verfasser, sondern Cornelius Scepperus hat den in Vol. D. 70, nicht Vol. 70 er= haltenen Brief am 15., nicht 17. Juli abgeschickt. B. hat weder an der Autorschaft der ihm übermittelten Abschrift des Briefes, in Wirklichkeit eines Abschnittes eines längeren Briefes, An= stoß genommen, noch an der seltsam schnellen Aufeinanderfolge der Briefe des angeblich gleichen Verfassers. Der im Brief genannte Bote hieß übrigens Jakobus a Barthem, nicht Barthen, Kop. trägt den Beinamen Torunnei canonici Varniensis.)

Nachdem Kop. ums Jahr 1507 in dem bischöflichen Residenzschloß in Heilsberg den Commentariolus verfaßt hatte, weihte

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>) Strom., Abschnitt XI, 3. — Vgl. auch Schwinkowski, Das Geldwesen in Preußen unter Herzog Albrecht. Berlin 1909. <sup>105</sup>) Strom., Abschnitt XI, 5.

er in seinen Inhalt nur eine sehr kleine Zahl der Vertrautesten ein, wie den gelehrten Laurentius Corvinus, 30= hannes Dantiskus, seinen Rapitelskonfrater und fpateren Bischof Tidemann Gife, seinen Rrakauer Studienfreund Bernhard Wapowski. Ihm übergab Rop. bei seiner Anwesenheit im Sommer 1509 in Krakau eine Abschrift des Commentariolus, und von hier wanderte eine Abschrift. möglicherweise von Bapowski's Hand hergestellt, in die Bücherei des Dr. med. Matthias von Miechow [† 1523]. Man darf annehmen, daß der Commentariolus noch in mehr Ab= schriften in Krafau verbreitet war. Im Jahre 1515 und den folgenden Jahren traten bei Rop. in den Einzelheiten des helio= zentrischen Spstems zufolge eigener Beobachtungen weitgrei= fende Veränderungen ein, Kop. mußte die Unbeweglichkeit der planetaren Absiden, die Unveränderlichkeit der Erzentren, die Unberänderlichkeit der Neigung der Ekliptik zum Aguator und dal. mehr, was er im Commentariolus behauptet hatte, auf= geben. Die Rücksicht auf sein Hauptwerk, die Revolutiones, verlangte es, daß schon während deffen Abfaffung [1515-32], und besonders während des Aufenthaltes des Rhetifus im Ermland der an so vielen Stellen den Revol. wider= sprechende Commentariolus verschwände. Das Schriftchen war aber inzwischen so verbreitet, daß an eine Vernichtung gar nicht mehr zu denken war. Kop., der in den Jahren 1539-41 "in Musaeo nostro Varmiae" zusammen mit seinem Gaste Rhetifus an der letten Bereitung des Werkes zum Druck arbeitete, konnte und wollte diesem seine eigenen früheren, im Commentariolus offenbarten Fehler nicht bekennen. (Wir kön= nen uns freilich nicht enthalten zu fragen, wie diese Annahme B.'s ins Charafterbild des Kop. einzufügen ist.) Als daher Rhetifus im Jahre 1541 Ermland verließ und die kostbare Handschrift des Hauptwerkes zur Nürnberger Druckerei brachte, wußte er also nicht, daß vor mehr als 30 Jahren ein mit un= haltbaren Ansichten auftretendes jugendliches Werk seines genialen Lehrers und Meisters vorhanden war. Erst nach Jahren, als das gedruckte Buch "De Revolut." schon lange in den Sänden der Gelehrten war, als Rhetifus Wittenberg verließ und schlieklich nach Krakau sich flüchtete, erfuhr er hier von dem Commentariolus, gab diefe Runde und eine Abschrift an seinen Freund Dr. Thabbaus Sagecius weiter, und diefer auf dem Reichstag in Regensburg 1575 an Theho Brahe. Aus der Abschrift, die einst Eigentum des Brahe war, entstanden die beiden gegenwärtig einzigen, dem beginnenden 17. Jahrhundert angehörenden Abschriften, die Wiener von Curpe 1877 entdeckte und die Stockholmer 106).

<sup>106)</sup> Strom., Abschnitt VII.

Eine Vergleichung der Ausgaben des kopp. Haupt= werkes "De Revolut." mit dem den Grafen Rostiz in Brag gehörigen Autograph des Kop. brachte das Ergebnis, daß sogar die Ausgabe von 1873, die genaueste von allen, noch eine ziemlich große Menge Abweichungen vom Original enthält, offenbare und mitunter ziemlich bedeutende Lesefchler, welche die Gedanken des Aftronomen veränderten und keines= wegs als Varianten bezeichnet werden konnten. Ferner ergab sich, daß im kopp. Manuskript eine gewisse Zahl Einschiebungen und Verbefferungen vorhanden sind, die aus alter Zeit, aber von einer anderen Hand als der des Kop. stammen. B. hat zu den drei schon früher bekannten Fälschern des Ma= nuffriptes, Betrejus, Johannes Schoner und Ofi= ander, noch einen entdeckt, der das Manufkript schon vor die= gehabt hat, Erasmus Reinhold ien bor Mugen [1511—1553], einen Freund des Joachim Rhetikus. Wahrschein= lich rühren also die meisten der fremden Verbesserungen in dem Autograph von der Hand dieses Reinhold her. Die Feststellung des von Kop. als endgültig betrachteten Textes ist eine schwer zu lösende, aber dringliche Aufgabe, besonders auch wegen der teilweise von Kop. selbst, zum Teil aber auch von anderer Hand vorgenommenen Rasuren 107). (Danach ist eine jetzt unternom= mene englische übersetzung des Werkes "De Revolut." zu werten, die von Charles Singer in Sighate Village in England herausgegeben wird. Die Ausgaben von 1543 und 1873, die dieser Übersetzung zugrunde gelegt werden, sind nach B.'s un= zweifelhaften Feststellungen über die Beschaffenheit des Origi= naltertes, der übrigens heute bereits aus der Bibliothek des Hauses Nostiz in Prag entfernt und in tschechoslowakischen Staatsbesitz übernommen sein dürfte, durchaus unzureichend.) Revolut. waren ursprünglich auf einem von dem jetigen verschiedenen heliozentrischen System aufgebaut. Kop. hat sein ursprüngliches und schon vollständiges Manustript zweimal von Grund auf geändert, zuerst zwischen 1515 und 1519, dann zwischen 1523—1532, einige weniger wichtige Stellen noch in den Jahren 1540 und 1541 während des Besuches des Rhetifus<sup>108</sup>).

Eine dem Kop. zugeschriebene und zu seinen Lebzeiten aufgezeichnete Tabelle zur Bestimmung des Anfanges der kirchlichen Lesperzeit im Ermland entdeckte Fr. Hipler im Jahre 1893<sup>109</sup>).

<sup>107)</sup> Bulletin international (bgl. oben Anm. 10), Seite 200 ff.

<sup>108)</sup> Mik. Kop., Seite 350-387.

<sup>109)</sup> Pastoralblatt für die Diözese Ermland, Ig. 1894, Seite 10.

5.

Ginige für die Geschichte der Mathematik gewichtige Taksachen nach B.: Kop. kannte die Unmöglichkeit der Dreiteilung des Winkels auf elementare Art, d. h. mit Filse von Lineal und Zirkel. — Er erstrebte bei allen Bruchwerten mit großen Zählern und Kennern die Darskellung in möglichst kleinen Zahlen und ehnete damit den Weg für die spätere Theorie der Kettenbrüche. — Im 6. Buch Kap. 7 der Kevol. nimmt er von zwei nicht sehr verschiedenen Werten derselben gemessenen Eröße ihren mittleren Wert an, ein Versahren, das seit der Ars conjectandi des Jacob Bernoulli [1713] zum Eckstein eines der schönsten Gebiete der angewandten Mathematik geworden ist.

Die Thorner Herausgeber der Nevol. haben die völlig falsche Behauptung aufgestellt, das Kop. einmal die Bahnen der Planeten für Ellipsen gehalten habe. Kop. beweist zwar, daß diese Bahn von einem Kreise verschieden ist, spricht aber hier mit keinem Wort von Ellipsen, sagt auch nicht deutlich, worauf die Abweichung von einem vollständigen Kreis beruht. (Auch Theodor Holden Stelle [1898] zu dem Schlusse, daß Kop. die eliptische Gestichen Stelle [1898] zu dem Schlusse, daß Kop. die eliptische Ges

stalt der Planetenbahnen nicht geahnt habe) 110).

Kop. fannte mit großer Genauigkeit die siderische Umlaufszeit des Mondapogeum, die erst im 17. Jahrhundert entdeckt wurde. — Er bringt das älteste, heute bekannte Beispiel für die allgemeine Auflösung des sphärischen Dreiecks, von welchem die drei Seiten bekannt sind. — Er entdeckte als erster, daß Christus im vierten Jahrhundert vor der gewöhnlichen Beitrechnung geboren wurde<sup>111</sup>).

6.

Zur Würdigung der koppernikanischen den Geiste stat. Unter den wiederholt auftauchenden, einer wissenschaftslichen Widerlegung nicht zu würdigenden, aber die Öffentlichskeit in Anspruch nehmenden Gegnern des koppernikanischen Weltbildes sind in neuerer Zeit häusiger genannt worden: Madame veuve Pierrel, Réfutation du système de Copernic, 2. edition, revue Macon. 1906, ferner der deutsche

111) B. Buszczhnski hat in den Mitteil. des Copp. Bereins (vgl. oben Anm. 11) diese und zahlreiche andere Hauptergebnisse aus

Birfenmajers Mit. Rop. zusammengestellt.

<sup>110)</sup> Theodor Häbler, über zwei Stellen in Platons Timäus und im Hauptwerke von Coppernicus. Inhalt II. Die Stelle der Handschrift des Hauptwerkes von Coppernicus, aus der man geschlossen hat, daß der Verfasser die elliptische Gestalt der Planetenbahnen geahnt habe. (Abhandlung zum Jahresberichte der Fürsten- und Landesschule zu Erimma 1898.) Erimma 1898.

Dichter und Schriftsteller Johannes Schlaf, der gelegentlich des 450. Geburtstages des Nik. Kop. (1923) sich in der Tagespresse und in Vorträgen Gehör zu verschaffen wußte, und einige volkstümliche Lobredner der Einstein'schen Relativitätstheorie. Der Rahmen dieser Abhandlung, wie der Charakter dieser Zeitschrift duldet es wohl und manche Ersahrung empfiehlt es, daß dieser Gegnerschaft eine registrierende Be-

merfung gewidmet werde.

Die "Widerlegung des koppernikanischen Systems" von Frau Pierrel ist von B. Buszczynski in den Mitteilungen des Koppernikusvereins [1908] kurz zurückgewiesen<sup>112</sup>). Johannes Schlaf stellt die Behauptung auf, daß die größeren Sonnenflecke stets auf der der Erde abgekehrten Seite entstünden, und zieht daraus den Schluk: Bei einem Umlauf der Erde um die Sonne ober bei einer Rotation der Sonne wäre dies unmöglich; in beiden Fällen müßte der auf der Rückseite der Sonne befindliche Saupt= herd der Fleckenbildung dem irdischen Beobachter periodisch sicht= bar werden. Die volkstümliche Zeitschrift "Kosmos, Handweiser für Naturfreunde", Heft 7, 1923, gibt darauf zur Antwort: "Wie alle andern "Tatsachen", die gegen das koppernikanische Weltsustem angeführt werden, ist auch die eben angeführte Behauptung völlig aus der Luft gegriffen. Da seit mehreren Jahrzehnten an zwei bekannten Sternwarten, in Greenwich und Zürich, alle visuellen und photographischen Beobachtungen der Sonne auf das forgfältigste gesammelt und zeitlich geordnet werden, find wir über alle wesentlichen äußeren Erscheinungen des Tagesgestirns von Tag zu Tag, oft sogar von Stunde zu Stunde genau unterrichtet. Verschiedene Forscher, in letter Beit z. B. Maunder, Lockner, Afesson u. a. haben dieses gewaltige Material forgfältig nach Größe, Lage, Umbrehungsverhältnissen und andern Eigenschaften der Flecke durchgearbeitet, aber auch nicht die Spur der behaupteten Erscheinung gefunden. Fraendwelche bevorzugten Herde der Sonnenbildung sind, abge= sehen von der allgemein bekannten gesetmäßigen Breitenverteilung, höchstens für ganz kurze Perioden nachweisbar. Die Bählungen widersprechen jedenfalls völlig der Annahme, daß die Flecke auf der der Erde abgewandten Sonnenhälfte entstän= ben." Gegen Folgerungen aus der Einsteinschen Relativitäts= theorie dürfen wir wohl den Einspruch der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Arzte gegen die Erörterung dieser Theorie auf ihrer Leipziger Jahrhundertfeier im September 1922 gebrauchen. In diesem Einspruch heißt es: "Sie beklagen aufs tiefste die Frreführung der öffentlichen Meinung, welcher die

<sup>112)</sup> Mitteil. des Copp.=Bereins März 1908, 16. Heft Nr. 1.

Relativitätstheorie als Lösung des Welträtsels angepriesen wird, und welche man über die Tatsache im unklaren hält, daß viele und auch sehr angesehene Gelehrte der drei genannten Forschungsgediete (Physiker, Mathematiker und Philosophen) die Relativitätstheorie nicht nur als eine undewiesene Hypothese ansehen, sondern sie sogar als eine im Grunde versehlte und

logisch unhaltbare Fiftion ablehnen."

Gegen B. Volkmann, der in seinen erkenntnistheore= tischen Grundzügen der Naturwissenschaften [1896] vor einer überschätzung des dem Kop. zugeschriebenen Fortschrittes warnt<sup>113</sup>), faßt Theodor Häbler seinen Standpunkt in folgender, auch für einen weiteren Leserkreis durchsichtigen Weise zusammen. Volkmann meint, es habe sich zunächst doch nur um Aufstellung von Regeln gehandelt, nach denen die Pla= netenbewegung vor sich gehen soll, und da sei erkenntnistheoretisch auf die Relativität aller Bewegung im Raum hinzuweisen, welche an sich dem geozentrischen Standpunkt gleiche Berechti= gung wie dem heliozentrischen Standpunkt gewähre; es sei mehr ein äfthetisches Moment, das der Einfachheit der Beschreibung, welches den Ausschlag für den heliozentrischen Standpunkt gebe. Demgegenüber hält Säbler die durch die Relativität der Bewegung begründete geringere Schätzung der Verdienste von Kop. nicht berechtigt. Zwar hatte Kop. keinen durchschlagenden Grund für seine Behauptungen, er kannte unsere heutigen Beweise nicht, und hatte also, genau genommen, keine Berechti= aung, dem heliozentrischen Standpunkt vor dem geozentrischen den Vorzug zu geben. "In der Tat hatte er, wie er selbst recht wohl wußte, im wesentlichen keine andern Gründe als die der größeren Einfachheit, aber diese in geradezu überwältigendem Make.. Die Frage der Erdbewegung war gerade deshalb, weil relative Bewegungen unmittelbar wahrnehmen mir können, sehr schwer zu beantworten; um so bewundernswerter ist es, daß Kop. das Richtige sicher erkannt hat. Indessen be= stand sein Hauptverdienst nicht darin, die Erkenntnis gewonnen zu haben, daß aus den Erscheinungen notwendig auf die Bewegung der Erde geschlossen werden müsse. Seine große Tat war vielmehr, daß er die ganze Astronomie auf die neue An= schauung gründete. Gelegentlich den Gedanken auszusprechen, daß sich die Erde bewege, war nicht so schwer, und schon im Altertum und später geschehen; hätte sich Kop. darauf be= schränkt, so wäre an keine Umgestaltung der Astronomie zu denken gewesen. Er widmete aber sein ganzes Leben der Aufgabe, die neue Lehre so durchzuarbeiten, wie es Ptolemäus mit

<sup>113)</sup> Lgl. Anm. 110.

der alten getan hatte; er schrieb einen neuen Almagest. Hätte er nicht auß seinen Rechnungen die volle überzeugung von der Richtigkeit der heliozentrischen Anschauung geschöpft, so würde er nicht die Energie besessen, sein Werk zu vollenden, angesichts der Tatsache, daß einerseits großer Widerstand erwartet werden mußte und andererseits schlagende Beweise für die Rotation und Revolution der Erde damals nicht bekannt waren."

## Beiträge zur Fischerei aus Ostpreußens Vergangenheit.

Bon General Stadie +.

Die folgenden Notizen sind gelegentlich von Familien-Nachforschungen in den Urkunden und Folianten des Staats-Archivs in Königsberg gemacht worden, das eine bis heute erst in ihren Anfängen stehende Ausbeute an kulturhistorischen Dingen aus Ostpreußens Borzeit verspricht. Sie bieten daher kein lückenloses Bild, sondern sind mehr Einzelbilder, die aber doch ein gewisses kulturelles Interesse haben und zu Weitersorschungen Anlaß geben könnten. Dann wäre der Zweck dieser Zeilen erreicht, bei deren Abfassung mitten im Krieg und Feindesland mir leider keine einschlägigen Werke — besonders das von Beneke über die ostpreußische Fischzucht — zur Verfügung gestanden haben, so daß Wiederholungen, besonders des

letzteren Werkes, nicht ausgeschlossen sein werden.

Fischerei = Gerechtigkeiten. Dag bei den alten Preußen bei dem großen Reichtum an Seen die Fischerei im großen Maßstab betrieben worden ift, unterliegt keinem Zweifel, sie war wohl auch, wie die Jagd, für jedermann auf seinem Besitztum frei. Verboten war sie nur — nach Duisburg — in den allerdings zahlreichen heiligen Gewäffern. Der Orden betrachtete das ganze, von ihm eroberte Preußen als sein Besit= tum, von dem er nach seinem Belieben, ohne sich an die bis= herigen Besitzerverhältnisse zu fümmern, besonders nach dem aroken Aufstand, an die Berräter ihres Bolkes, die fogenannten ersten oder alten Withinge, sowie an die ihm aus Deutschland zugezogenen Ritter, Bauern und Städter das Land der Unterworfenen nach Willfür verteilte. Solange er noch mit den erst zum Teil unterworfenen Preußen und den angrenzen= den heidnischen Litauern zu kämpfen hatte, und ihm jede Berstärkung durch Zuzug von Ueberläufern und von Deutschen am Herzen lag, verlieh er den mit Land Beschenkten dasselbe unter den günstigsten Bedingungen, hohe und niedere Gerichtsbarkeit, Freiheit von Scharwerk und alle Nutungen ihres Bodens, ein= schließlich Jagd und Fischerei und bergl. Je mehr seine Macht fich festigte, umfo mehr verfürzte er diese Bergünstigungen. So behielt er sich den Bernstein ganz vor, bei der Jagd meistens die hohe Jagd und bei der Fischerei besonders die größeren Seen

oder in ihnen wenigstens die ergiebigste Fischerei mit dem großen Zugnetz, dem Niewot oder Keutel, und verlieh nur die kleinen Retze. Eine bestimmte Regel scheint indes nirgends und zu keinen Zeiten bei diesen Verleihungen oder Fischerei-Gerech-

tigkeiten geherrscht zu haben.

In den ersten, lateinisch geschriebenen Verleihungsur= funden an die samländischen Withinge, die ihren Glauben und ihr Volk verließen und dem Orden halfen, ihre noch nicht be= zwungenen Landsleute zu unterjochen, finden wir die Ausbrücke: "cum omni jure et utilitate questu et proventu ober eadem qua et nos polena gaudeant libertate ober cum omnibus juribus et pertinenciis" — später in deutschen Ur= funden: "mit allen und jeglichen Gerechtigkeiten, Rutungen, Bufällen und Zubehörungen nichts ausgeschloffen an Adern, Wiesen, Wäldern, Feldern, Büschern, Brüchern, Fließen und Sträuchern . . . . " und ähnlichen, meist im Wortlaut gleichen Bestimmungen. Sierin lag die Fischerei in Fliegen mit ein= begriffen, die dann meift so begrenzt war, daß die Mitte des Flieges die Grenze der beiden Anlieger der Flugufer bildete. Aber auch kleine Seen, die ganz in dem betreffenden Gebiet lagen, waren meift dem Besitzer gang freigegeben. Größere Seen, an denen mehrere Dörfer lagen, wurden entweder gleich= mäßig an sie verteilt unter Bestimmung gewisser Ufergrenzen und Netarten, - sogenannte Züge, wobei sich der Orden meist bestimmte Züge — sogenannte Küchenzüge mit dem Küchen-feutel vorbehielt — oder bei großen Seen der Wildnis war jedes Fischen verboten und der Orden fischte unter Aufsicht seiner Fischerei-Beamten, der Fischmeister und Fischkugger mit seinen Hausleuten oder verpflichteten Fischern bei letteren gegen Lohn oder meistens Abgabe vom Kang. Einige Belege aus den Drdensfolianten mögen dies erläutern:

So hatte das Freien Geschlecht der Perkuhns, das im Jahre 1918 auf einen 400jährigen, ununterbrochenen Besitzseines Stammgutes Hartels im Kreise Kastenburg zurückblicken kann, saut seiner Berleihungs-Urkunde: "Fren Fischerei im Fließ Zain binnen seinen Grenzen". Die Besitzer des Gutes Queden bei Kastenburg erhalten 1518 die Fischerei im Queden See ohne jede Einschränkung, dagegen ein Dorf im Amt Lötzen 1440 die Fischerei eines Sees nur mit dem Staknet, dem Darnig und der Angel. Die Bestimmung bei der Verleihung der Fischerei eines Sees bei Saalfeld 1417 "von eynem yse die Erum anderen" bedeutet wohl, daß dem Besitzer die Winterssischerei auf dem Eise nicht gestattet war, und der Orden sich dieselbe als für den Großbetrieb und den Handel günstigste dorbehielt. Das Dorf Prinisdorf ober Prinsdorf, später als die Polen Süd-Oftpreußen überssuteten und die meisten Dörfer

polnische Namen bekamen, Prinowen genannt, erhält 1435 freie Fischerei in der Angerapp mit Waten, Angeln und Breusen. So hat nach einer Verleihungsurkunde eines Dorfes im Amt Hohenstein der Komtur von Ofterode den ersten Zug auf dem See Melen "jo es zum erften Enje kommt" 1486. Das Dorf Sokenbruft, jett Groß-Sobroft im Kreise Darkehmen, erhält 1394 die Fischerei auch in den Stauungen der Angerapp. Solche Bestimmungen waren notwendig, um bei Hochwaffer die Fiichereigrenze festzulegen, um Streitigkeiten zu vermeiden. heißt es in einem anderen Falle "es sy wasser, see, mot die Modder oder mores die Bruch". Im Draufen-See erhält 1475 eine anliegende Ortschaft freie Fischerei "mit einem großen garne itlich flogel von drengig flafftern inhaltende", also mit dem großen Zugnet, eine große Vergünstigung, während in einem anderen See, den wahrscheinlich der Orden selbst befischt, dem betreffenden Dorf nur das Fischen "mit kleinem Gezeuge, das da heißt der Angell" erlaubt wird, an einer anderen Stelle wird diese "Angell" noch genauer beschrieben. "Angell, nicht anders als an einem Stabelein gebrauchen". Also das Legen von Angelschnüren war damals verboten. Dafür wurde aber der betreffenden Ortschaft das Sechtstechen erlaubt. Die Rönigsberger, und zwar die Altstädter, erhalten 1466 zwei Lachszüge oder Lachswehren im Pregel, den einen oberhalb Neuendorf, den anderen auf der großen Infel unterhalb des Kneip= hofes. 1491 erhält Philipp Greufing eine Fischerei im Bonart'schen Graben bis zum Pregel und eine Bude am Frischen Saff am Breukischen Waffer anscheinend nur auf Lebenszeit. benn 1531 erhält ein Balthafar Scheunemann für fein an ben Herzog abgetretenes Haus am Schloß den im letten Krieg 1519—1521 von den bis Königsberg vorgedrungenen Polen ganz niedergebrannten Hof Contyn — das jetzige Contienen mit allen Gerechtigkeiten, sowie Fischerei im Pregel und Bonarthichen Graben, im Haff und Preußischen Waffer - "boch unseren Saus= und Rüchenzügen im Sab und Bregel unschählich". Der Berzog, welcher den Besuch der von ihm gegründeten Universität, der heutigen Albertina auf jede Weise heben und ihn auch Unbemittelten ermöglichen wollte, verschaffte denselben Freitische. Bu diesem Zwecke wird 1552 dem Probst im Collegium Niclas Balter freie Fischerei im Contin'ichen Graben auf 8 Jahre verliehen "damit er die armen Studenten, so ben ime Bu Tisch gehen, besser spehsen möge". Dieser Continsche Graben muß ein anderer sein, als der in der borbergehenden Berleihung erwähnte Ponarthiche, aber auch bei Contienen in den Bregel mündende Bach, die heutige Beek. Es ist wohl ein toter Arm, oder eine Abzweigung des damals noch von Schiffen befahrenen, bei haffftrom in die haffbucht des Spicking munden-

ben, heute völlig versumpften, südlichen Pregel-Arms. Gine ähnliche, zeitweise beschränkte Fischerei-Gerechtigkeit finden wir in dem Sehestischen Amtsbuche von 1449 erwähnt, wonach die Kischerei zum Haus Sehesten gelegenen Sallant-See demjenigen Freien des Dorfes Weißenburg zusteht, der in dem Jahre "den Dienst bereitet". 1568 heißen diese "Sege= und Seebereiter", der also als Landkämmerer ober Packmohr die Scharwerksarbeiter für das Ordenshaus zu bestellen, "zu verbotten" und deren Arbeit beim Pflügen, Ernten, — noch heute wie damals Auften genannt, weil es der August — oder Austmonat, der eigentliche Erntemonat war — Schaafschur, Holzschlag ober dergleichen Frohnden zu beaufsichtigen hatte. Auch für den zu demselben Saus gehörigen Perlauken-See galt für ein anderes Dorf dieselbe Bestimmung. Das im ersten Contiener Privileg erwähnte "Preukische Wasser" ist ein auch sonst öfter erwähnter Teil des Frischen Saffs an der Pregel-Mündung. Er wurde später festgelegt durch einen Stein an der Landstraße mit einem Kreuz und der Jahreszahl 1559, am Südufer bei Beide-Marchen und durch einen rothen Stein im Haff beim Anker. Im Amt Rudan wird einem Besitzer 1400 in einem Gewässer gestattet, mit einer "waten" zu fischen, soweit er waten kann. 1460 wird das Watnet bezeichnet als fleines Net: parvis retibus, que Polonice dicumtur waty. Das Dorf Allenau erhält in seiner Handfeste von 1370 die freie Fischerei in der Alle zu Tisches Notdurft. Diese Beschränkung mit dem Zusatz "und nicht zu verkaufen", findet sich dann öfter in den Berschreibungen. 1470 erhält eine Ortschaft Fischerei in einem See "mit 6 Säcken, dazu mit eine klobut oder klobnet, staknet, gutnet und einer fußwaten." Eine Ortschaft im Amt Soldau erhält 1378 freie Kischerei in der Neide mit kleinem Gezeuge "ohne Wehr und stawunge".

Im Kurischen Haff wird die Fischereigrenze zwischen dem Amt Memel und den Ämtern Schaken und Labiau und Laptau bezw. zwischen dem Orden und dem Bischof von Samland, gezogen vom "mohtem Cropsteyn", d. i. der heutige Grabschter Haken sidden — gerade über das Haff "lineariter procedendo contra latum lapidem", der wohl am Oftuser bei Skerwieth lag. Solche Fischereigrenzen für die an Seen liegenden Ortschaften, sowie auch für die Küchens oder Hauszüge, die sich der Orden fast überall vorbehielt, gaben natürlich viel Anslaß zu Streitigkeiten. So wurden in einem solchen Streit um das "gemeine Wasser" im Frischen Haff 1501 die ältesten Fischer der Nehrung zusammenberusen, um darüber Klarheit zu verschaffen "weil sie wissen, wie es damit steht". Im Archiv zu Königsberg befindet sich eine sehr interessante, genaue Karte des Ostwinkels des Frischen Haffes aus dem 17. Jahrhundert, auf

granice

der die den einzelnen Ortschaften verliehenen Züge, sowie die herzoglichen Haus= und Küchenzüge des Schlosses zu Königsberg

eingezeichnet sind.

Au sübung der Fischerei. Die Fischerei in seinen eigenen Seen, in benen niemand fischen durfte, sowie in denzienigen, in welchen der Orden sich Küchenzüge oder die Fischerei auf dem Eise ganz oder zum Teil vorbehalten hatte, betrieb er nicht nur mit seinen eigenen Leuten, sondern ebenso, wie zum Jagd mußten die Freien und Scharwerfsdörfer auch zum Fischen Leute und Gespanne stellen, die dann dafür eine kleine Entlohnung in Geld oder einem Teil des Fanges erhielten und wohl auch zum Teil verpflegt wurden. So heißt es in einer Berleihung vom Jahre 1497 im Amt Laukischen "falls des Komthurs Fischmeister in der Thabe — jeht Thawe — ader in Welm — vische derschlüge und fangen würde, wo das were ufs komthurs wassern, und seine erben helsen vergatten, gleich anderen seinen nachparn . . . "Sie mußten also helsen die Nebe aufstellen und ziehen.

Die Aufsicht über die Fischerei in den Komtureien hatten Die Fischmeister, unter denen die Saus= oder Fischkeuper stan= den, ähnlich wie die Forstwarte unter den Wildnisbereitern. Aukerdem waren wohl auch außerhalb der Häuser an großen Seen oder über mehrere Seen Fischkeuper angesett, welche die Kontrolle über die Innehaltung der für die einzelnen Ortschaften vorgeschriebene Art des Fischens zu überwachen hatten. So finden wir in Ordensburgen, zu denen viele Seen gehörten, wie in denen Masurens, Lötzen, Lyd, Ortelsburg, Johannis= burg, Sehesten u. a. ein zahlreiches ständiges Fischereipersonal. Schon 1400 nennt das Pfennig-Buch der Marienburg einen alsleger zu Tollenstete, jetzt Dollstädt am Drausen-See, so zählt das Amtsbuch letteren Hauses 1449 auf: den Fischmeister Merten, 2 Keuper, 3 Klappner oder Fischer und 1 Fischjungen. Von den beiden Keupern ist der eine Haus-, der andere Keuper auf der Mockerau, die im Jahre 1537 Haus- und Wildniskeuper genannt werdn. Auch im Amt Luck werden 1601 ein Fischmeister und 2 Keuper aufgeführt.

An Fischerei-Gerät nennt das Inventar des Hauses Seheften: Sawe, Fischschnen, Watschiffe, Folgekahnen und Klappenschnen, an Netzen: Metrietücher, Herings, Mittels und Weite Tücher, Handgarne oder Klappen, ferner Fischwagen, Fischschren und Eissporne. Mit Fischschweiken, das sind die kleisnen, einheimischen Arbeitspferde — hatte der Fischkeuper das zur Fischerei nötige Heu anzusahren. Außer den hier und auch schon in den Fischereisserechtigkeiten genannten Netzerten sinden wir sonst noch erwähnt 1363: "das Garn, das man mit der Winde ziehet, das große Niewotgarn, 1521 Newat oder

Wintergarn genannt; das wohl mit dem sogenannten Flügel= garn identisch ist. Ebenso scheint das 1362 im Amt Lötzen ge= nannte "Prozenlock-Ziehgarn", das "4 manne ziehen können", und das Keutelnetz, — ein großes Netz mit Flügeln und einem Sack —, dasselbe zu sein. Für das die Fischzucht ruinierende Fischen mit dem großen Schleppnetz, dem Keutel, wurden besondere Keutelbriefe ausgestellt, so 1512. 1503 werden Küchen= feutel erwähnt. Ferner finden wir als besondere Nete — viel= leicht nur in bestimmten Gegenden so genannt — die Garne "Senge und Schryl", 1537 im Amt Schaafen, ein Wine=Retz im Kurischen Haff. Im Jahre 1438 heißt es "das Windegarn den Shngen oder Schriele" genannt". 1497 werden erwähnt "Bodalie, Stacknete und Wath". Die "Saue" waren Fisch= fähne mit einem doppelten Boden, deren unterer mit Löchern versehen war, damit die gefangenen Fische lebend blieben. Es werden genannt "Fahrsau oder Angelkahn und Lagersau" lettere wohl unsere heutigen Hüttkasten — im Frischen Haff. 1614, wo auch ein Haffjäger zur Beaufsichtigung der Fischerei erwähnt wird. 1425 werden im Amt Lyd "Plütenangel" er= wähnt, anscheinend für "Plöte", 1547 Rückangeln. Die heute im Kreise Darkehmen zur Kleinfischerei gebrauchten Wenter oder Butsche werden wohl auch in früheren Zeiten benutt worden sein, da solche Fang-Geräte meist uralt sind. Den Ausdruck "Reusen" habe ich nirgends finden können. Bock nennt in seiner Naturgeschichte die Fischer beim großen Garn "Zesser". Mit "Bricken" wurden die Netze fortgeschoben, mit "Pompen" die Fische in die Netse hineingetrieben. Über die Art dieser einzelnen Nete und ihre Verwendung will ich mich jeder Er flärung enthalten, da mir als Nicht-Fachmann die einschlägige Literatur nicht zur Verfügung steht.

Db zu Ordenszeiten schon gesetzliche Schonzeiten für einzelne Fische waren, weiß ich nicht, es finden sich aber in den Aften einzelne Verbote, besonders während der Laichzeit. So heißt es in einer Handfeste des Amtes Rhein um 1351 "freye fischerei ausgenommen im Strich, wenn hecht und Breffem ftreichen". 1509 in einem Bertrage mit dem Fischmeister in Ungerburg erhält derselbe Fischereigerechtigkeit in einigen Seen mit der Bedingung, "daß diefelben im Strich und Laich verschonet werden". So noch öfter. Einen sehr löblichen Entschluß, der leider, wenn überhaupt ausgeführt, bald wieder einschlief, fakte 1509 der Hochmeister Friedrich von Sachsen, indem er befahl, "die kleinen Seen in der Wildnis von Raftenburg follen nicht mehr den Masuren und anderen vermiethet werden, weil sie von denselben ruiniert würden, auch das Wild geschädigt". Der Hochmeister will einen Gisenhammer daselbst anlegen. So ist es denn gekommen, daß noch bis vor wenigen Jahren die meisten unserer wundervollen und sischreichen Seen von russischen Juden oder vielmehr einem jüdischen Generalpächter besischt wurden, welche die Fische nach Rußland schleppten, so daß die Provinz nichts davon hatte. Unser braver Fiskus hat damit Jahrhunderte lang unserer Bolks-Ernährung geschadet.

Ein ferneres Verbot betraf das Hechtsperren und das Berseten der Wasserläufe mit Wehren oder Aalfästen, wie es 1565 im Amt Hohenstein verboten wurde, sowie das Pompen, d. h. das Scheuchen der Fische in die Nete durch Aufstoßen mit jogenannten Lompkeulen, Stangen mit verdicktem Ende, die im Wasser ein großes Geräuscht machten, so z. B. 1510 beim Kischen auf den Haffen. Sonst waren die Fischerei-Verbote ziemlich selbstfüchtiger Natur, so, wenn 1441 ben Ortschaften bei Balga verboten wird, beim Fischen "ben Strömen und Dertern, welches man die Minge nennt, und dadurch der Fisch aus dem Habe in die Wolitte kommt, zu nahe zu kommen", wodurch die Fischerei des Ordens in der alten Balae beim Ordenshaus geschädigt wurde, oder wenn 1508 die Untertanen des Komturs von Memel nicht in und vor den Karken fischen dür= fen, weil der Fischmeister von Schaaken in den Wassern des Gebietes fischen soll.

Hin und wieder werden auch besondere Abgaben von Fischen erwähnt. So heißt es in dem Handscheitenbuch des vormaligen Amtes Balga von der Vilte, die eine Fischeransiedlung — Schillen, jett Schölen, 1378 soll "wie die anderen von jedem Vintergarn die Lachstonne geben, das ist eine Tonne Vier oder eine Mark gewonlicher preuscher Münze". 1478 wird von der Fitte zu Kahlholz dasselbe erwähnt. 1552 nennt die Amtsrechnung des Amtes Labiau einen Schriell-Zins. 1602 wird in der Jahres-Rechnung des Vernsteinamtes Dirschfeim ein Fischerzins erwähnt, den die Kuren geben aus dem Dorf Cauren, jett Groß-Kuhren bei Finken. Auch Seehundsselle werden als Einnahme aufgeführt, wohl auch eine Art Zins der

Kuren.

Fischarten.

Dieselben Fische wie heute bewohnten Ostpreußens Seen und Flüsse wohl schon seit undenklichen Zeiten. In dem großen See des jetzigen Zedmar-Bruches im Areise Darkehmen habe ich in den Küchenabfällen der steinzeitlichen Dörfer Wirbelknochen und Gedisse von 20 dis 30pfündigen Hechten gefunden. Von den Seesischen scheint allerdings der Hering, der früher regelmäßig an den Küsten Ost- und Westpreußens erschien, seit dem 14. Jahrhundert verschwunden zu sein, wenn nicht diese leicht eine Verwechslung mit dem kleinen, heringsartigen Strömling vorliegt. Letzterer heißt bei den Esten Spus, isländisch Sili, der eigentliche Hering bei den alten Preußen

Shleke, bei den Kurländern Sileke, den Littauern Silke, den Finnen Silakka, altnordisch Sild; somit ist es möglich, daß das altpreußische Shleke, das aus dem 15. Jahrhundert stammt,

auch den Strömling bezeichnete.

Von anderen Seefischen hat der Stör und der Lachs, welch letterer noch im vorigen Jahrhundert so reichlich auf den Danziger Markt kam, daß die Dienstboten bei ihren Dienst= verträgen sich ausbedangen, nicht mehr als zweimal in der Woche Lachs zum Essen zu bekommen, ganz bedeutend abgenommen, so daß beide Fischarten heute zu den Delikateffen gehören. Noch im 15. Jahrhundert wurde er alljährlich bis über Königsberg hinauf im Pregel gefangen, was aus der Verleihung zweier Lachszüge oder Lachswehre hervorgeht, deren Erneuerung 1466 durch den Hochmeister Ludwig von Erlichshausen erfolgte, der den Altstädtern neben mehreren Dörfern 2 Lachszüge "einen oberhalb des Domes, den anderen undder= halb des Kneiphoffes" gewährt, "doch also, daß sie auf das Werder underhalb des kneiphoffs benm felbigen Lachszüge keine befestigunge in und zu ewigen Zeiten sollen bauwen lassen, son= dern nur eine schlechte vischerbude". Das obere Lachswehr lag im alten, südlichen Natangischen Pregel bei Neuendorf, das untere etwa bei Cosse. Das genannte Werder wurde gebildet durch die an der Lastadie aus dem nördlichen ,neuen Pregel aus= gehenden und bei Coffe wieder einmündenden toten Bregel-Arm, eine sogenannte Lache, die im 16. Jahrhundert zugeschüttet und Laak genannt wurde, sowie nach ihr der ganze Stadtteil. Die Erklärung des Namens Laak vom alten "lauks= Feld", welche Branddirektor Bruhns in seiner Abhandlung über die verschwundene insula minor, — das ist das obige Werder — gibt, ist falsch, da altpreußisch lauks niemals in Laak sondern immer in Lack abandert, wie Sprindlauken in Sprind= lack, Götslaufen in Götslack u. a. Noch im 16. Jahrhundert wird in der Gegend bei Lawsken eine Lachsbude erwähnt, auch bei Zimmerbude wird eine folche erwähnt. Der Fischhof des Dr= dens lag bei Holstein und ist erst im 16. Jahrhundert nach dem Südufer verlegt worden. Auch bei Margen lag 1438 ein Ordens=Fischhof.

Später hörten dann die Züge des Lachses in den Pregel auf. Die Anlage von Fischwehren in den Flüssen, die das Aufsteigen der Fische beim Laichen verhinderten, und so die obershalb gelegenen Fischereiberechtigten beeinträchtigten, gab öfters zu Streitigkeiten Veranlassung, so 1619 wegen eines Fischwehrs in der Alle, und war sonst verboten. Noch mehr zurückgegansgen ist der Stör, der im Mittelalter noch bei Pillau und im übrigen Frischen Haff so häufig war, daß die Stadt ihn in sein Wappen aufnahm. 1431 wird daselbst ein Störmeister

erwähnt, Störbuden daselbst und auf der Frischen Nehrung bei Scheut — heute Schreitschhaken 1591. In den 70ger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde in Pillau ein über zwei Meter langer Stör gefangen, der zwölf Pfund Kaviar ergab, welcher zu 1 Mark das Pfund verkauft wurde; da der Preis des Fisches von der Menge des Kaviars abhing, wurde er lebend aufgeschnitten. Ob diese barbarische Handlungsweise heute noch erlaubt ist, weiß ich nicht, damals muß sie es wohl noch gewesen sein, sonst hätte der Pillauer Oberfischmeister sie

wohl nicht geduldet.

Von den Fluffischen ift der Karpfen, oder eine besondere Art, der böhmische Spiegelkarpfen, erst im Anfange des 16. Jahrhunderts unter dem letzten Hochmeister, Albrecht von Brandenburg eingeführt. Seine erste Erwähnung finde ich im Jahre 1515, wo Leichtfarpfen, sowie 1517 und 1518, und dann gar nicht mehr genannt werden. In diesen Jahren sind dieselben also vermutlich zum erstenmal nach Ostpreußen gekommen. Dagegen spricht allerdings, daß schon das Ende des 14. Jahrhunderts aufgeschriebene Elbinger deutsch-preußische vocabular, unter den Fischen aufführt: carpe, altpreußisch sarote". Wir finden dann aber bald überall Karpfenteiche bei Ortschaften und Gütern. Daß der Orden mit Fischen, geräucherten oder getrockneten oder gesalzenen, Handel trieb, ersehen wir aus der Erwähnung des Handels mit Aal und Hecht 1413, und einer Klage des Ordens vom Jahre 1430 wegen Beschlag= nahme von Hechten in Schlesien, sowie aus einem Befehl zur Ansammlung eines Vorrates von Hechten 1519.

Daß der Fischreichtum damals größer war als heute, beweist, daß die bis vor kurzem fast nur im Spirding-See vorkommende und erst durch die verdienstvollen Bemühungen des Fischerei-Vereins auch in anderen Seen eingebürgerte Maräne im Jahre 1695 im Umt Lyck allein noch in 15 Seen vorkam. Im Jahre 1564 wurden in der Jahresrechnung des Amtes Rhein, in Einnahme folgende Fische aufgeführt: "Sanndas, d. i. Zander, Perschke d. i. Barsch, Marenen und Stynt", in dem Amtsbuche des Amtes Sehesten 1449: "Blenfische und Uckeleien zur kuche und den hunden und den armen Leuten in dem Dorffe." Die Fische spielten damals, besonders zu Dr= denszeiten, als Fastenspeise eine große Rolle, und waren für jeden Haushalt unentbehrlich; daher wurde der Fischzucht viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet, als leider später nach Gin= führung der Reformation. Ueberall wurden Fischteiche angelegt; wir finden im Marienburger Trefflerbuche um 1400 alljährlich Ausgaben für Teichgräber, und des Hochmeisters Fisch= teiche werden öfters erwähnt. Im ganzen Lande finden wir noch heute überall alte ausgetrocknete Fischteiche, fast jeder Wafserlauf wurde durch Anstauen dazu eingedämmt. — In den Ordensfolianten finden sich mehrfach Aufzeichnungen über im Haushalt der Ordenshäuser verbrauchte Kischarten, zum Teil unter merkwürdigen Namen. So bedeutete der Ausdruck "Streckfuß" einen ausgespannten und zum Trocknen gespaltenen Fisch, "Rasemucken", nach Bock, der ihn "Rotsmolf" nennt, einen marinierten Breffem. So foll der Fischmeister von Angerburg 1519 etliche Raßemucken zu Wege bringen und dem Sochmeister nach Königsberg schicken, und der in der Rastenburger Gegend 1860 gebrauchte Ausdruck "den Rasemuck jagen", scheint mit diesem Fisch zusammenzuhängen. Der Ausdruck "Pomuchel, Dorsch und ander visch" findet sich schon 1512, es sind also zwei verschiedene Fische. Was die im Sehester Amtsbuch von 1449 aufgeführten "runtfisch und fleckfisch" bedeuten, weiß ich nicht, vermutlich waren es allgemeine Bezeichnungen für runde Fische, wie Aale, Neunaugen, Schmerlen, Quappen, gegenüber allen anderen flachen Fischen. Dagegen dürfte wohl der in dieser Zeit und später erwähnte treuge Fisch, "treugespieß Secht, groß und klein, und Bressem und trockene Breffem und trockne Lachfe" um 1520 ebenso wie "treuge Gänse. treuge Cichhorn, treuge Wildpret" wohl geräucherte Fische bedeuten, da der Ausdruck "geräuchert" sonst nicht vorkommt und geräucherte Fische wohl mehr als Nahrung dienten, als mit Ausnahme des Herings — gefalzene. Es konnte aller= dings bei Fischen auch gedörrt bedeuten, wie die Klippfische schaurigen Angedenkens, die wir bei Kowno zu Tausenden von Zentnern erbeutet hatten, und welche die Kriegsbesatzung der Festung dann monatelang, da es keinen genügenden Essig oder Senf gab, einfach abgekocht effen mußte, obwohl sie abscheulich rochen, während sie für die ruffischen Kriegsgefangenen eine Leibspeise waren. Der im Sehester Amtsbuch als Vorrath für die "foche", d. i. Rüche erwähnte "merschinhecht", bedeutet wohl Märzhecht, wie litauisch "mercineantis", die Märzente, weil der Secht im März zum Laichen die Wäffer hinaufsteigt. Der Ausdruck "spieß raubauken" muß auch eine Art treuge Fisch bedeuten, da er mit spießtreuge Secht und Bressem zusammen genannt wird. "rubokas" heißt litauisch der Wurm; könnten es vielleicht Neunaugen sein, die 1449 auch als "newyninaukin" genannt werden, oder kann es der Rap-Fisch sein? Litauisch heißt rubikas Räuber und der Rape ist ein Raubsisch, altpreußisch heißt er rapis. Schon 1515 werden die frischen "grünen" Fische den "dürren", getrockneten, treugen oder gesalzenen oder geräucherten oder marinierten — denn auch diese kannte man schon — gegenübergestellt. 1518 wird der Fischtran auch Fisch= schmalz genannt. Ueber die Einnahmen des Ordens aus den Erträgnissen der Fischerei berichtet das Zinsbuch von 1444 für

das Ordenshaus Ofterode, "Item die Vischerehen und honig in der wiltnisse, da kan man kehn summe gemachen, der wille steit zu dem almächtigen got". Daß neben den einheimischen Fischen aber auch fremde Fische — besonders Heringe — schon damals eine große Rolle spielten, ist aus mehrfachen Erwähnungen und Berordnungen ersichtlich. So wird 1437 berichtet von "Schonenschen Hering und englischen Sprotten". Das Ordenshaus Sehesten zählt 1449 neben zahlreichen inländischen Fischen auch "Bergischen Fisch", der vorher erwähnte Flecksich ist daher vielleicht der norwegische Klippsisch. In der folgenden Marktwerdnung des Königsberger Fischmarktes von 1511 sinden wir sogar mehrere Sorten Heringe auseinandergehalten.

Weiflachs, ander Lachs und Trumplachs sollen nicht miteinander vermengt werden. Auch nicht rechter Saupt= hecht mit Kopperhecht oder anderen Fischen, doch neun Schleien können dabei sein, nicht mehr — gerechte Del auch Reutel-Del foll nicht gemengt sein mit Schwein-Del, und streuöl, da nicht gemengt sei mit M ... (?) und Wiltumsöl ... Der Schonische Bering foll nicht vermengt sein mit Bilandischem, Flandrischem oder mit Olbrischem Hering . . . " Was diese einzelnen Unterarten bei Lachs, Hecht, Aal und Hering bedeuten, ist heute schwer festzustellen. Sie zeigen doch aber, daß unsere Altvorde= ren Feinschmecker im Fischessen waren, heute sind wir froh, wenn es überhaupt eine einzige Sorte auf der Fischbrücke gibt. Daß auch damals schon die Fische durch das Monopol der Gildefischer verteuert wurden, und daß die Konsumenten alles ver= suchten, dieses Konsortium, das sich natürlich immer vorher über die Preise einigte, zu sprengen, geht aus einem Gesuch der Altstädter hervor, welche 1506 beim Hochmeister Friedrich von Sachsen beantragten, den Cauern, Littauern und Preußischen Kischern Bürgerrecht allein auf das Kischwerk geben zu dürfen, weil die deutschen Gildefischer dieselben Fische verkaufen lassen wollten. Ueber das Gefuch wird vorläufig nicht entschieden, da mehrere Ordens-Gebietiger nicht anwesend seien. Was nachher daraus geworden ist, habe ich nicht finden können. Zur Erklärung der Bitte ist zu erwähnen, daß Undeutschen — selbst den Preußen, Kuren und Littauern des Ordenslandes — nicht das Bürgerrecht verliehen werden durfte nach altem Landes= gefet.

Wie ein Märchen aus verklungener Zeit berührt es uns, wenn das Amt Labiau in dem einen Jahr 1552 als Ergebnis der Fischerei aufführt 286 Schock gleich 17 160 Krebse und 1591 noch 121 Schock gleich 7 280 Krebse, und wenn es im Zinsbuch der Samländischen Aemter im 15. Jahrhundert heißt: "Wirstließ d. i. der heutige aus dem Damm-Teich in den Oberteich fließende Bach — hat gut Krebs, darein lauffen die Königs-

berger mht grossen Haufsen und fyschen darhnne." Auch wegen der Schmerlen war dies Fließ damals bekannt. Die Ende des 19. Jahrhunderts fast sämtliche Gewässer der Provinz heimsuchende Krebspest hat uns auch dieses köstlichen Schalentieres beraubt, und mit unendlicher Mühe ist es dem Fischereisberein gelungen, auch hier eine Wiederbelebung herbeizus

führen oder wenigstens einzuleiten.

Zum Schluß möge noch eine Angabe über die gewaltigen Mengen Fisch, Fleisch und andere Lebensmittel folgen, die in selbst kleinen Ordenshäusern verbraucht wurden. Das schon erwähnte Sehestensche Amtsbuch des Pflegers gibt bei einer Bahl von 39 Menschen die durch die Küche des Hauses gespeist wurden als Verbrauch in derselben im Jahre 1449 an: "46 Seiten Speck, 23 Schmeer und 5 Bärenschilde d. i. Schultern, 2 Schock und 23 Schrot Treuge wildpret, 9 Zemel d. i. Ziemer vom Wilde, 6 Rehe, 3 Auer, 3 Elend darbon 2 Kälber, 23 Stück Rotwild groß und klein, 32 Schrot Schappn und Schafebucke und zeginfleisch, 3 Wildschweine, 62 Bug Schinken, 21 treuge Gense, 3 Schock und 5 Bratwürste, 5 Stück Rindvieh, 24 Schöpsen, 14 Kälber, 16 Zickel, 57 Bratferkel, dazu 43 Schock Gier von Gänsen, Enten und Hühnern, bei 13 Schock Hüner, 37 Gänse, 42 Enten also Zins= und Kaufhüner, sondern Gänse und Enten und etliche Hüner und die Eier nehme ich aus meinen Mühlen und dem Viehhof und von meinen Gartener, dn fulch Bieh mit mir in die Sälfte halten . . . dazu Dorsch, neunaugkin, runtfisch, fleckfisch, bergisch Fisch . . . .

Solche gewaltigen Massen von Lebensmitteln werden erflärlich, wenn man in dem Amtsbuch der Komturei Elbing vom Jahre 1427 ließ, daß das Gesinde ebenso wie die Serren täglich "3 Gerichte, wenn man nicht vastet, wenn man vastet 4 Gerichte bekann." Und es waren alles destige Gerichte, nicht solche, wie die der heutigen französischen Küche, bei der als ein Borzug gepriesen wird, daß man nach beendetem Diner hungrig aufsteht.

Ein letzter Nachkomme dieser unserer ostpreußischen ftarfen Esser war jener Freiherr, der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als er an der Akzise am Friedländer Tor, in Königsberg eine gebratene Gans versteuern sollte, und seine Beteurung, es wäre seine Wegzehrung, keinen Glauben fand, dieselbe stehenden Fußes bis auf den letzten Bissen aufaß.

# Dorothea von Montau.

Das Lebensbild einer Danziger Bürgerin des XIV. Jahrhunderts.

Bon Dr. Siegfried Rühle.

Der wirklichen Art eines Menschen im Mittelalter nahe zu kommen, ist sehr schwer und nur selten möglich. Das Wesen und Leben dieser Zeit erscheint uns heute vielfach fremdartig. ihr Denken und Empfinden schwer fagbar. Straffe Bucht und genaue Ordnung regelten damals überall das tägliche Treiben. Sitte und Gebrauch, Glauben und Recht ließen die Eigenart der Persönlichkeit völlig in den Hintergrund treten; sie erscheinen vielfach als Ausfluß fester Normen, die die Allgemeinheit geschaffen hatte. Der einzelne Mensch war weit mehr gebunden in allen Einzelheiten seines Lebens, viel mehr den Anordnungen der Gesamtheit unterworfen, als wir es heute für möglich halten. Überall beobachtet man dieselbe Entwicklung: Standesgenossen schlossen sich in fester Organisation zusammen. Briefter und Ritter, Bauern und Bürger bildeten in Tracht und Anschauungen fest geschlossene Gemeinschaften. Die Stadtge= meinde regelte sogar das Brivatleben ihrer Angehörigen, und begleitete sie mit ihren Verordnungen von der Geburt bis zum Tode1).

In den Chroniken des Mittelalters liegen daher zwar recht ausführliche Schilderungen der innerpolitischen Geschichte vor, der Entwicklung, die den Zusammenschluß verschiedener Fürsten, Ritter, Städte und Stände im Kampfe um die wirtschaftliche Führung in der Volksgemeinschaft zeigen. Daneben erregten die religiösen Streitfragen, die die Gemüter bewegten, die Wundergeschichten und Heiligenlegenden, die einen großen Sinfluß auf das religiöse Empfinden der Zeit gewannen, allgemeine Teilnahme und werden oft mit einer Ausführlichkeit und mit einem Eiser erörtert und geschildert, die uns heute vielsach unverständlich sind. Nur selten gewinnt man dagegen einen Einblick in das persönliche Erseben eines mittelalterlichen Menschen.

Es ist daher besonders wertvoll, wenn es gelingt, aus der großen Masse derartiger Überlieferung einzelne Züge heraus= zuarbeiten, die das Bild eines Menschen im Mittelalter erken= nen lassen, die zeigen, wie die Kaufherren in den Handels=

städten, wie die ehrbaren Sandwerfer lebten, wie sie sich mit den Sorgen des alltäglichen Lebens abfanden, wie sie im Kreise ihrer Familie die Feste feierten, wie sie die Zusammenkunfte mit ihresgleichen gestalteten, wie sie sich zur Kirche und ihren Lehren, zur Obrigkeit und ihren Anordnungen stellten, was sie in ihrem Denken und Sandeln wesentlich beeinflußte. In einer kurzen, übersichtlichen Zusammenstellung gibt v. d. Ropp1) eine flare Übersicht über das Tun und Treiben eines Hansischen Raufmanns, eine Darstellung, die zweifellos überall besondere

Beachtung gefunden hat.

Bei uns im Often fehlen Quellen, die einen Einblick in das persönliche Leben mittelalterlicher Menschen ermöglichen. fast vollständig. Deshalb dürften auch die Aufzeichnungen des Danziger Krämers Jakob Lubbe, die in einer tagebuchartigen Selbstbiographie vorliegen, und ein klares Bild von diesem Manne entwerfen laffen, nicht ohne Bedeutung sein2). In ähnlicher Weise enthält die Darstellung des Lebens der Dorothea von Montau, die im 15. Jahrhundert von ihrem Beichtvater Johannes von Marienwerder verfaßt wurde<sup>3</sup>), eine Fülle von fulturgeschichtlich überaus wertvollen Schilderungen und Ginzelheiten, die die Schickfale und das perfönliche Empfinden einer Danziger Bürgersfrau des Mittelalters zeigen.

Diese Frau und ihre eigenartigen Anschauungen und Lebensschieksale sollen hier genauer betrachtet werden. Zwar ist es schon verschiedentlich versucht worden, ihr Leben im Unschluß an die ausführlichen Biographien des 15. Jahrhunderts zu schildern; doch wollten alle diese Darstellungen, die von katholisch=theologischer Seite ausgingen, und in der Zeit der Gegenreformation entstanden4), beweisen, daß Dorothea ein

1) G. v. d. Ropp, Kaufmannsleben zur Zeit der Hanse, p. 1/2 (Pfingstblätter des Hanssichen Geschichtsbereins, Blatt III (1907).

2) S. Rühle, Jakob Lubbe, ein Danziger Bürger des 15. Jahr= hunderts. Mitteilungen des Westpr. Geschichtsbereins, Jahrg. 23 (1924), p. 17 ff; p. 33 ff. 3) Das Leben der heiligen Dorothea von Johannes Marienwerder,

herausgegeben von Max Toeppen. Scriptores rerum Prussicarum, herausgegeben von Dr. Theodor Sirsch, Dr. Max Toeppen und Dr. Ernst Strehlfe. II.Band (Leipzig 1868), p. 179 ff.

ferner: [Script. rer. Prus. II p. 350—360].

4) Sine genaue übersicht über die ganze Literatur gibt Toeppen in der Einleitung seiner Herausgabe des Lebens der heiligen Dorothea

(Script. rer. Prus. II p. 190-196).

Neben dieser deutschen Lebensbeschreibung, die die Grundlage der folgenden Darstellung bietet, find die lateinischen Schriften des Johannes Marienwerder verschiedentlich herangezogen worden, besonders: Liber de vita venerabilis domine Dorothee, der sich in der Stadtbibliothet Danzig (Ms. Mar. F. 259) befindet. Lgl. Günther, Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Bd. V: Katalog der Handschriften, Teil 5: Handschriften der Kirchenbibliothet von St. Marien in Danzig, Danzig 1921 p. 316/7;

heiliges Leben geführt habe und unter die Seiligen der Kirche aufgenommen werden müsse; sie ergehen sich deshalb in ganz ausführlichen Schilberungen ihrer Frömmigkeit, und lassen viele kulturgeschichtlich besonders wesenklichen Ereignisse aus ihrem Leben vielsach überhaupt unerwähnt. Ebenso treten in der Arbeit eines Protestanten<sup>5</sup>), der in der Zeit der Aufklärung die Unwahrheit der Bundergeschichten aus Dorotheas Leben nachweisen wollte, viele für uns heute geschichtlich wesenkliche Züge völlig in den Hintergrund. Auch die jüngste Darstellung von theologischer Seite, die vor 60 Jahren entstand<sup>6</sup>), beschäftigt sich nur mit der Schilberung der inneren, religiösen Erlebenisse der frommen Frau, ohne auf ihre äußeren Lebensschichsfale

genauer einzugehen.

Es erscheint daher durchaus an der Zeit, eine Darstellung vom Leben der Dorothea von Montau zu geben, die, ohne einer konfessionellen Stellungnahme vorzugreisen, lediglich vom geschichtlichen Interesse geleitet, in den eigenartigen Seelenzustand dieser Frau, der für das religiöse Leben jener Zeit überaus bezeichnend ist, einen Einblick zu gewinnen sucht. Dabei muß die Frage, wie weit die Erzählungen der Klausnerin von ihren Martern, Visionen usw. auf Wahrheit beruhen können, oder etwa krankhafter Phantasie entsprungen sind, grundsählich unbeantwortet gelassen werden. Die Erzählungen der mannigsaltigen Lebensschicksale der Heiligen, ihrer Reisen, ihres häuslichen Lebens usw. werden dabei den gleich nach ihrem Tode ersfolgten Aufzeichnungen entnommen werden können, da sie in bester Quelle überliesert sind.

# I. Dorotheas Jugend in Montau.

Dorothea entstammte einer Bauernsamilie, die in Groß-Montau ein stattliches Anwesen besaß?). Das Dorf liegt zwischen Dirschau und Marienwerder, am rechten User der Weichsel und gehört heute zum Gebiete der Freien Stadt Danzig8). Ihr Bater hieß Wilhelm Swarge7), war von Holland nach Preußen eingewandert7) und wohl bei der Gründung des Dorses Groß-

6) F. Gipler, Menter Johannes Marienwerder, Professor der Theologie zu Prag, und die Klausnerin Dorothea von Montau. Ein Lebensbild aus der Kirchengeschichte des XIV. Jahrhunderts. Braunsberg 1865.

8) Geisler, Die Beichsellandschaft von Thorn bis Danzig (1922),

p. 202.

<sup>5)</sup> Th. Chriftoph Lilienthal, Historia beatae Dorotheae, Prussiae patronae, Dantisci 1744.
6) F. Historia Barienwerder, Professor der Theo-

<sup>7)</sup> Vita Germana (im folgenden wird diese Abkürzung für Toeppens Herausgabe des "Leben der heiligen Dorothea von Johannes Marinwerder" in den Scriptores rer. Prus. II p. 179 ff. gebraucht). I, 2; Vita Latina (hiermit wird im folgenden die Danziger Handschrift der Marienkirche (Ms. Mar. F. 259) bezeichnet). II, 2; Script. rer. Prus. p. 202, Anm. 1.

Montau durch den Hochmeister Ludolf König (1341-47) dort angesiedelt worden9). Er besaß einen reichen Bauernhof und lebte dort als geachteter und ehrbarer Mann in auten Berhältnissen; er starb im Jahre 135710). Bon Dorotheas Mutter Agathe, die nach dem Tode ihres Mannes noch 44 Jahre als Witwe lebte<sup>11</sup>), wird viel ausführlicher berichtet als von ihrem Bater. Ihre Frömmigkeit wird ganz besonders oft gerühmt12). Tag und Nacht übte sie sich in Werken der Barmberzigkeit. All= abendlich, bevor sie sich schlafen legte, sprach sie noch als alte Frau verschiedene Gebete. Sie fastete noch öfter, als die kirch= lichen Bestimmungen vorschrieben. Jahrelang genoß sie in jeder Woche an einem Tage nur Wasser und Brot der Mutter Gottes zu Ehren<sup>13</sup>). Siebenmal pflegte sie sich in jedem Jahre mit Beten und Fasten zum Empfang des heiligen Sakraments vorzubereiten. Oft betete sie so innig, daß die Steine ihres Pater nosters, das sie in Sänden hielt, ihr die Finger verletten14). über 100 Jahre soll sie alt geworden sein<sup>15</sup>). Von ihrem Tode wird eine für den Geist der Zeit bezeichnende Geschichte er= zählt16). Sie hatte kurz vor ihrem Lebensende mit ihrem Beicht= pater, dem "capellanus in ecclesia parrochiali ville Montaw, nomine Johannes Stengel", nach eingehenden Gesprächen über Gott sich verabredet, fie wollten zusammen sterben. Als sie dann tot war, starb auch am nächsten Tage ihr Beichtiger, der noch am Tage vorher für die fromme Bäuerin die Glocken hatte läuten laffen. In einem Grabe wurden fie zufammen beerdigt17).

In Montau wuchs Dorothea im Kreise zahlreicher Geschwister auf. Ihre Eltern hatten vier Söhne und fünf Töchter, die alle wieder verheiratet waren, so daß sie sich an fünfzig Enkelkindern erfreuen konnten, die, wie ausdrücklich hervorgeshoben wird<sup>18</sup>), alle in angesehenen Stellungen waren und ein ehrbares, löbliches Leben führten. Unter den fünf Schwestern war Dorothea die jüngste, sie war daß siebente Kind ihrer Else

<sup>9)</sup> Hipler, a. a. D., p. 50, bef. Anm. 3.

<sup>10)</sup> Scriptores rer. Prus. p. 202, Anm. 3, am Schluß (p. 203).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Vita Germana I, 2; Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus. p. 202, Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Vita Germana I, 2; Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus, p. 202, Ann. 2.

<sup>13)</sup> Vita Germana I, 6; Vita Latina II, 6.

<sup>14)</sup> Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus. p. 202, Anm. 2.

p. 202, Mnm. 2.

<sup>16)</sup> Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus., p. 202, Anm. 3.

<sup>17)</sup> Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus. II, p. 202, Anm. 3.

<sup>18)</sup> Vita Germana I, 2; Vita Latina II, 2.

tern. Sie wurde im Jahre 134719) geboren und am 6. Kebruar, dem Tage der heiligen Dorothea, getauft20), deren Namen sie

erhielt.

Schon früh wurde Dorothea von ihrer Mutter zur Frömmigkeit und zu dem abendlichen Beten angehalten21). Schon por ihrem siebenten Jahre übte sie sich auf Anweisung der frommen Mutter im Wachen, fiel nieder auf die Knie und auf das Antlit und tat das alles fröhlich und ohne Verdruß. Sie war bei diesen Gebetsübungen so fleißig, daß ihre zarten Glieder auch in harter Winterfälte oft mit Schweiß bedeckt waren. Schon früh fühlte sie sich zu Gott hingezogen, wie sie selbst in ihrem späteren Alter bezeugte22). Seit sie acht Jahre alt war23). blickte sie oft voll Sehnsucht nachts zum bestirnten Simmel em= por, ihrer zukunftigen Herberge, in der sie mit Gott und den Heiligen ewiglich zu wohnen hoffte24). So kam sie nur selten zum Schlafen, wenn sie von der Arbeit übermüdet war, oder ihre Mutter, ihre Schwestern ober die Dienstmädchen sie dazu veranlaßten. Denn Mägde und Schwestern verklagten sie oft bei der Mutter, sie schliefe nur selten25). Wenn die andern zur Ruhe gegangen waren, ftand sie in aller Stille auf, lehnte sich an die Wand oder an ihr Bett und betete oder versank in fromme Betrachtung, bis fie von allzu großer Müdigkeit zu kurzem Schlafe gezwungen wurde26). Wenn & a ft en zeit war, wollte sie ihre Milchspeisen nicht genießen, noch sonst die Speisen, die mit Milch zubereitet waren, obgleich es doch ihre Gespielinnen alle taten<sup>27</sup>). Wenn ein Festtag herankam, bat sie die Mutter wei= nend, sie möchte ihr erlauben, mit ihr zu fasten, was die Mutter aber vor ihrem zehnten Jahre nicht zugeben wollte. Den wöchentlichen Fasttag, den die Mutter jahrelang "unsir liben vrouwen zeu dienste "28) bei Wasser und Brot innehielt, wollte sie schon als zehnjähriges Kind mitmachen. Als sie 11 Jahre alt war, bat sie die Mutter inständig um die Erlaubnis, wie sie sich auf die sieben großen Teste mit Fasten vorbe= reiten und den Leichnam des Herrn empfangen zu dürfen, ob=

<sup>20</sup>) Vita Germana I, 2; Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus. II, p. 203, Anm. 2; Lilienthal a. a. D., p. 27k; Hipler a. a. D., p. 5, Anm. 1.

<sup>19)</sup> Das Geburtsjahr ist nach verschiedenen Angaben errechnet wor= den von Toeppen: Script. rer. Prus. II, p. 201, Anm. 1; anders, aber falsch: Lilienthal a. a. D., p. 27b.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus. II, p. 202, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Vita Germana I, 3; Vita Latina II, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Vita Germana I, 4; Vita Latina II, 4. <sup>24</sup>) Vita Germana I, 13; Vita Latina II, 13; cf. Script. rer. Prus. II, p. 209, Anm. 1.

<sup>25)</sup> Vita Germana I, 4; Vita Latina II, 4.
26) Vita Germana I, 5; Vita Latina II, 5.
27) Vita Germana I, 6; Vita Latina II, 6.
27) Vita Germana I, 6; Vita Latina II, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Vita Germana I, 6; Vita Latina II, 6.

gleich ihr das, ihres jugendlichen Alters wegen nur zweimal im Jahre, Oftern und Advent, gestattet war. Wenn die Mäade ihrer Mutter drei Tage in der Woche fasten wollten, so wollte sie vier Tage fasten, obgleich sie doch viel jünger und schwächer war. Un diesen hohen Festtagen wurde das Hochamt um Mitternacht gefeiert, und ihr war deshalb, weil sie noch zu jung war, der Kirchgang verboten. Da war sie untröstlich, weinte bitterlich und konnte vor Sehnsucht nicht schlafen. Im 11. Lebensjahre empfing sie das heilige Sakrament zuerst am Ofterabend29). Als dann die Mitternachtsmesse stattfinden sollte, wachte sie und wartete, bis die Mutter aufstand und zur Kirche ging, um mit ihr zu gehen. Das wurde ihr aber nicht erlaubt, und da weinte sie bitterlich und schlief die ganze Nacht nicht. Auch ihr Vater, der selbst, da er eben frank war — er starb im selben Jahre 1357 — zu Hause blieb, fonnte sie mit seiner freundlichen Zusprache nicht trösten30). Schon in frühen Jahren, als sie sechs Jahre alt war, ging sie zur Beichte, um ihre Sünden kund zu tun. Auch Ablaß wollte fie sich früh verdienen; wenn ihr älteren Schwestern, um Ablak zu erhalten, in eine Kirche außerhalb des Dorfes wanderten. bat sie die Mutter, mitgehen zu dürfen und quälte, als es ihr nicht erlaubt wurde, weil sie noch zu jung war, bis sie endlich die Erlaubnis erhielt31). Sie hatte überhaupt stets den Ehrgeig, es den großen Leuten gleich zu tun. Wenn ihre Schwestern oder die Mägde schwere Speisen aken oder etwas Schwieriges zu tun hatten, wozu sie noch zu schwach und zu jung war, dann wollte sie durchaus mitmachen, um nur nicht kindisch krank und zart genannt zu werden. Dabei ärgerten sich natürlich die älteren Schwestern und die Mägde oft über sie, da ihre eigene Träaheit viel schärfer verurteilt wurde, wenn man Dorotheas Eifer in ihrem jugendlichen Alter sah32).

Als sie zehn Jahre alt war, starb ihr Bater (1357). Die Mutter führte jett den Hof weiter. Dabei mußte ihr Dorothea. da die älteren Schwestern alle bereits verheiratet waren, schon sehr erheblich bei der Arbeit helfen33). Sie übergab ihr die Schlüffel zu den Vorratsschränken und ließ sie das Effen in der großen Wirtschaft austeilen. Gleichzeitig erhielt fie grökere Freiheit: während sie vorher nur mit großen Bitten und Beinen gelegentlich die Erlaubnis der Mutter zu frommen Werken erhalten hatte, konnte sie jest mit großer Freiheit tun,

<sup>Vita Germana I, 19; Vita Latina II, 19.
Vita Germana I, 19; Vita Latina II, 19.
Vita Germana I, 7; Vita Latina II, 7.
Vita Germana I, 8; Vita Latina II, 8.</sup> 

<sup>33)</sup> Vita Germana I, 9; Vita Latina II, 9 (,,domum parentum gubernabet et victualia dispensavit").

wozu ihr Herz sie trieb. Da gab sie nun den Armen so viel sie irgend konnte, wandte von niemandem, und wenn er noch so elend war, sich ab und gab oft mehr Almosen als die Mutter angeordnet hatte34). Ihre Barmherzigkeit und Liebe 311 ben Urmen ging fogar so weit, daß sie ihnen die Füße wusch und mit ihnen betete. Sie lernte von ihnen Gebete, die fie dann in der Nacht und am Tage zu Gottes Lobe fang und betete35). Eine Schule hat sie nie besucht, konnte also auch nicht lesen und ichreiben36). Ihrer Mutter war fie stets ein gehorsames Kind. ftets fröhlich und unverdroffen bei der Arbeit, stets freundlich und ohne Rlage37). Dabei legte fie "kindlich geberden und seten" schon früh ab und war verständiger, als man ihrem Alter nach erwarten durfte<sup>36</sup>). Alle Eitelkeit lag ihr völlig fern. Bas die Mutter ihr an Schmudsachen schenkte, ...an clevnod, daz zcu juncvrouwen zcyrunge gehort, an vorspanen, heftelin, zcepelin, kledunge und andir dinge", nahm sie dankbar an, obgleich sie doch keinen Wert darauf leate; doch verachtete sie auch ihre Gespielinnen, die der= artiges trugen, nicht38). Auch an weltlichen Vergnügungen, besonders am Tanzen, hatte fie keine Freude. Große Fest= lichkeiten waren ihr geradezu zuwider. Wenn sie in ganz jungen Jahren große Festlichkeiten und Schmausereien mit= machen mußte, saß sie da, aß nicht und trank nicht und war jo traurig über die Sünde der Welt, daß fie oft weinte. Wurde sie zum Tanzen gezwungen, so setzte sie sich, sobald es ihr nur irgend möglich war, in einen Winkel und beweinte die Gitelkeit der Welt und trauerte, daß sie durch solche Dinge an der Beschaulichkeit geistlicher Güter gehindert werde<sup>39</sup>).

Viel Schmerzen und Leiden hat Dorothea schon in ihrer schweren Jugend erdulden müffen. Als sie eben das siebente Lebensjahr begann, wurde fie eines Tages durch eine Rachläffigfeit so übel mit siedendem Waffer begoffen, daß ihre Mutter in große Sorge um sie geriet und "sy in eyner wige dirquevchlen40) muste", d. h. sie mit Umschlägen wieder zurecht= pflegen mußte. Sie begann damals mit gelegentlichen Rafteiungen und nahm mit ihrem 11. Lebensjahre diese frommen übungen

<sup>34)</sup> Vita Germana I, 10; Vita Latina II, 10.

<sup>35)</sup> Vita Germana I, 10; Vita Latina II. 10. 36) Vita Latina 1, 2, 3; Script. rer. Prus. II, p. 273, Ann. 1. Ahnliches wird von Mädchenschulbildung in Danzig selbst noch etwa 100 Jahre später berichtet: Rühle, a. a. D., p. 20.

<sup>37)</sup> Vita Germana I, 8; Vita Latina II, 8. <sup>38</sup>) Vita Germana I, 11; Vita Latina II, 11.
 <sup>39</sup>) Vita Germana I, 12; Vita Latina II, 12.

<sup>40)</sup> Vita Germana I, 13; Vita Latina I, 13 ("eam vehementissimis doloribus afflictam . . . refovebat").

systematisch auf<sup>41</sup>). In den nächsten Jahren verbrannte sie sich dann oft mit siedendem Wasser, gelegentlich auch mit glühen= dem Eisen und brennenden Lichten. Sie suchte bald am eige= nen Körper all die Leiden und Qualen ihres Heilandes, zu dem sie in schwärmerischer Liebe sich hingezogen fühlte, selber zu erdulden und wollte sich in der derbsinnlichen Art jener Zeit durch Selbstkasteiung dem irdischen Leben entfremden und Gott näher kommen. Oft verwundete sie sich mit siedendem Tett an verschiedenen Gliedern, an Armen, Schultern, Süften, Lenden, Knien, Küßen. So machte sie sich am ganzen Körper eine Wunde neben der anderen, soweit die Kleider ihn bedeckten: denn ihre Kasteiungen durften von niemandem bemerkt werden. Ihr ganzer Leib war, wie der Chronist sagt, durchwühlt wie ein Acker vom Afluge. Solche Kasteiungen übte sie täglich in ihrer Jugend, bis sie verheiratet war. Sie schlug sich dabei auch mit Geißeln, die Knoten hatten, an denen Stifte sich befanden. Die riffen "ihr keusches, reines Fleisch" so unbarmherzig herunter, daß lange Wunden wie Pflugfurchen entstanden und an den Stiften der Geißel einige Blutstücken hängen blieben42). Sie verlette sich auch ihre Knie, da sie auf harten Brettern ober scharfen Spänen kniete. Die Schmerzen waren oft fehr groß, da ihre Aniewunden und die Brandwunden nicht schnell heilen wollten. Einmal verbrannte sie sich als Kind an den Enkeln mit fiedendem Waffer so fehr, daß fie davon eine große Bunde erhielt. In ihrem 10. Lebensjahre verbrannte sie sich beide Füße mit siedendem Wasser so, daß fie dreiviertel Tag lang auf einem Misthaufen stehen und Kot auf die Brandwunden legen mußte, damit die Schmerzen gelindert würden. Doch mit der= artigen Kasteiungen begnügte sie sich noch nicht, sie stieß auch noch Nesseln, harte Strünke und spite Nadeln in ihre Wunden hinein, um sie so zu erneuern und offen zu halten, damit ihr Leiden und Lohn von Gott vermehrt würden. So war sie überall am Körper, wo er von Kleidern bedeckt war, verwundet, zerriffen und mit Blut besudelt. Auf der bloken Saut trug fie "heryn cleide", das hartes, grobes Zeug war, oder einen groben Rock von Wolle. Da scheuerten denn die Haare des aroben Stoffes an ihren Wunden, und das vergrößerte ihre Schmerzen bedeutend43). Manchmal legte sie sich auch mit ihren frischen Wunden in Salzwaffer ober in Heringslake. Im Winter stieß sie oft Sande oder Füße in kaltes Waffer oder ging bis an den Nabel oder bis an den Hals in faltes Wasser hinein, bis das Wasser um sie herum gefroren war und sie ihre Glieber nur mit großer Mühe herausziehen

<sup>Vita Germana I, 15; Vita Latina II, 22.
Vita Germana I, 16; Vita Latina II, 23.
Vita Germana I, 16; Vita Latina II, 23.</sup> 

tonnte. Manchmal faß fie im Winter unter einer Regenrinne, bis sie von oben bis unten begossen war und ihre Rleider an der Erde festgefroren waren. Bei diesen Kasteiungen blieb sie oft 1—2 Wochen vollständig ohne Schlaf. Oft bekam sie vom vielen Wachen berartige Kopfschmerzen, daß sie glaubte, in ihrem Ropfe lärmte und wütete eine Menge Bogel44). So wollte sie "mit zeitlicher pyn die ewige pyn vortryben und mit kleynem liden grosse freude dirwerbin"44).

Außer diesen Verletzungen, die Dorothea sich in ihren Kasteiungen selbst beibrachte, hatte sie noch andere Wunden. die plötlich an ihrem Körper sich zeigten45). Da glaubte das fromme Mädchen, Jesus, ihr himmlischer Bräutigam, habe ihr ein Zeichen der unbeschreiblichen Liebe, die zwischen ihnen bestand, eindrücken wollen und fie felbst an Schultern, Armen. Beinen usw. verwundet. Oft entstand an ihrem Körper eine Geschwulft, die hoch aufging, aufbrach und zu einer Wunde wurde. Als sie acht Jahre alt war, bildete sich eine aroke Bunde an ihrem Rücken, die sie so bitterlich qualte, daß sie lange nur gebückt gehen und sich nicht aufrichten konnte. Diese Bunde blieb offen bis in ihr 16. Lebensjahr (1363) und blutete oft recht erheblich. Sie mußte sich morgens und abends diese Berletung mit Tüchern umwickeln, damit das Blut nicht auf ihr Bett und an ihre Kleider kam und sie so verriet.

Bei all diesen Schmerzen blieb sie nach außen hin stets fröhlich; sie sah auch stets frisch aus, "roselecht an iren wangen und an antlitze wol geschaffen"46). Rachts musch sie sich felhit ihre Rleider, die mit Blut besudelt waren, und konnte so ihre Wunden vor ihrer Mutter, den Schwestern und dem Hausgesinde verbergen. Erst nach ihrem Tode wurden auf Erzählungen einiger Frauen hin, die Dorothea ins Vertrauen aezogen hatte, die Wunden und Narben bei Öffnung ihres Grabes untersucht und von ihrem Chronisten genau beschrieben. Dabei fand sich auch die große Rückenwunde, die sie seit ihrem neunten

Lebensjahre hatte<sup>47</sup>).

Die fie oft von Gott felbst neue Bunden glaubte empfan= gen zu haben, jo fühlte fie auch, wie er ihr Linderung für ihre Schmerzen schickte48). So entstanden an ihrem Halfe lauter fleine Drüfen, so daß sie ins Bett gehen mußte und sich schonen fonnte, während sie ihre großen Schmerzen sonft verborgen hätte tragen müffen. Oft litt fie auch an einer Augenkrankheit. oder hatte faltes Fieber, Schüttelfrost würden wir fagen.

<sup>Vita Germana I, 16; Vita Latina II, 23.
Vita Germana I, 17; Vita Latina II, 24.
Vita Germana I, 18; Vita Latina II, 25.
Vita Germana I, 20; Vita Latina II, 34.</sup> 

<sup>48)</sup> Vita Germana I, 18; Vita Latina II, 25.

Sie wurde zwei- bis dreimal in jedem Jahre bettlägerig krank, weil ihre Bunden sie zu sehr schmerzten. Dann schlief sie oft wie im Traum 24 Stunden und fand darin große Linderung und Trost. Dann aber quälten die Bunden sie wieder so heftig, daß sie sich drei, vier oder mehrere Tage nicht rühren konnte. Benn sie schließlich frisch und gesund nach ihrer Erfrankung wieder aufstand, hatte sie wieder ebenso viel Bunden wie vorher, bevor sie sich gelegt hatte; denn einige waren zwar

geheilt, andere aber wieder aufgebrochen.

Bei all diesen guten Werken und Kasteiungen glaubte sie schon in jungen Jahren viel von Ansechtungen des Teufels zu leiden<sup>49</sup>). Wenn sie die Kirchen aufsuchte und Almosen geben oder andere gute Werke tun wollte, hörte sie die Stimme des bösen Feindes, daß all ihr Tun doch vergeblich wäre. Doch sühlte sie auch, wie Gott sie stärkte in diesem Kampse, da sie ja sonst als Kind noch zu schwach war, um allein zu widerstehen. Immer mehr gute Werke wollte sie vollbringen, immer mehr Beinigungen und Kasteiungen auf sich nehmen. Diese inneren Kämpse, die sie oft schwer beunruhigten, begannen schon in ihrem neunten Lebensjahre und quälten sie täglich, die sie heis ratete. Jedoch hat sie Ansechtungen des Fleisches nie gekannt, da sie ja schon so früh mit Kasteiungen angesangen hatte.

#### II. Heirat und Übersiedlung nach Danzig.

So war Dorothea in der Stille ihres Heimatdorfes zu einer frommen Jungfrau herangewachsen. Da sie, wie verschiedentlich betont wird, frisch und hübsch aussah und stets fröhlich und wohlgemut war, fehlte es ihr auch bald an Freiern nicht. Am liebsten hätte sie jedoch ihr Leben Gott geweiht und wäre nie einem irdischen Manne gefolgt. Sie fürchtete in der Ehe von der innigen Gemeinschaft mit ihrem himmlischen Bräutigam losgelöft zu werden; ähnlich urteilt auch ihr Biograph, der die bezeichnenden Worte schreibt<sup>50</sup>): "Is komen nicht alleine dy juncvrouwen, und die sust kusch lebin. zeu dem riche der hymle, sundir ouch eliche menschin. di mit rechtim gloubin und gutin werkin gotis holde dirwerbin". Aber die Mädchen hatten in jenen Zeiten bei ihrer Berheiratung überhaupt nicht mitzureben, sie mußten sich bem Willen ihres Vaters oder dessen Stellvertreters, der ihnen den Mann aussuchte, bedingungslos fügen51). Dorotheas ältester Bruder verlobte, da der Vater schon tot war, seine Schwester, als

<sup>49)</sup> Vita Germana I, 20; Vita Latina II, 34.

<sup>56)</sup> Vita Germana I, 21. 51) Ahnliche Anschauungen über She und Shebermittlung: Rühle, a. a. D. p. 25./6.

jie 16 Jahre alt war, "eyme erbarn witzegin hantwerksmanne, rich genug nach synen statin". Bei dieser Eheschließung spielte augenscheinlich als Ehevermittler auch ein gewisser Claus Schönfeld eine Rolle<sup>52</sup>). Denn die Verheiratung wurde damals als eine rein geschäftliche Angelegenheit angesehen<sup>51</sup>). Dorothea wurde es sehr schwer, sich zur Ehe zu entschließen; doch folgte sie "in gotlicher vorchte. nicht in begerunge zukunftiger wollust des lybes" der Wahl ihres Bruders. Die Trauung fand in Montau statt durch den Pfarrer Otto von Montau, der beim Zeugenverhör des Canonisations

prozesses noch lebte53).

Dorotheas Mann, der bedeutend älter war als fie felbst. war Handwerker in Danzig und hieß Abalbert. Ob dies sein Vorname, wie wohl wahrscheinlich, war ober sein Nachname, läßt sich nicht feststellen. Nur gelegentlich erfährt man, was für ein Handwerk er betrieb, nämlich das "artificium limacionis gladiorum"54). Er war also ein Schwertfeger. — Näheres läßt sich über ihn nicht ermitteln. In dem ältesten Stadtbuche von Danzig, in dem die Namen der Zunftelterleute zum Jahre 1378 aufgezeichnet find, findet sich kein Name, der mit ihm in Beziehung gesetzt werden könnte55). Auch in einem Handwerker=Ringbuch der Rechtsstadt56), das ungefähr in die Jahre 1380—88 gehört, lieft man zwar fünfmal die Bornamen Albert bei verschiedenen Handwerkern, ohne jedoch zu genaueren Feststellungen gelangen zu können. Bei der Aufzählung der Zinspflichtigen nach ihrem Sandwerk wird unter den "Fabri" ein "Albert gladiator"genannt. Es wäre möglich, daß er mit Dorotheas Mann, der stets Abalbert heißt, identisch ist. Jedoch sind, auch wenn man diese Annahme als zutreffend gelten läßt, weitere Schlüffe über feine Berson baraus nicht zu Biehen. Er stammte, wie der Danziger Pfarrer Nicolaus von Sohenstein bezeugte57), nicht aus Montau, sondern augenscheinlich aus Danzig, wo er auch zur Beit der Cheschließung seinen Wohnsit hatte.

Als die Hochzeit nach Landesssitte geseiert war, siedelte Dorothea in das Haus ihres Mannes nach Danzig über und wurde also Bürgerin der Stadt. Sie blieb nicht allein drei

56) Staatsarchiv Danzig, 300, Abtlg. 12, Nr. 395.

 <sup>52)</sup> Script rer. Prus. II, p. 219. Unm. 1.
 53) Script. rer. Prus. II, p. 219, Unm. 3.
 54) Script. rer. Prus. II, p. 219, Unm. 2.

<sup>55)</sup> Staatkarchiv Danzig 300, Abtlg. 59, Nr. 2; cf. Script. rer. Prus. IV, p. 352/3. Th. High find hier beim Abdruck einige Versehen unterlaufen. Es fehlen bor den zuerst genannten Elterleuten: piscatores: nicolaus stolpmann". Ferner: die als "fabri" bezeichneten "Michael Stimmebergh, Petrus Misner" find "carnifices"; dahinter ist fortgelassen: "langhe hinze, gilgten. fabri".

<sup>57)</sup> Script. rer. Prus., p. 219, Anm. 3.

Tage nach dem Rate des Engels Raphael, wie üblich war, fon= dern noch mehr Nächte "unberurt von irem frydel"58). Sie erzählte später selbst, wie eine gewisse Barbara Nicolai Sepen aus Marienwerder aussagte, daß sie 14 Tage und Nächte "intacta et immaculata a viro suo permansit<sup>59</sup>). Auch in den späteren Jahren der Che blieb sie, wie ihr Biograph sich außdrückt, keusch und ehrbar. Einigen Frauen hat sie verraten, .. quod in actu matrimonii, quando debitum reddidit marito suo, testas nucum infra lumbos suos ligaverit, et in vulnera posuerit, et in tali actu affligeretur in tantum, quod non sentiret aliquam dilectacionem "60). Sie war 261/2 Jahre lang mit ihrem Manne verheiratet. The hielt fie in solcher Reuschheit, daß sie ihr Cherecht nie von ihrem Manne forderte, sie war ihm aber in diesen Dingen gehorsam in der Furcht des Herrn und nach Gottes Befehl, zu geben dem Raiser, was des Kaisers istel). Im Geiste blieb sie stets Jungfrau und wurde nur dem Fleische nach Mutter ihrer Kinder; sie ließ dem fleischlichen Bräutigam sein Recht, ohne den Dienst des himmlischen Bräutigams zu versäumen. Als ihre jünaste Tochter geboren war, (wohl 1381)62), da merkten beide Cheleute, daß es "gar behegelich" wäre, sich in voller Reusch= heit "von ehelichen Werken" zu enthalten und Gott mit freiem Geifte zu dienen. Sie lebten dann noch gehn Sahre zufammen "sunder eheliche werke", bis der Tod sie schied. Die Tochter aber wurde eine Nonne<sup>63</sup>).

Dorothea schenkte ihrem Manne neun Kinder, die sie alle in Gottes Furcht redlich erzog. Sie hat fie alle lange felbst genährt, was in dieser Zeit noch durchaus selbstverständlich war. Morgens stand sie stets früh auf und betete für jedes Kind besonders mit großer Innigkeit und vielem Weinen. Waren die Kinder ungehorsam, so strafte sie sie nach ihrer Missetat64). Sie verlor aber alle Kinder bis auf die jüngste Tochter; im Dezember 1379 hatte sie nur noch vier Kinder65); die sind wahr= scheinlich an der Pest, die 1382 in Danzig wütete66), gestorben;

<sup>58)</sup> Vita Germana I, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Script. rer. Prus., p. 219, Anm. 4.

<sup>60)</sup> Script. rer. Prus. II, p. 219, Ann. 5.
61) Vita Germana I, 24; Vita Latina II, 30.
62) Script. rer. Prus. II, p. 240, Ann. 5 (auf p. 241).
63) Vita Germana I, 24; Vita Latina II, 30; Script. rer. Prus. II, p. 221, Anm. 1.

<sup>Otta Germana I, 25; Vita Latina II, 31.
Vita Germana I, 30; Vita Latina II, 43.</sup> 

<sup>66)</sup> Script. rer. Prus. II, p. 220, Anm. 1. Toeppen hält den Tod bon acht Kindern an der Pest im Jahre 1383 für wahrscheinlich. In Danzig wütete aber 1382 eine fürchterliche Pest, die wohl Dorotheas noch lebende vier Kinder dahingerafft hat, cf. Simson, Geschichte der Stadt Danzig (1913) I, p. 92; Script. rer. Prus. IV, p. 356.

denn 1384 war ihr nur noch die jüngste Tochter übrig geblieben. Die lebte auch noch 1404, als das Zeugenverhör im Canonisationsprozek begann, hieß Gertrudis, nach anderen Glijabeth und war Ronne im Benedictinerkloster zu Culm67).

Rurz, nachdem Dorothea geheiratet hatte, verfiel sie in eine schwere Krankheit68), die sie aber glücklich überstand. In ihrer Che sette fie trotbem ihre Kafteiungen, die fie als Rind begonnen hatte, eifrig fort69). Sie wollte nicht mehr Schlaf haben, als sie bisher gewöhnt war. Daher brachte sie oft ihren Chemann mit Liebkofungen zum Schlafen und tat felbst auch. als ob fie schliefe. Dann stand fie nachts auf, sette fich an ein offenes Fenster und sah zum himmel empor, ohne auf Gewitter, Schnee, Hagel, Regen, Wind ober Frost zu achten70). Als sie dann schon längere Jahre verheiratet war, bat sie ihren Mann um die Erlaubnis, in einem anderen Bette in seiner Rammer schlafen zu dürfen, später dann auch in einem anderen Zimmer. Da blieb fie die ganze Racht auf und fette ihre übungen fort. Sie reckte ihre Arme kreuzweise auseinander und qualte sich so im Stehen, bis sie völlig ermüdet war. Dann drückte sie sich an die Wand, stieß die Finger an das Holz und blieb mit den Armen an den Nägeln in der Wand hängen, bis fie bor übermündung Schlaf fand. Ihr Chronift zählt noch piele derartige übungen auf, die er mit Namen wie kny-venie, crewcze-venie, brost-venie, knochel-venie, block-venie, dy lange stehende venie, dy lange legende venie ufw. bezeichnet<sup>71</sup>). Besonders in ihren letten 16 Lebensjahren trieb sie solche Kasteiungen oft die ganze Nacht durch, legte sich auf Steine und den Ropf auf einen Klot ober fiel auf ihr Antlit. So machte sie "daz fleich undirtenig dem geiste, di synlichkeit der vornunft, di vornunft der gnaden gots, daz is gar und gantz gote zeu dienste worde, das sy von gote empfangen hatte"72).

Die Fasten hielt sie auch in ihrer Che überaus strena inne. Sogar im Kindbett wollte sie feine Milchspeise genießen und hielt es für Sünde, mit einer Milchspeise die Fasten zu brechen. Wenn sie mit ihrem Manne zusammen am Tisch faß und alle andern schöne, kostbare Speifen genoffen, so blieb fie hungrig. Gemüse und Grütze, die vom vorigen Tage oder noch länger her übrig geblieben waren, oder gar fleine Fischlein. die vom Gefinde verworfen waren, das war ihr Effen. Sehr

Script. rer. Prus. II, p. 221, Anm. 1.

<sup>68)</sup> Vita Latina II, 30.

<sup>Vita Germana I, 25; Vita Latina II, 31.
Vita Germana I, 4; Vita Latina II, 4.</sup> 

<sup>71)</sup> Vita Latina II, 5;

<sup>72)</sup> Vita Germana I, 5; Vita Latina II, 5.

selten nur af sie Fleisch. Und obgleich sie viel Anstrengungen und Schmerzen bei ihren Vilgerfahrten und den Geburten ihrer Kinder auszustehen hatte, so ließ sie sich dadurch im strengen Innehalten ihrer Fastübungen nicht beeinflussen. Auch seit sie verheiratet war, beichtete sie regelmäßig, gelegentlich sogar zweimal täglich, je nachdem ihr Gewissen sie dazu trieb, oft nur geringe Sünden. In den letten Jahren ihres Lebens beichtete sie täglich73). Wenn sie mit ihrem Manne eine Festlichkeit, bei der getanzt wurde, mitmachen sollte, so zerstach sie sich ihre Küße mit einer Nadel, um ihrem Manne gegen= über und auch vor den Sochzeitern, die sie geladen hatten, einen triftigen Entschuldigungsgrund zu haben; die glaubten dann, es ware vom Frost oder sonst wie gekommen<sup>74</sup>). Und wenn sie wirklich auf ein Fest gehen mußte, was allerdings nur selten geschah, so kam sie dahin mit mehreren Wunden, die sie an der Kniescheibe oder an den Waden hatte. Sie mußte sich allerdings ebenso anziehen, wie ihre Standesgenofsinnen, damit ihre Rasteiungen und ihr strenges Leben nicht offenbar würden. Doch bluteten ihre Wunden bei der Bewegung des Tanzens so heftig. daß ihre Schuhe voll Blut waren. Dadurch litt sie beim Tanzen große Schmerzen und konnte keine engen Schuhe tragen, sondern zog grobe Schuhe an, die innen Filz hatten, was bei den langen Kleidern nicht zu sehen war. Ihre Wunden wurden dadurch wieder aufgerissen und ihre Schmerzen vergrößert75). Beson= ders viel glaubte sie in ihrer Che unter den Anfechtungen des bosen Feindes zu leiden. Wenn sie mit großer Innigkeit die Kirchen aufsuchte, um Ablaß zu verdienen, so qualte sie oft die Stimme des Versuchers, der ihr zuflüsterte, ihr Tun wäre doch nutlos. Wenn fie fich ftill in innigem Gebet in einen Winkel einer Kirche setzte, so riet ihr der Versucher, mehrere Kirchen aufzusuchen und sich dort viel Ablaß zu erwerben. So wurde oft ihre Versenkung in Gott gestört und die Ruhe ihres Geistes zerstreut76.)

In ihrem ganzen Cheleben hatte Dorothea, wie auch schon vorher als Kind im Sause ihrer Eltern, täglich viel Arbeit, Mühe und Laft. Dabei kannte sie keine Schonung, ob sie nun schwanger war oder ein Kindlein nährte, stets trug sie, bückte sich und stieg und tat mit fröhlichem Mute alles, was ihr befohlen war<sup>77</sup>). Wenn sie im Wochenbett lag, so hatte sie selten Freude und Ruhe in ihrem Sause; zunächst, vor der Geburt des Kindes, infolge der vielen Arbeit, nachher durch das Geschrei des

<sup>73)</sup> Vita Germana I, 7; Vita Latina II, 7.
74) Vita Germana II, 12; Vita Latina II, 12.
75) Vita Germana II, 12; Vita Latina II, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Vita Germana I, 20; Vita Latina II, 34. 77) Vita Germana I, 25; Vita Latina II, 31.

Kindes und ihre eigenen Schmerzen. Dann ging es ihr fehr nahe, daß sie 40 Tage lang nicht in die Kirchen gehen durfte, da sie ja doch unrein war. Wenn sie wieder aufstehen durfte. aina sie mit ihrem kleinen Kinde sogleich zur Kirche, fröhlich und doch betrübt; denn sie war traurig, daß sie durch die Bflege des Kindes am Kirchgang oft gehindert wurde, und auch weil fie nun mieder "betwungen was zeu eres ewirtes bette, von den sye sich virrete78), wen sie mit vuge mochte". Sie fak daher oft die ganze Nacht über an der Wiege des Kindes, auch im Binter, nur mit einem einzigen Rock und einem alten Man= tel darüber bekleidet, ohne auf den Frost zu achten. Und wenn sie dann noch in der Nacht ihre Kinder verforgt hatte, empfahl fie fie der Vorsicht Gottes und ging zur Kirche, wo sie oft, lange bevor geöffnet wurde, als erste vor der Türe faß. Dann betete und weinte sie schon draußen, sette sich, wenn geöffnet wurde, in einen Winkel, um ganz in Betrachtungen zu versinken. schreckte sie daraus auf, wenn eins ihrer Kinder zu Sause weinte; wenn sie fühlte, daß aus einer ihrer Brüste Milch zu tropfen begann, eilte sie sofort zu ihrem Kinde, auch wenn sie dann nachts aus der Kirche ohne Licht durch den "unvlot" der Strake nach Saufe gehen mußte. Ihr Mann ließ jedoch nicht immer zu, daß sie so oft die Kirchen aufsuchte, und das war ihr ein aroker Schmerz: Dann peinigte und qualte sie sich zu Hause mit Rasteiungen und suchte die Armen, an denen sie Barmberzigkeit üben wollte, in ihren Säufern auf.

Dorothea suchte in Danzig hauptsächlich die Marienkirche und die Katharinenkirche, aber auch die Dominikanerkirche auf, doch ist sie auch in die Seilige Leichnamskirche, die augenscheinslich in ihrer Lebensbeschreibung zum ersten Male erwähnt wird, und in die Gertrudenkirche gegangen, wie von verschiedenen Zeugen in den Prozesakten ausdrücklich hervorgehoben wird<sup>79</sup>). Ihr Beichtiger, an dessen Stuhl sie sich zwölf Jahre lang in Danzig täglich einfand, war der Preschyter Nikolaus von Hohenstein, der wohl Pfarrer an der Katharinenkirche war<sup>80</sup>). Außer ihm werden noch verschiedene andere Danziger Geistliche genannt, bei denen Dorothea zu beichten pflegte, ein Preschyter Radislaus, ein dominus Johannes plebanus an der Katharinenkirche und ein dominus Ludike presbyterus<sup>81</sup>).

81) Script. rer. Prus. II, p. 223, Anm. 1.

<sup>78)</sup> Vita Latina II, 31: "se absentaverat".

<sup>79)</sup> Script. rer. Prus. II, p. 223, Anm. 1; Simjon, a. a. D. I, p. 80; p. 119.

<sup>90)</sup> Script. rer. Prus. II, p. 223, Annt. 1; Simfon, a. a. D. I, p. 85; später gehörte Nicolaus von Hohenstein dem deutschen Orden an und war Spitteler des S. Elisabethhospitals: Seript. rer. Prus. IV, p. 391, Annt. 1; cf. a. Sipler a. a. D., p. 54.

Oft verfiel Dorothea bei ihren frommen Gebetsübungen in Berzückungen "und got der herre hielt evn liblich kosin mit irer selin", fagt ihr Biograph82); "sy wart ouch zeuwelen so gar dirvollet mit gotlicher suzikeit, das sy von busen geberdete, ab sy trunken were "83), befonders in ihren letten 16 Lebensjahren geschah es sehr oft, daß sie "zu sulchem suzem vorsmacke der zeukunftigen seligkeit" zugelassen wurde<sup>84</sup>). Dann meinten die Leute, die sie dabei beobachteten, sie wäre ohnmächtig oder schliefe. Wenn ihr Mann sie in solcher Ekstase anrief, antwortete sie ihm nicht. Dann beaok er sie gelegentlich immer wieder mit Wasser, weil er "scholt gab erim welmute85) und nicht der wirkunge gotes". Sie merkte aber erst eine ganze Zeit später, daß sie beaossen war, ohne doch zu wissen, wie es geschehen war. Oft führte sie irgend einen Befehl ihres Mannes, wenn sie ihm etwa aus einem Zimmer etwas holen sollte, nicht aus, sondern blieb plötlich irgendwo völlig versunken siten. Es geschah auch, daß sie Fleisch oder Fische kaufen sollte und dann Eier oder irgend etwas anderes brachte. Sie war manchmal so geistesabwesend, daß sie sich in den einfachsten Wegen irrte und etwa zur Kirche ging, wenn sie zum Markte gehen sollte. Oft erkannte sie die bekanntesten Dinge nicht. So sab sie einst Gänseeier, die sie in der Hand hatte, immer wieder an. ohne zu wissen, was es war, weshalb sie natürlich von anderen Frauen ausgelacht wurde 86).

Ihr Mann brachte ihrer Frömmigkeit weitgehendes Verständnis entgegen. Er erlaubte ihr stets, vorm Essen Gott zu dienen und in die Kirchen zu gehen. Er blieb dann felbst so lange zu Hause und gab auf die Kinder acht 87). Doch schließlich wurde es ihm doch zu arg, besonders weil er sah, wie seine Frau anfing "sich etwas doch vornumftielich abe zeu zeien von heymlichir mitsamekeit noch der ehlichin menschin gewonheit an ummevangen und des elichin bettis". Da wurde er, da er von Natur aus jähzornig war und nun auch alt und franklich wurde, sehr ärgerlich und fuhr sie an: "Lest du nicht din ummeloufen, und wartis dines huses mit groserm flise, wen du noch host getan, ich wil dich zeemen mit banden und ketin!". Und wirflich hielt er Dorothea drei Tage lang gefangen und mit Retten gefesselt in seinem Hause fest. Doch sie litt alles ohne Klage und Widerrede. Da wurde er noch zorniger, da er

<sup>82)</sup> Vita Germana I, 26.83) Vita Germana I, 27.

<sup>84)</sup> Vita Germana I, 26.

Vita Germana I, 27; Vita Latina II, 40: "rebellioni".

Vita Germana I, 27; Vita Latina II, 40.

glaubte, ihre Geduld und ihr Schweigen wäre Verstocktheit, und schlug sie mit einem Stuhl an den Ropf. Doch auch hierin fah sie nur eine Prüfung Gottes, die sie in Ruhe ertrugs7).

Thre Frömmigkeit und ihre Liebe zu Gott, ihrem .libhaber"88) wuchs immer mehr. Sie begehrte nur noch, von allen irdischen, vergänglichen Dingen erlöst zu werden, um in völliger Art Gott dienen zu können. Sie zog fich schlechte Kleider an. berhüllte ihr Saupt und Antlit "mit eyme bosin vechellyn"89). damit sie von Bekannten nicht erkannt würde, und setzte sich unter die Bettler, die vor der Kirchentüre bettelten. Wenn sie ein Stückhen Brot als Almosen erhielt, glaubte sie, noch nie habe ihr etwas so gut geschmeckt. Als ihr Beichtvater sie unter den Armen sah, bat sie ihn, mit ihr das Almosenbrot zu effen. Sie gab den Armen zweifach und dreifach zurück, was fie fich jo erbettelt hatte. In ihrer Frömmigkeit glaubte sie auch, als sie 32 Jahre alt war (am 8. Dezember 1379), ein Wunder zu erleben90). Sie war morgens früh in die Pfarrfirche St. Ma= rien in Danzig gegangen und betete dort etwa vier Stunden lang. Dann wollte fie "zur kirchen der predigerbruder" (St. Ni= colaikirche) gehen, um dort wie gewöhnlich mittags zu beten. Wie fie aber vom Kirchhofe aus die nächste Gasse betrat, da fühlte sie einen Stok, wie wenn sie an eine Mauer quer über die Strake angelaufen wäre. Gleichzeitig hörte sie eine Stimme Gottes in sich und eilte nun schleunigst nach Sause. Dort stieg sie auf einen "sulr", den sie seit einem halben Jahre nicht mehr betreten hatte, und sah nun ein großes Feuer, das sie nur mit Mühe und Hilfe anderer Leute löschen konnte. Ihr Haus, all ihr Hausgerät und ihre vier Kinder wären alle verbrannt morden, wenn sie nicht Gott und seine Mutter Maria gewarnt hätten.

### III. Wallfahrten nach Hachen und Finfterwald.

Dorothea übte mit ihrer Frömmigkeit auch auf ihren Mann, der ja schon in reiferen Jahren stand, einen großen Ginfluß aus. Wenn er auch gelegentlich jähzornig wurde und dann hart gegen sie war, so muß er doch vor ihrem tief religiösen Wesen weitgehende Hochachtung gehabt haben. Er war selbst. wie das in seiner Zeit selbstwerständlich erscheint, ein frommer Mann. Schon bald nach ihrer Hochzeit unternahm er alleine eine Wallfahrt nach Rom und Aachen 91). Dorothea mukte augenscheinlich der kleinen Kinder wegen zu Hause bleiben. Mis

<sup>87)</sup> Vita Germana I, 28; Vita Latina II, 41.

<sup>88)</sup> Vita Germana I, 29 und öfter. 89) Vita Germana I, 29; Vita Latina II, 42: "peplo despecto".
90) Vita Germana I, 30; Vita Latina II, 43.
91) Vita Germana I, 22; Vita Latina II, 28.

aber nun alle ihre Kinder bis auf eine Tochter gestorben waren, da verkauften die Cheleute ihr Haus und Hausrat in Danzig, um Gott "mit freiem Gemüte" dienen zu können. Pfingsten 1384 (am 29. Mai), als Dorothea 37 Jahre alt war, gingen sie zusammen nach Nachen92). Ihre einzige Tochter brachten sie bei guten Freunden unter. Als sie nach Aachen gefommen waren, wanderten sie noch "zeu den evnsidiln Vinsterwald genant, zeur unsir liben vrouwen capellen"92). Dort fühlte sich Dorothea der Mutter Gottes so nahe, daß es ihr nicht genügte, einmal ihr Gebet dort verrichtet zu haben; sie kehrte noch dreimal auf der Straße wieder um, zur Kapelle zu= riid. Einmal war sie schon drei deutsche Meilen entfernt, beim zweiten Male hatten sie sogar schon eine Tagesreise zurückgelegt und für die Nacht eine Serberge gefunden. Da kam eine Frau angeritten, die auch zur Kapelle wollte. Ihr folgte die fromme Frau zu Fuß und betete dann wieder in der Kapelle, um dann zu ihrem Manne zurückzuwandern. Und schlieklich, als fie schon nach ihrer Aachenfahrt auf dem Wege nach Köln waren, fühlten beide Cheleute sich noch einmal getrieben, wieder nach Aachen in die Liebfrauenkirche zurückzukehren und dort zu beten. So kam Dorothea dann auch noch zum dritten Male in die Ma= rienfapelle "zcum eynsediln"93).

Während der weiteren Seimreise mußten der Mann, die Frau und ihr Pferd auf einem kleinen Schiffe über einen großen, tiefen See fahren94). Da schlug der Gaul oder legte sich, so daß ihr Boot Wasser schöpfte und sie fast ertrunken wären. Nur ihrem innigen Gebete glaubte Dorothea ihre Rettung verdanken zu müssen. Auch sonst hatten sie auf ihrer Heimfahrt viele Gefahren "von wassers halbin und struchroubirn" zu überstehen. Einmal (am 28. 10. 1384) famen sie in die Herberge zu einem Drechsler, der sie zwar äußerlich freundlich aufnahm, heimlich aber seine boshaften Waffen gegen die friedlichen Gäste zurechtlegte. Er hätte sie ermordet, um sie zu berauben, wenn nicht gerade ein Fuhrmann daher gekommen wäre, der für sie schützend einsprang95). Von dieser Vilgerfahrt famen sie am 11. November 1384 wieder nach Danzig zurück und "verbundin sich vestir gote zeu dinen". Besonders Dorothea sette ihre Bußübungen und Kasteiungen noch fleißiger

Vita Germana I, 31; Vita Latina II, 41. Wallfahrten nach Aachen wurden von Danzig aus sehr oft unternommen. cf. Simson I, p. 272, p 318; Hirsch, Danzigs Handels= und Gewerbsgeschichte unter der Herrschaft des deutschen Ordens (Leipzig 1858), p. 191; Rühle, a. a. O. p. 22.
93) Vita

Vita Germana I, 31.

<sup>94)</sup> Belcher See gemeint ift, läßt sich nicht feststellen. 95) Vita Germana I, 32; Vita Latina II, 45.

fort, ging am liebsten in armseligen Gewändern und blidte Taa und Nacht zum himmel empor, so daß sie überhaupt nicht

mehr nachts ins Bett ging.

Bei diesem innigen Gebetsverhältnis mit Gott glaubte fie bald nach ihrer Rückfehr von der großen Bilgerfahrt nach Aachen in der Danziger Marienkirche ein großes Bunder, das Gott an ihr wirfte, zu erleben (Ende Januar 1385)96). Sie fniete in aller Frühe vor dem Hochaltar der Kirche, sprach 50 Ave Maria und flagte der Jungfrau Maria ihre Not und Betrübnis; denn sie hatte besonders in den letten zwei Jahren ihres Lebens viel durch Anfechtungen des bofen Feindes, der den Geift des Miftrauens und Zagens ihr einflößte, zu leiden. Da drängte die Menschenmenge zum Altar — die Kirche hatte sich inzwischen gefüllt, das Sakrament sollte verteilt werden und fie mußte aufstehen und betete stehend ihren Rosenkranz weiter. Wie sie so dastand "und das stilnis der messe was", da kam der Herr Jesus, ihr mächtiger Liebhaber, rif ihr altes Serz ihr aus und stieß ihr dafür ein neues "hitzig hertze" ein. Dorothea fühlte das ganz genau und empfand dabei eine große Freude, die sie niemand erzählen konnte.

Diese Umwandlung des Herzens, die in ihrer plastischen Darstellung auf die Bibelftelle Hefekiel 36, 26 f. zurückgeht, fin= bet sich auch in der Geschichte der heiligen Gertrud, Brigitta. Lidwina, Philippus v. Neri, der Karmeliterin Rosa Maria Serio97). Die Erneuerung ist, wie Johannes Marienwerder ausdrücklich betont, nicht nur geistlich, sondern auch leiblich geschehen. Ahnliche Wunder, die von menschlicher Vernunft nicht zu erfassen sind, werden zur Befräftigung dieses Wun-

ders angeführt.

Nach diesem Erlebnis folgten viele Gnadengaben, mit denen Dorothea sich überschüttet glaubte. Ihre Liebe zu Gott wurde noch hitziger, ihre Erkenntnis der göttlichen Dinge nahm Bu; sie führte lange Gespräche mit Gott, erkannte neu ihre Sünden und beichtete neu. Erft nach fünfjähriger Beichte erhielt sie im Enadenjahr 1390 den erflehten Troft. Gin besonders begnadeter Tag klarer Selbsterkenntnis war der 17. Februar 1387. Bon diesem Tage ab bis zu ihrem Tode wuchs ihre Erkenntnis und ihre Sehnsucht nach ihrem himmlischen Bräutigam ständig. Oft erfaßte sie dabei eine innere Unruhe, daß sie weder sitzen noch stehen konnte und ihre Hände Schon ein paar Nächte nach der Umwandlung ihres Herzens (3. Februar 1385) warf ihr Maria, als fie nach Empfang des Abendmahls die Jungfrau bat, sie möchte ihr ihren

98) Vita Germana II, 3.

<sup>96)</sup> Vita Germana II, 1; Vita Latina III, 1. 97) Hipler a. a. D. p. 52. Anm. 2.

Sohn geben, in ihre Arme "gar evn lustig ding, das sy mit grosir dangmannikeit unde luste entphing"98). Oft hörte sie jett Gottes Stimme, fühlte den Ruf ihres himmlischen Brautigams in den Verzückungen99), in die sie nachts verfiel. Wenn sie Jesu Ramen bei der Messe hörte (so besonders am 5. April 1385), durchzuckte es ihr Herz vor Freuden 100). Während der Messe in der Kirche borm Kloster "czu den Carthusern by Gdanzk" verfiel sie in eine solche Verzückung<sup>101</sup>), daß sie bis zum Abend in ihrem Hause dalag, ohne sich rühren oder sprechen zu können; die anderen Frauen hielten sie für krank, legten ihr "Krude" in den Mund und forderten sie auf, die

Beichte nicht zu versäumen 101).

Mit ihrem Manne unternahm sie schon im nächsten Jahre (1385) wiederum eine große Vilgerreise. Adalbert war mit feinen Verhältnissen in Danzig nicht zufrieden und beschloß des= halb, die Stadt zu verlassen und einen anderen Wohnort aufzusuchen. Er bestellte also sein ganzes Sab und Gut, ver= faufte sein Haus, das er in Danzig besaß und zog am 10. August 1385 mit seiner Frau und seiner einzigen, damals vierjährigen Tochter<sup>102</sup>) von Danzig fort. Dorothea bestimmte ihren Mann, als Ziel der Reise zunächst Nachen zu wählen. Sie beabsichtigten bann in Finfterwald, das fie ja von ihrer ersten großen Vilgerfahrt ber kannten, sich niederzulassen, "das her mochte gerulicher gote dienen"108). Die Sinreise zog sich aber neun Wochen hin und wurde ihnen sehr teuer "dorch des orloygis (krieges)) und unfrides willen"; benn in ben Ländern, die sie auf ihrer Reise durchziehen mußten, herrschte eine derartige Unsicherheit, daß niemand in seinem Sause bleiben mochte, und die meisten sich vor den Räubern mit Schafen und Rühen auf die Kirchhöfe flüchteten. In diesen neun Wochen waren sie an keinem Tage ihrer Reise sicher und wußten nicht. wenn sie morgens aufbrachen, ob sie abends noch "mit bebaldener habe" eine Nachtherberge erreichen würden. Verschiebentlich wurde ihnen geraten, sie sollten wieder umkehren, wenn ihnen ihr Leben und ihr Eigentum lieb wären. In den Städten fagten die "usryter" und Söldner ihnen ganz frech, sie wollten ihnen ihre Tochter fortnehmen "und swigin des andirn, was sy ouch meynten czu tun".

Dorothea war natürlich Tag und Nacht in ständiger, großer Sorge und Not, wie sie ihren alten Mann und ihre junge Toch-

<sup>99)</sup> Vita Germana II, 6; Vita Latina III, 6.

<sup>Vita Germana II, 5; Vita Latina III, 5.
Vita Germana II, 7; Vita Latina III, 6.
Vita Germana II, 9; Vita Latina III, 9; Script. rer.</sup> 

Prus. II, p. 240. Anm.

103) Vita Germana II, 9.

ter mit all ihrer Habe durch diese "unfredelichin" Lande bringen möchte, so daß sie keinen Schlaf mehr finden konnte. Und schließlich wurden sie denn auch eines Tages von Räubern überfallen. Ihre Kleider, ihr Geld, ihr Wagen und die Aferde wurden ihnen genommen, der Mann wurde schwer verwundet. Dorothea und ihrer Tochter ließen fie kaum ein Semd und ein ein= faches Röcklein (..evn unbederb rockelyn"). Doch fie blieh un= verzagt; sie fühlte sich im Unglück von Gott getröstet und ihm besonders nahe und hoffte nun ihr Lebtag bettelnd in Armut von einer Türe zur andern im Lande umherzuziehen. Als die Räuber fort waren, brachte sie ihren verwundeten Mann und ihr Töchterlein in die nächste Stadt "in der Marke", die in der Nähe ber Bälder lag, in denen fie überfallen waren. Sie heabsichtigte, ihren Mann mit dem Kinde wieder mit etwas Geld. das ihr Mann noch behalten hatte, nach Danzig zurückzuschicken und selbst als arme Bettlerin in der Fremde zu bleiben. ihr Mann war damit keineswegs einverstanden; er wollte ver= fuchen, sein geraubtes Vermögen wieder zu erhalten 104). Denn er hatte in der Stadt gehört, daß die Räuber, die sie überfallen hätten, in einer anderen Stadt, die auch "in der Marke" lag, gefangen worden wären. Da er nun felbst infolge seiner Krankheit und seiner Wunden nicht dahin ziehen konnte, so zwang er seine Frau, sich auf den Weg zu machen und sein Gut zurückzufordern. Seinem Knecht, der den Wagen gefahren hatte, befahl er, mit ihr zu gehen. Nur unwillig gehorchte ihm Dorothea, da fie viel lieber arm geblieben wäre. Als fie in die Stadt fam, fand fie die Räuber gefangen vor. Sie hatte großes Mitleid mit ihnen und war durchaus dagegen, daß man fie bestrafe. Sie wollte sie sogar laufen lassen, doch verlangten die Städter, die Räuber sollten ihr alles, was sie ihr abgenommen hätten, wiedergeben. Als sie mit ihrem Knechte dorthin ging, wo die Räuber gefangen sagen, umringten sie einige Frauen, zeigten mit Fingern auf sie und schmähten sie. Sie warfen ihr vor, fie ließe ihren alten Mann im Stich, um mit ihrem jungen Knecht ihren Willen zu vollbringen. Denn Dorothea sah schön, wohlgestalt und jung aus, obgleich sie ja gar nicht mehr so jung war. Aber sie ließ das alles geduldig über sich ergeben, ohne sich zu verteidigen. Sie folgte jest den Räubern. die man unter der Bedingung, daß fie alles zurückgeben follten. freigelassen hatte, barfuß mit ihrem Knechte unverdrossen durch Bald und Keld. Aber jene planten, sie zu ermorden. Davon hatten fie wohl in einer Herberge, in der fie unterwegs fich ausgeruht hatten, gesprochen; denn die Wirtin warnte Dorotheg. mit ihnen zu ziehen, und wollte sie veranlassen, dort zu bleihen

<sup>104)</sup> Vita Germana II, 10; Vita Latina III, 9.

und den Knecht allein mit den Kerlen ziehen zu lassen. Aber die fromme Frau fürchtete sich in ihrem Gottvertrauen nicht, und erhielt auch Wagen, Pferd, Kleider und alles, was ihnen sonst genommen war, wieder und kam glücklich in die Stadt zu-

rud, in der sie ihren Mann zurückgelassen hatte.

Als ihr Mann von seinen Wunden geheilt war, lagen sie noch eine Zeitlang ruhig in der Stadt<sup>105</sup>). Da weigerte sich Dorothea eines Tages, auf den Markt zu gehen und Zwirn einzukaufen, wie ihr Mann ihr befohlen hatte; denn es war gerade die Zeit, "do der markt vol rouber was und usryter". Da wurde ihr Mann sehr zornig und schlug sie heftig. Ein andermal schlug er sie so arg an den Kopf, daß sich alle Leute, die es sahen, wunderten, und ihre Wirtin aus Mitleid mit der armen Frau weinte. Sie konnte nämlich ihr Kind, das sie bei sich hatte, nicht mehr stillen, obgleich sie es noch gerne getan hätte. Man bedenke, daß das Mädchen schon kast fünf Jahre alt und ihr jüngstes Kind war! Auch dies ertrug Dorothea in Geduld, ohne zu klagen, auch den harten Schlag, den sie noch jahrelang fühlte.

Nachbem Abalbert völlig wiederhergestellt war, machten sie sich wieder auf den Beg; da wurde ihnen ein Pferd krank. Der Mann entließ jeht den Knecht und besahl seiner Frau, die Bartung der Pferde zu übernehmen. So sehten sie ihre Keise sort. Dorothea, die einen kurzen Rock trug, lenkte den Bagen; sie reinigte und schmierte ihn, sie tränkte die Pferde und gab ihnen zu fressen, sie spannte sie an den Bagen und suhr so ihre junge Tochter und ihren alten Mann durch die Lande, die Dörfer, Märkte und Städte. Die Leute kamen in dichten Scharen herzugelausen, um sich dieses wunderbare Fuhrwerk anzusehen. Und wenn sie ihren alten Mann, der einen langen Bart trug, sahen, so lachten sie sie aus und fragten sie, ob sie ihren Joseph wohl zum Jungbrunnen fahren wolle. Das alles ertrug sie fröhlich und unbeirrt, da sie mit ihren ganzen Gedanken bei Gott und der Ewigkeit war.

Endlich kamen sie ans Ziel ihrer Reise, in das Dorf Finsterwald am Rhein "czu geistlichen menschen"106). Dort blieben sie 1½ Jahre (bis Anfang 1387). In dieser Zeit hatten sie viel durch kriegerische Unruhen, die im Lande herrschten, zu leiden. Wenn die Feinde kamen oder man sie erwartete, wurde Sturm geläutet, und die Leute liesen zusammen, bald in die Kirche, bald aus der Kirche, und es entstand viel Weinen, Schreien, Unruh und Klagen. Aber Dorothea blieb ruhig an einer Stelle in der Kirche den ganzen Tag über siehen. Viele be-

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>) Vita Germana II, 11; Vita Latina III, 9.
<sup>106</sup>) Vita Germana II, 12; Vita Latina III, 10.

wunderten da ihre Ruhe und baten sie, stets dort zu bleiben. Ihr Mann aber wurde ungeduldig und so zornig gegen sie, als wenn er sie töten wollte. Er wollte zunächst die gemeinsame Zehrung mit ihr teilen und fie verlassen. Doch fie blieb fanft= mütig und vertraute auf Gott. Als dann burch den Krieg auch Teuerung ins Land kam, zog er oft in andere Märkte und Städte, um fich bort tüchtig fatt zu effen. Da hatte bann Dorothea oft nur ein Stückhen Brot, das kaum faustgroß war, mit ihrem Kinde zusammen den ganzen Tag über. Doch genügte es ihnen beiden. An einem Markttage befahl der Mann ihr, sie solle Brot kaufen für die ganze Boche; doch sie vergaß es, obgleich sie auf einem Gute geblieben waren, wo fie bas Brot hatte einkaufen können. Alls fie am nächsten Tage ihrem Manne das Effen zubereiten wollte, hatte fie nur noch ein kleines Stückchen Brot. Sie nahm die Sälfte und machte davon ein Mus zurecht, das sie mit der anderen Hälfte ihm vorsetzte. Von dem, was übrig war, gab sie dem Kinde, ohne selbst etwas zu genießen. Doch ihr Mann war nicht fatt geworden und begann zu murren und war betrübt und verzagt. Dorothea betete zu Gott, und schon schickte ihnen eine "kromerynne"107), die sie und ihren Mann furz porher gesehen hatte, aus einer nahe gelegenen Ortschaft drei große Brote und "eyn gros legil108) vol wines". Beide dant= ten jest dem Herrn hocherfreut, und der Mann erkannte, daß dieses Bunder nicht um seinetwillen, sondern infolge der Frommigkeit seiner Hausfrau geschehen wäre. Er versprach ihr, er wolle sie nicht mehr bei ihren Gebetsübungen behindern und nie mehr ungehalten sein, auch wenn es noch so lange dauern sollte.

Als sie 1½ Jahre in Finsterwald waren und die Teuerung noch mehr zunahm, entschloß sich der Mann, wieder nach Preußen zurückzuziehen. Dorothea wollte aber gerne als "eyne arme betelerynne" dort bleiben. Da einigten sich die Eheleute dahin, sie sollte dort bleiben und er wollte mit der Tochter zu seinen und ihren Freunden zurückgehen. Das wollten sie zusammen dem Pfarrer in Finsterwald vortragen und sich von ihm schriftlich bestätigen lassen, daß sie sich hierin gütlich geeinigt hätten. Als sie in der Kirche auf den Pfarrer warteten, 109) betete Dorothea und frohlockte laut auf in ihrem Gebet, daß sie jezt als arme Bettlerin hier bleiben durste. Dem Manne aber tat sein Entschluß wieder leid und er bereute, daß er ihr "orloup" gegeben hatte; als der Pfarrer nun kam, bestlagte er sich bei ihm über seine Frau, sie wolle ihn verlassen

107) Vita Latina III, 10.

<sup>108)</sup> Vita Latina III, 10; "lagenam".
109) Vita Germana II, 12; "als sy beitin des pfarers"; Vita Latina III, 10; "expectaberunt".

und hier bleiben, und bat ihn, er solle ihr sagen, "das sy mit ym zeu lande zeoge"110). Da wies der Pfarrer Dorothea "us der heiligin schrift"111) nach, daß es nicht "zcymlich were ehelichen Menschen", wenn eines das andere gegen seinen Willen verlaffe. So folgte sie denn ihrem Manne und zog unter großen Leiden und Anstrengungen heimwärts. Am Tage hatte fie viel Not in Wasser, Schnee, mit den üblen Wegen und Ge= fahren in Wäldern und über Land. Nachts mußte fie ihre und ihres Mannes Kleider waschen und trocknen, so aut sie konnte. Unterdessen schlief der Mann vor Müdigkeit, und sie mußte wachen, damit sie nicht beraubt und bestohlen würden, obgleich sie doch Ruhe und Schlaf nötig gehabt hätte. Am Tage ritt der Mann meist auf dem einen Pferde und ließ die kleine Tochter auf dem anderen siten, Dorothea mußte zu Fuß hinter ihnen hergehen. Da blieb sie oft weit zurück und lief hinter ihnen her, um sie wieder einzuholen. Dabei fiel sie einst in eine tiefe Grube, gelegentlich geriet sie in tiefen Schnee ober in Wasser, und niemand war da, der ihr geholfen hätte. Schließlich verkaufte der Mann, weil überall Unsicherheit herrschte. sein Pferd, da er es sonst zu verlieren fürchtete, und ging mit seiner Frau zu Fuß, wenn sie nicht auf einem Schiff oder einem Wagen fuhren. Unterwegs mußte Dorothea seine Rleider tragen, die er, da er ja alt und frank war, nicht mehr tragen konnte. Das ging aber über ihre Kraft, und sie fühlte sich noch lange Jahre frank davon.

Auf dieser Heimreise wanderten<sup>112</sup>) sie von Harburg nach Hamburg über das Eis der Elbe, das schon ab und zu von Baffer überspült wurde. Da kam ein Schlitten mit drei Pferden und zwei Knechten hinter ihnen hergefahren. Mit den Leuten machten sie aus, sie sollten sie einige Meilen mitnehmen. Wie sie nun so über das Eis dahin fuhren, spritte das Wasser heftig durch die Löcher, die im Eise waren. Der "sletefurer" war leichtsinnig, lief mit seinem Gesellen neben dem Schlitten ber und trieb die Pferde an mit Geschrei und einem "knotil, den her an sy warf"113). Plötlich brach das mittlere Pferd von den drei Tieren, die hintereinander vor dem Schlitten gingen, ein und versank. Das sah der Mann, bekam einen großen Schreck und rief Dorothea zu: "Endelich vom sleten"114). Da ergriff sie, obgleich sie gar nicht wußte, was los war, mit der linken Hand ihr "seche und stebe", mit der rechten ihre Tochter und liek sich nach rückwärts auf ihr Antlit und die Knie berunter-

113) Vita Germana II, 14.

<sup>110)</sup> Vita Germana II, 12.

111) Vita Germana II, 13; Vita Latina III, 11. 112) Vita Germana II, 14; Vita Latina III, 12.

Vita Latina III, 12; "cito de vehiculo supra cedite".

fallen. Auch der Mann fturzte sich vom Schlitten auf seine Rnie herunter. Als Dorothea auffah, war auch schon der Schlitten mit den Pferden untergegangen, und fie erblickte nur noch das hinterste Ende vom Schlitten. Dann reckten die Tiere noch ein baarmal ihre Köpfe hoch in der "Bunen", die sie ge= brochen hatten. Ihr Mann wollte den Pferden helfen, war aber zu alt und frank und konnte sich vor Frost und Schwäche nicht einmal alleine aufrichten. Da zog sie ihn von der offenen Stelle fort, sonst ware er ertrunken, half ihm auf die Beine, nahm ihn an die eine Hand und ihre Tochter an die andere und brachte beide mit großer Mühe über das Eis zum Ufer. Als fie auf dem Damme waren, fagte auf einmal die fleine, fünfjährige Tochter, die vorher auf dem Gife gar nichts gesprochen hatte. die Jungfrau Maria habe sie vom Schlitten gehoben und gerettet, und behauptete, sie genau dabei gesehen zu haben; Schlieklich kamen sie nach Lübeck. Dort sag Dorothea, die sich nach Empfang des h. Altarjakraments fehr geftärkt und erfreut fühlte, tagelang in einer kleinen Kirche, in der sie bald in große Berzückung geriet und Gottes Stimme zu hören glaubte. Bon Lübeck legten sie die Reise nach Danzig zu Schiff über See zurück115).

### IV. Die letten Chejahre und die Bilgerfahrt nach Rom.

Als fie nach Danzig zurückgekommen waren, zog es Dorothea immer mehr in die Einsamkeit, wo sie ihre Kasteiungen rücksichtslos gegen sich selbst fortsette. Ihr Mann ließ sich und ihr "eyn huselyn" in der Nähe der Katharinenfirche er bauen<sup>116</sup>). Als sie einst von ihm dorthin geschickt wurde, um irgend etwas zu tun, brauchte sie für diesen Weg drei Stunden und fam zurud, ohne den Auftrag ihres Mannes ausgeführt zu haben. So fehr war sie mit ihren Gedanken bei Gott, daß sie alles andere vergaß und nur selten tat, was ihr aufgetragen war. Oft sette sie sich, wenn sie in das "huselyn" oder in ein anderes Gemach ging, hinter die Türe oder in einen Winkel und versank dort in Verzückung. Wenn ihr Mann sie so fand. schlug oder stieß er sie und beklagte sich oft bei anderen über sie. sie wäre träge und schläfrig. Bisweilen kochte sie auch die Fische ungeschuppt und unausgenommen, ohne zu merken, was fie tat; oder sie blieb so lange in ihrer Beschaulichkeit, daß sie ihr Gericht von frischen Fischen nicht zur rechten Zeit fertig hatte: kam dann ihr Mann dazu, so wurde er ungeduldig und schlug sie einmal so auf den Mund, daß ihre Oberlippe verlett wurde und der ganze Mund zuschwoll, was sie sehr entstellte. Doch trug sie dies alles voll Geduld und blieb freundlich zu ihm.

Vita Germana II, 15; Vita Latina III, 13.
 Vita Germana II, 15; Vita Latina III, 13.

was alle bewundern mußten. Einmal hatte fie über dem Beten in der Kirche ganz vergessen, Stroh zu kaufen, wie ihr Mann ihr befohlen hatte. Als fie nun ohne das Stroh nach Saufe kam, schlug er sie in seinem Borne so heftig vor die Bruft, daß das Blut ihr aus dem Munde strömte und sie noch tagelang nachber im Speichel Blut ausspie. Da diese Robeiten bekannt wurden, kamen zwei Priester, Dorotheas Beichtiger, und hielten dem Manne sein Unrecht und seine Graufamkeit vor. Bald darauf wurde er dann auch schwer krank an der Gicht und mußte lange liegen. Da bediente seine Frau ihn freundlich Tag und Nacht, tat ihm jede Handreichung, nahm geduldig alle Nachtwachen auf sich und ließ sich von ihm anschreien, weil es ihm oft nicht schnell genug ging, wenn er irgend etwas haben wollte. Als er dann wieder gefund war, machte er ihr noch Vorwürfe, sie hätte den Armen zu viel Almosen gegeben und fein Gut vertan. Er nahm ihr die Schlüffel fort und lieft nichts in ihrer Gewalt. Er ging felbst auf den Markt und faufte ein, was sie brauchten. Damit war Dorothea aber durchaus zufrieden, da sie um die Dinge dieser Welt sich nun nicht mehr zu befümmern brauchte. Später wurde ihr dann klar, daß Gott sie von ihrem Manne fortgezogen habe, wie er ihr felbst faate.

In demselben Jahre, in dem sie nach der Rückfehr von der zweiten Vilgerfahrt nach Finsterwald bei Aachen mit ihrem Manne zusammen in Danzig lebte, unternahm sie noch verschiedene kleinere Wallfahrten<sup>117</sup>). Sie suchte besonders alle Kirchen auf, die der Jungfrau Maria heilig waren, da sie hier in ihrem Gebet schneller Erhörung zu finden glaubte und oft in tiefste Verzückung sich versenkte. Verschiedentlich war sie im Jahre 1387 in der Marienkirche in Köslin. Bei einer Filgerreise ließ man sie mit anderen Frauen, mit denen sie dorthin gezogen war, in der Kirche übernachten; damit war fie durch= aus einverstanden, da sie auf keinen Fall die Kirche verlaffen wollte. Sie faß die ganze Nacht vor dem Altar, bis das Hochamt zu Ende war, in völliger Versunkenheit. Als dann ihre Schwestern sie fortzogen, stand sie auf und ging mit ihnen, war aber so "geistlich trunken" und geistesabwesend, daß sie strauchelte und den Weg nicht finden konnte, den sie doch vorher gut gekannt hatte. Ihre Schwestern wunderten sich, woher das käme; doch eine erkannte ihren Zustand und lobte Gott um seiner Gnade willen. Den Abend über blieb Dorothea .. of dem wayne in dem gute mit dem herren"118) und af und trank nichts bis zum späten Abend. Zum Fest des heiligen Kreuzes (14. September) kam sie im selben Jahre zu dieser

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>) Vita Germana II, 16; Vita Latina III, 14.

Rirche. Da konnten sie kein anderes Unterkommen finden als wieder in der Kirche, da sehr viel Leute zur Kirchweih, die am nächsten Tage sein sollte, gekommen waren. Sie wurde mit ihren Vilgrimsschwestern in einem Winkel der Kirche untergebracht, wo sonst der Esel stand, "den man hatte czu der kirchen notdorft<sup>118</sup>). Sie betete fleißig, und als die andern Frauen schon schliefen und das Volk in der Kirche hin und her wogte und lärmte, geriet sie in Berzückung, so daß sie jubelte und lachte, und abgesondert von aller Welt all den Lärm nicht hörte. Sie versteckte sich dann während der Messe in einem Winkel der Kirche, wo sie ihre Schwestern fanden und sie sehr gegen ihren Willen mit nach Saufe nahmen. Am 14. August 1387 fuhr sie mit ihrem Manne nach Köslin zur Marienkirche. Als sie in der Herberge waren, in der sie übernachten wollten. "e den sy von dem wayn trat"118), war sie so in Berzückung. dak sie der Aufforderung ihres Mannes, vom Wagen herabzusteigen, nicht folgte; benn sie meinte, "daz is bilcher wer, daz sy gote zeuhorte, waz her mit ir rette, wen daz sy noch dem geheis irs erdischen mannes von dem gekose gots sich zeoge". Als ihr Mann zornig lostobte, bekam sie doch einen Schred und ftieg schließlich, als auf ihre Frage hin Jesus ihr fagte, sie folle vorläufig noch ihrem irdischen Manne ge= horchen, betrübt vom Wagen herunter118).

In ihrem 43. Lebensjahre war Dorothea vom 2. Kebruar bis zum 15. August 1389 bettlägerig frank; besonders in der Zeit vom 6. bis 20. Februar stand es sehr schlimm mit ihr. so daß sie vor Schmerzen sich nicht bewegen konnte. Sie konnte auch nichts genießen und meinte, sie müsse sterben. Tags litt sie furchtbar und nachts empfand sie große Freude im Troste Gottes. Sie stand in diesem halben Jahre nur an den Tagen auf, an benen "der here ir derloubte, synen heiligen lichnam zeu enphangen"119). In dieser Zeit geriet sie oft bom Feuer göttlicher Liebe in Schweiß. Alle meinten, fie würde sterben. da sie nur nach himmlischer Speise verlangte119). Sie arbeitete innerlich unermüdlich an sich, und diese innere Arbeit tötete alle Untugend 120). Immer mehr wollte sie sich völlig dem Dienste Gottes widmen. Das glaubte fie am besten in vollständiger Armut tun zu können. Sie sette sich am Allerseelentage (2. November) unter die Bettler, "vor dy Kirche Unsir Frawen czu Dantezk"121) und empfing Almosen, obgleich sie ja noch aar nicht arm war. So faß sie ganze fünf Stunden dort und fühlte fich fehr wohl. Sie wunderte fich nur, daß die Bettler über ihre

<sup>118)</sup> Vita Germana II, 16.
119) Vita Germana II, 17; Vita Latina III, 15.
120) Vita Germana II, 18; Vita Latina IV, 6.

<sup>121)</sup> Vita Germana II, 19; Vita Latina III, 16.

Not, über Frost und Elend flagten. Die Almosen, die sie erhal= ten — im ganzen von 23 Versonen, die sie bei einem Siten emp= fangen hatte — behielt sie und gab dafür den Armen bedeutend mehr<sup>121</sup>). Immer mehr wandte sie sich von Schmuck und schönen Rleidern, die fie befaß, ab. Wenn fie "mit gefaldin mentil" in die Kirche ging, so war ihr weh und bang zu Mute, so daß sie wieder herausging und den Mantel ablegte. Wenn sie ihre zierlichen Mäntel und Schleier, die sie trug, ansah, so empfand sie ein Grauen. Sie wollte völlig arm sein, um frei von der

Eitelkeit der Welt Gott ganz dienen zu können 122).

Wenn Dorothea in der Kirche oder auch sonst unter Men= schen war, konnte sie manchmal vor innerer Freude über Gottes Güte und den Reichtum, den sie in sich fühlte, nicht an sich halten und mußte oft laut auflachen oder losiubeln. Daran nahmen manche Leute Anstok und verspotteten sie<sup>123</sup>). Anderen gab sie damit ein Argernis. Ein gewisser dominus Christianus plebanus in eccelsia parochiali sancte Marie in oppido Gdantzk124) machte ihr sogar heftige Vorwürfe, sie irre in ihrem Glauben. Da verhandelte dann ihr Beichtvater Niko= laus mit diesem dominius Christianus, dem Dorothea stets bescheiden und freundlich Rede und Antwort gestanden hatte. Schließlich aber verklagten einige Bürger sie sogar als Reberin bei bem "dominus Henricus de Lapide officialis episcopi Wladislaviensis"125), dem Offizial der Lessauer Diocofe und dem Kanonifer Ludicke<sup>126</sup>); denn sie wäre, hieß es, oft "in exstasi posita". Wenn sie dann zu sich zurückfame, hätte sie oft fröhlich und bescheiden gelacht, wie wenn sie von einem grogen Freudenfeste fame. Andere meinten, "eam mente captam", wie es in den Prozesakten heißt. Deshalb wollten diese Geistlichen Dorothea sogar als Reterin verbrennen; doch sie wußte sich bescheiden und zurückhaltend zu verteidigen, ohne ihre inneren Geheimnisse und ihre täglichen Übungen und Kasteiun-

124) Seript. rer. Prus. II, p. 267, Anm. 1; Es ist sicher derselbe Pfarrer Christianus Roze, den Simson (a. a. D. I, p. 85) erwähnt; s. Simson a. a. D. I, p. 119; Hirsch, Die Oberpfarrkirche von St. Marien

in Danzig (1843), I, p. 100.

<sup>122)</sup> Vita Germana II, 20; Vita Latina III, 17. 123) Vita Germana II, 26; Vita Latina III, 26.

<sup>125)</sup> Simson a. a. D. I, p. 84, der einen Offizial als obersten Ver= treter des Bischofs erst in den letzten Jahren des 14. Jahrhunderts in Danzig kennt, ist hier zu berichtigen. Henricus de Lapide, der in den Zeugenaussagen des Canonisationsprozesses verschiedentlich genannt wird (Script. rer. Prus. II, p. 267, Anm. 1), ist augenscheinlich der Pfarrer der Natharinenkirche, Heinrich von Stein, der 1345 erwähnt wird (Simson a. a. D. I, p. 49; p. 85; Hirsch, St. Marien, p. 100), dürfte jedoch mit dem Pfarrer Heinrich derselben Nirche, der 1327 genannt wird, nicht identisch sein können (Simson a. a. D. I, p. 49). 126) Dieser dominus Ludicke wird sonst nirgends erwähnt.

gen zu verraten oder sich in ihnen beirren zu lassen. Damals schon riet ihr Nikolaus von Hohenstein, ihr Beichtiger, sie solle sich an einen gelehrten, der heiligen Schrift kundigen Mann wenden, und ihm von ihren inneren Erlebnissen erzählen. Der könne besser als er selbst entscheiden, wie weit ihre Offenbarungen mit dem Glauben der Kirche übereinstimmten. Er wies sie an Johannes Marienwerder, den Domprobst der pomesanischen Diöcese. Sie wäre wohl damals schon nach Marienwerder gezogen, wenn nicht das Jahr 1390 schon kurz bevor gestanden hätte.

Zu diesem Jahre, das vom Papst Urban VI. als Gnabenjahr außgerusen war<sup>127</sup>), wollte Dorothea, auch auf den Kat ihres Beichtigers Nikolaus hin, nach Kom pilgern. Ihren Mann mußte sie aber zu Hause lassen, da er schon zu alt und krank war<sup>138</sup>). Doch sie zog nicht alleine dorthin. Der Danziger Pfarrer Nikolaus pilgerte mit ihr zusammen, und in Kom traf sie oft mit einer gewissen Meta Hugische aus Danzig zusammen; auf dem Kückwege war eine Margarete Creuthurzgische aus Danzig ihre ständige Begleiterin, so daß man wohl annehmen darf, daß eine größere Pilgergesellschaft, wie aus anderen Städten so auch aus Danzig zusammen den Beg zurücklegte, um den Beginn dieses gnadenreichen Jahres in Kom zu verleben<sup>129</sup>). Die Pilgerfahrt wurde schon so früh angetreten, daß man schon am 18. Oktober 1389 in Kom war. Doprothea blieb dort dis zum Oktoberseste 1390 (3. April)<sup>130</sup>).

Schon auf der Reise fühlte sie sich innerlich Gott besons ders nahe in Liebe und Berzückung. Sie fand vor Erregung und Erwartung auf dem ganzen Hinwege niemals Schlaf. Nur als sie in der heiligen Stadt ankam, schlief sie eine Nacht durch. Auch in den ganzen Monaten, die sie sich in Rom aushielt, hat sie sonst, wie einige Beugen in den Akten des Canonisationsprozesses aussagen, niemals geschlafen. Sie legte sich zwar ins Bett, richtete sich dann aber gleich wieder auf, um zu beten und

raubte sich so selbst jeden Schlaf131).

In Kom suchte sie alle Kirchen auf, gelegentlich drei verschiedene an einem Tage und ging stets barfuß über die scharfen, spihen Steine. Als sie so acht Wochen in frommen übungen zugebracht hatte, wurde sie schwer krank (etwa am 13. Dezem=

128) Vita Germana II, 26.

131) Vita Germana II, 24; bej.: Script. rer. Prus. II, p. 264,

Anm. 1.

<sup>127)</sup> Vita Germana II, 25; cf. Hipler a. a. D., p. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Script. rer. Prus. II, p. 263, Anm. 1. Script. rer. Prus. II, p. 263, Anm. 1.

Simson (a. a. D. I, p. 119) schreibt, acht Wochen; augenscheinlich liegt hier eine Verwechslung mit dem Beginn ihrer Krankheit nach ihrer Anstunft in Rom vor.

ber 1389)132). Ihre Kirchenbesuche konnte sie jetzt nicht mehr fortsetzen, sondern mußte liegen. Im ganzen war sie über sieben Wochen ans Bett gefesselt; nur selten konnte sie in dieser Reit sich von einer Seite auf die andere legen, und wurde von ihren Bekannten "gelossen als ein toder". Sie wurde in ein Siechenhospiz gebracht, wo sie aber auch nur sehr wenig genießen konnte. Trotdem behielt ihr Untlit stets frische Farben; sie war, so erklärt ihr Chronist, eben mehr frank an Liebe zu Gott und Sehnsucht nach der Ewigkeit als körperlich. Endlich, in der achten Krankheitswoche, richtete sie sich auf und verlangte zu effen. So faß sie drei Tage lang im Bette, ohne jedoch aufstehen zu können. Da kam der Sonntag, "in dem man dy fronica unsirs hern sulde weysen"133). Da sie gerne an dem Fest teilgenommen hätte und doch nicht gehen konnte, so rief sie zwei starke Männer, die sie zur Peterskirche tragen sollten. Doch setzten die sie, da sie durchaus nicht gehen oder stehen fonnte und ihnen zu schwer wurde — auch darin wird ein Wunder gesehen - mitten auf dem Wege auf ihre Knie nieder und überließen sie dort ihrem Schicksal. Man brachte sie dann in einen Stall, der am Wege lag, und hier blieb fie zwei Tage. Da lernte sie langsam friechen und sich wieder aufrichten an einem großen Stein und an Sölzern, die dort lagen. Endlich konnte sie, von andern Leuten gestütt, mit großer Mühe an einem Stock zum Petersdom gehen. Alle Schmerzen und Anstrengungen trug sie mit unbewegtem Gemute und glaubte schon, sie müßte hier vor der Kirche siten bleiben und auf den Stufen des Doms um Almosen bitten. Nach einigen Tagen aber, die sie in der Kirche zugebracht hatte, konnte sie wieder ordentlich am Stabe gehen. Alls fie da aber die Gebete, die verlangt wurden, sprechen wollte und "vollbringen, was sich gehöret. das sy wer teylhaftig worden der gnaden, dy do was in dem gnadenreichen jore", da merkte sie, daß sie nicht einmal das Pater noster und den Glauben, die sie vor ihrer Krankheit doch täglich oft gebetet hatte, wußte. Da lernte sie es schnell und leicht wieder neu. Später gewann sie die überzeugung, Gott habe sie in dieser Krankheit prüfen wollen, ob sie auch vertrauensvoll zu ihm stehen wolle134).

Während Dorothea noch in Rom war, starb in der Fastenzeit vor Ostern 1390 ihr Mann, der in Danzig zurückgeblieben war<sup>135</sup>). Als sie diese Nachricht erhielt, dachte sie daran, in Rom zu bleiben und dort als Klausnerin ihr Leben zu be-

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup>) Vita Germana II, 25; Vita Latina III, 24.

<sup>133)</sup> Vita Latina III, 24: "in qua veronica facies domini monstranda erat".

 <sup>134)</sup> Vita Germana II, 25; Vita Latina III, 24.
 135) Vita Germana II, 26; Vita Latina III, 26.

schließen<sup>136</sup>). Sie entschloß sich aber doch, wieder nach Danzig zurückzukehren, und trat die Rückreise am 3. April 1390 an und traf am 15. Mai, am Sonntag nach Pfingsten, in Danzig ein<sup>137</sup>).

# V. Dorothea als Rlausnerin in Marienwerder.

In Danzig löste Dorothea sich immer mehr von ihrem irdischen Leben und den Pflichten, die sie banden, los. Ihr Mann war gestorben, ihre einzige Tochter, die damals acht Jahre alt war und später Nonne wurde, brachte sie wohl bald ins Kloster; wenn das auch nicht ausdrücklich erwähnt wird, so dürsen wir es wohl daraus schließen, daß diese Tochter in

diesen Jahren überhaupt nicht erwähnt wird.

Dorothea hatte auch jetzt wieder den sehnlichsten Wunsch. den sie schon 1389 vor ihrer Romfahrt geäukert hatte, mit einem gelehrten Theologen in Verbindung zu treten und beschloß, zu Johannes Marienwerder zu gehen, von dem ihr Beichtiger Nikolaus ihr erzählt hatte<sup>138</sup>). Es dauerte allerdings noch ein ganges Jahr, bis sie endlich ihren Borsatz ausführen konnte. Am 22. Mai 1391 kam sie zum ersten Male nach Marien= werber. Sie legte den Weg zu Fuß zurud und fühlte fich fo froh und fühn, wie nie in ihrem Leben. Sie wagte fogar, auf einem Fustwege, der ihr noch ganz unbekannt war, von Meme nach Marienwerder zu gehen; den Weg legte fie so schnell zu= rück, daß sie glaubte, sie ware geflogen. Als sie in den Dom des heiligen Johannes des Täufers kam, fette fie fich bescheiden hinter die Türe. Hier fühlte sie sich sogleich mit geist= lichen Monnen so sehr überhäuft, daß sie glaubte, sie wäre noch nie in einer Kirche gewesen, in der sie so großen Trost und Erleuchtung empfangen hätte, und sich vornahm, diese Kirche nie wieder zu verlassen. Um Abend von Fronleichnam, am 24. Mai, legte sie zur Vorbereitung zur Kommunion zum ersten Male bei dem Manne, um dessentwillen sie hierher gekommen war, beim Domdechanten von Pomesanien Johannes Marienmerber, die Beichte ab. Sie faßte gleich das größte Vertrauen zu ihm und gewann ihn sehr schnell so lieb, wie wenn er ihr eigener Bruder ware. Sie blieb zunächst acht Tage in Marienwerder und legte ihrem neuen Beichtiger alle Zweifel und alle Heimlichkeit ihres Herzens dar und teilte ihm auch ihre Offenbarungen, Gnaden und Erleuchtungen mit, durch die fie in diesen Tagen, besonders während der Fronleichnams-Messe

<sup>138)</sup> Script. rer. Prus. II, p. 284, Anm. 1 (gegen Schluß).
137) Nach späterer Hinzusügung soll sie auf diesem Rückwege auch die heiligen Stätten in Eöln, Finsterwald usw. aufgesucht haben. Seript. rer. Prus. II, p. 268, Anm. 2.
138) Vita Germana II, 27; Vita Latina III, 27.

selbst, beglückt wurde. Besonders am folgenden Sonntage (am 28. Mai) mar sie so "trunken von der hymmelischen sussikeyt", daß sie nicht einmal den kurzen Weg von ihrer Herberge bis zur Kirche finden konnte. Sie mußte dann aber wieder nach Danzig zurückwandern und konnte erst nach 15 Wochen wieder nach Marienwerder ziehen. In dieser Zeit war sie aber ständig in Unruhe; sie wollte noch viele Fragen ihrem neuen Beichtiger vorlegen und hatte große Sehnsucht, das heilige Sakrament, deffen häufigeren Genuß die Danziger Geiftlichen ihr nicht gestatten wollten 139), wieder in Marienwerder zu empfangen. Die Frage der häufigen Kommunion spielte in dieser Zeit gerade eine wichtige Rolle. Auch in Brag, wo Johannes Marienwerder bis 1387 als Professor der Theologie tätig gewesen war, war ein lebhafter Streit darüber entbrannt, ob man die Laien zum häufigeren, wohlmöglich täglichen Genuß des Abendmahls anhalten, oder gar verpflichten folle, oder ihnen nur gestatten dürfe, an den vielen hohen Festtagen der Kirche zur heiligen Kommunion zu kommen. Johannes Marienwerder nahm in diefer Frage, wie seine Schriften erkennen laffen. einen vermittelnden Standpunkt ein und glaubte, den öfteren oder selteneren Genuß des Altarsakraments dem einzelnen je nach seiner inneren Disposition anraten oder gestatten zu dürfen<sup>140</sup>). Die Danziger Beichtiger Dorotheas standen jedoch augenscheinlich auf einem strengeren Standpunkte und wollten Dorothea nicht öfter als höchstens einmal in der Woche (dies erst seit 1380) zur Kommunion zulassen.

Rum 1. Oftober 1391 fuhr Dorothea auf einem Wagen. der viel Räften und andere schwere Geräte zum Jahrmarkt nach Marienwerder brachte, zu ihrem gelehrten Beichtiger zu= rück 141). Unterwegs fiel der schwer beladene Wagen mit ihr um, und sie wurde schwer verlett. Gleich nach ihrer Ankunft in Marienmerder offenbarte sie dem Domdechanten ihre ae= heimsten Wünsche und bat ihn inständig um eine Klause; es war dies schon lange ihr Herzenswunsch gewesen, ihr Leben als Klausnerin in völliger Abgeschlossenheit und in innigem Berfehr mit Gott zu beschließen142). Dieser Sehnsucht, sich in der Einöde oder eingeschlossen ganz dem kompletativen Leben zu widmen, begegnet man in den ersten chriftlichen Jahrhunderten sehr oft. Auch im 9. bis 14. Jahrhundert war diese Sitte, besonders in Deutschland, sehr verbreitet, wie die vielen Reclusen von Mölk, Gottweih und St. Pölten zeigen; sogar im 17. Jahr= hundert fanden sich noch verschiedene in Brüffel, Antwerpen.

140) Hipler a. a. D. p. 49/50.

<sup>139)</sup> Vita Germana II, 27; Vita Latina III, 28.

Vita Germana II, 28; Vita Latina III, 28. Vita Germana III, 1; Vita Latina V, 1.

Löwen, Gent, sogar in Amerika<sup>148</sup>). Auch Dorothea hatte auf ihren Wallfahrten oft Eingeschlossene beiderlei Geschlechts gesehen; besonders stand ihr wohl das Beispiel der heiligen Bri-

gitta vor Augen.

Diese Brigitta von Schweden scheint überhaupt, obgleich fie nur einmal144), in der deutschen Lebensbeschreibung erwähnt wird, für Dorothea Muster und Vorbild gewesen 311 fein<sup>145</sup>). Brigitta wallfahrte nach Jerufalem — auch Doro= thea hat daran gedacht, diese Pilgerfahrt zu unternehmen und starb 1373 in Rom. Ihre Gebeine wurden im Jahre darauf nach Schweden gebracht und dort am 4. Juli 1374 beigesett. Wahrscheinlich hat Dorothea den feierlichen Leichenzug gesehen, der den üblichen Weg von Rom nach Schweden über Preußen und Polen, also auch durch Danzig, wählte. In Danzig war sogar die Leiche der schwedischen Seiligen in einer neben der Katharinenkirche gelegenen kleinen Kavelle Marienbrunn für einige Zeit provisorisch beigesetzt worden 146). Ebenso sah Dorothea sicher auch die papstliche Gefandtschaft, die 1390 zu den Verhandlungen des Canonisations= prozesses nach Schweden reiste — 1391 wurde Brigitta beilig gesprochen. Schon früh wurden Brigittas Schriften auch in Breufen verbreitet, bereits 1396 wurde in Danzig durch Hochmeister Konrad v. Jungingen das Brigitten = Kloster ge= aründet147).

Johannes Marienwerder glaubte jedoch, der frommen Frau ihren Bunsch nicht sogleich erfüllen zu dürfen. Dorothea trug sich daher mit dem Gedanken, anderswohin zu ziehen, um eine Klause zu erhalten<sup>148</sup>), und dachte daran, nach Jerussalem zu pilgern<sup>149</sup>). Erst nach 1½ Jahren wurde ihr Bunsch dem Bischof und dem Domkapitel durch den Domdechanten vorsgetragen. In der Zwischenzeit prüfte Johannes Marienwerder sie genau, ob sie "redelich were und eyns gutten gerüchtes gemerckt worde".

Dorothea lebte in diesen 1½ Jahren in Marienwerder zuerst bei einer Bürgersfrau mit Namen Q u o d e m o s s e, die sie auf der Wallsahrt nach Kom kennen gelernt hatte<sup>150</sup>), dann seit dem Frühjahr 1392 bei der frommen Witwe Katharina Mulner, die nach dem Tode ihres Mannes als Halbschwester

<sup>143)</sup> Script. rer. Prus. II, p. 284, Anm. 1; Hipler a. a. D. p. 68.
144) Vita Germana I, 22.

<sup>145)</sup> über Brigittas Leben: Script. rer. Prus. II, p. 257, Anm. 2.

<sup>146)</sup> Simfon a. a. D. I, p. 116. 147) Simfon a. a. D. I, p. 116.

Vita Germana II, 28.
149) Vita Latina V, 1.

<sup>150)</sup> Sipler a. a. O. p. 55, bef. Anm. 2; Vita Germana erwähnt diese Fran nicht, auch Toeppen kennt sie nicht.

des Deutschen Ordens im Viehhose des Domkapitels tätig war und dort auch wohnte<sup>151</sup>). Hier hatte Dorothea ein kleines Kämmerchen inne. Sie ging täglich schon frühmorgens zur Kirche, um dort gleich die h. Kommunion zu empfangen. Dann pflegte sie den ganzen Tag über, oft 10 Stunden und länger, in der Kirche zu bleiben, dis sie geschlossen wurde. Erst dann nahm sie abends etwas Speise und Trank zu sich, fast nur kleine Fische und ein Ei, etwas Milch. Während sie früher in Danzig und auch in ihrem Elternhause in recht guten Vershältnissen lebte, hatte sie jetzt ihr Ideal, in völliger Armut zu leben, erreicht und augenscheinlich alles, was sie besessen hatte,

fortgegeben.

Fast täglich legte Dorothea dem Domdechanten Beichte ab und begann dabei auch immer mehr, ihm über ihre Offenbarungen und Gnadenerweisungen Mitteilungen zu machen. Sie meinte bald alles erzählt zu haben; jedoch je mehr sie berichtete, desto häufiger und tiefer wurden ihre Offenbarungen. Johannes Marienwerder, der mit immer größerem Eifer und Bewunderung der Beichte der frommen Witwe und ihren Erzählungen zuhörte, glaubte, seinen Freund Johann Rehmann. den trefflichsten Kanonisten ganz Preußen 3152), mit heranziehen zu müffen, da er ein folches Beichtfind noch nicht kennen gelernt hatte. Die beiden gelehrten Theologen, zu denen Dorothea grokes Vertrauen fakte, und die anders als ihre Danziger Beichtiger ihren Schilderungen weitgehendes Verständnis ent= gegenbrachten, waren sich darüber klar, daß sie es hier mit einer ausnahmsweise begnadeten Perfonlichkeit zu tun hatten, die schon auf viele Leute läuternd und bessernd eingewirkt hatte. Deshalb entschloß sich Johannes Marienwerder um Mitte des Jahres 1392, die Aufzeichnung von Dorotheas Offenbarungen vorzunehmen 153). Da Dorothea wünschte, daß vor ihrem Tode niemandem etwas von ihren Offenbarungen und ihrem frommen Leben bekannt werden sollte, so machte sich der Dombechant, um von den Umstehenden beim Schreiben nicht beobachtet zu werden, unter seinem Chorhemde auf einem Bachs= täfelchen Notizen, die er dann abends zu Papier brachte. Später las er dann das Geschriebene der frommen Frau vor, wobei sie gelegentlich noch Underungen anbrachte<sup>154</sup>). Wenn Johannes Marienwerder verhindert war, trat gelegentlich auch Johann Reymann an seine Stelle und machte für ihn diese Aufzeich= nungen 155). Dorothea selbst fühlte sich, obgleich sie eigentlich

<sup>151)</sup> Script. rer. Prus. II, p. 271, Anm. 1.
152) Über ihn: Script. rer. Prus. II, p. 271, Anm. 2; Hipler
a. a. O. p. 58.
153) Vita Latina I, 7.

<sup>154)</sup> Vita Latina I, 5—7; Vita Germana: Borrede.
155) Hipler a. a. D. p. 59.

stets bei Christus zu sein wünschte, durch die Borwürfe ihres Gewiffens veranlagt, immer wieder mit ihren Erzählungen fortzufahren 156). Besonders spornte sie dabei der Eifer an. den ihre gelehrten Freunde bei der Aufzeichnung ihrer Offen-

barungen bewiesen.

Dorotheas Visionen, die Johannes Marienwerder in überaus ausführlichen Darlegungen zusammengetragen hat, schildern die Seliakeit des Gläubigen, der sich mit seinem Seilande vereinigt fühlt; sie spricht von der himmlischen Hochzeit157). von den Sendungen des heiligen Geistes158), den Geheimniffen und Stufen der göttlichen Liebe159) und der großen Freude. die sie beim Genuß des Altarsakraments empfinde160). Oft erzählt sie auch von zukünftigen Dingen, sagt ihren eigenen Tod und verschiedene andere Ereignisse voraus161), schildert die Wonnen des Himmels, die Pein des Fegfeuers und die schrecklichen Qualen der Hölle. All diese Erzählungen, die lebendig und klar sind, geben doch, so betont Dorothea ausdrücklich, nur einen Schein des großen Gutes, das Gott ihr offenbart habe162).

Dorothea entschloß sich jett, ganz in Marienwerder zu bleiben, und bat, um ihren inneren Frieden zu finden, ihren Beichtvater, sie ganz in seinen Gehorsam aufzunehmen (10. Juli 1392)163). Sie trug ihren Wunsch, eingeschlossen zu werden. nochmals vor, fügte jedoch gleich hinzu, daß fie sich ganz seinem Willen unterwerfen wolle. Auch jett hielten die gelehrten Marienwerder Theologen noch eine längere Prüfungszeit für notwendig, um flar zu erkennen, ob Dorothea für ein rechtes Klausnerleben geeignet wäre, zumal da ja in Preußen bisher Derartiges noch ungewöhnlich und unerhört war164). Aber die fromme Frau hatte ja selbst in ihren Visionen die strengsten Anforderungen für angehende Klausnerinnen gestellt und darauf hingewiesen, wie gefährlich dieses Leben für diesenigen wäre, deren Herz noch am irdischen Leben hinge165). Endlich entschloß sich Johannes Marienwerder, dem Bischof und dem Domkapitel ihren Wunsch vorzutragen und um die Erlaubnis zum Bau einer Klause bei der Domkirche zu bitten 166).

<sup>Vita Latina I, 4; IV, 10.
Vita Germana III, 27, 31, 32; Vita Latina VI, 14, 18, 19.
Vita Germana IV, 2 Teil; Septililium venerabilis domine</sup> 

Dorothee (Stadtbibliothet Danzig: Ms Mar. F. 231) II, 1 ff.

159) Vita Germana IV, 1. Zeil; Septil. I, 1 ff.
160) Vita Germana IV, 3. Zeil; Septil. III, 2 ff. 161) Vita Germana III, 37; Vita Germana III, 11.

<sup>162)</sup> Vita Germana Praefat.

<sup>163)</sup> Vita Germana II, 28; Vita Latina III, 28.
164) Vita Germana III, 1; Vita Latina V, 1.
165) Vita Germana III, 3; Vita Latina V, 6.
166) Vita Germana III, 2; Vita Latina V, 5.

Dieser Bau wurde nun augenscheinlich nach den Regeln; Die der Bischof Allred von Ravesby um 1165 über Größe und Einrichtung einer Klause aufgestellt hatte, vorgenommen 167). Sie lag wohl .. in einem der beiden Räume, in dem fleinen, die Treppen zum hohen Chor enthaltenden Ausbauten, in den durch Chor und Langhaus gebildeten Winkeln der Kathedrale"168); hier befindet sich noch heute eine kleine, als Sakristei benutte Kammer in den vorgeschriebenen Dimensionen 167). Von den drei Fenstern, die erwähnt werden, gestattete eins einen Blick ins Freie auf das Himmelsgewölbe, das Dorothea von jeher gerne betrachtete, das zweite, das nach Often lag, war niedriger, mit Glas versehen und von außen mit einem Rreuzbilde geschmückt; es diente zur Entgegennahme der Nahrung; das dritte Fenster mündete in den Chor (nach Norden) und diente zur Erteilung der heiligen Kommunion. Durch dieses Kenster war die Klause mit der Arnota und so mit der ganzen Kirche in Verbindung gesetzt, so daß man von dort aus dem Gottesdienste folgen konnte169).

Die feierliche Reclusion, bei der der Bischof selbst zugegen war, erfolgte am Tage der heiligen Elisabeth, am 2. November 1393<sup>170</sup>). Nach einer Predigt wurde Dorothea im langen Zuge durch die bewegte Menge von ihren beiden gelehrten Beichti= gern zur Rlaufe geleitet, die mit Steinen vermauert und für immer geschlossen wurde. Ihr Leben gestaltete sich jett äußer= lich sehr einförmig, desto reicher waren aber ihre inneren Er= lebnisse und Visionen. Wirklichen Schlaf kannte sie schon lange nicht mehr, auch hier in der Klause verfiel sie nur in eine Art geistiger Entrückung, aus der sie die notwendige Erholung schöpfte. Mit Weinen und Klagen über die Sünden der Welt, mit jubelnden Gebeten und Lobpreifungen Gottes brachte fie die Tage und Nächte hin. Auch leibliche Speisen brauchte fie fast aar nicht und empfand es als schwere Sünde, als sie einst ein Gericht Fische, das man ihr gereicht hatte, mit Lust an= gesehen hatte<sup>171</sup>). An Geschenken und Almosen wollte sie

<sup>167)</sup> Hipler a. a. D. p. 66.
168) Bergau, Schloß und Dom zu Marienwerder. Sonderdruck aus der "Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde" (Berlin 1865) p. 10; "Die Dorotheen-Kapelle im Dom zu Marienwerder" in "Die Ditbahn", ein Unterhaltungs= und Intelligenz-Blatt, XIII. Jahrzgang Ar. 41: Marienwerder, 6. April 1865; Mit dem Dorotheenstübchen, einem kleinen Turmzimmer, das als Wohnung der Dorothea galt, hat die Klause also nichts zu tun, wie Jahn, Chronik der Stadt Marienwerder in Westpreußen (1844) p. 94 behauptet; auch eine Kapelle ist Dorothea zu Ehren nie gebaut worden (Jahn a. a. D. p. 92); cf. a.: Lilienthal a. a. D. p. 79, h.

<sup>Vita Germana III, 4; Vita Latina V, 7.
Vita Germana II, 22; Vita Latina III, 19.</sup> 

nichts annehmen, sogar einige Beiligenbildchen, die ihr Bischof

Mönch schickte, wollte sie zurücksenden<sup>172</sup>).

So kam allmählich der Herbst und der Winter beran. aber Dorothea, die keinen Ofen in ihrer Klaufe hatte173), nahm keine warme Kleidung an, stand mit bloßen Füßen auf dem kalten Boden, ohne doch zu frieren. Der Winter wurde sehr kalt; dem Domdechanten fror die Tinte beim Schreiben in der kalten Arnota ein, und er selbst wußte sich vor Frost faum zu helfen174). Die Priefter ließen sich Kohlenbecken zum Altar bringen, um ihre erstarrten Sande zur Fortsetzung des heiligen Opfers zu erwärmen; aber Dorothea fühlte sich inner= lich erwärmt und war oft von innerer Site in innigem Gebet

wie in Schweiß gebadet.

Men erschien dies wie ein Bunder, und viele kamen hier= ber, die fromme Rlausnerin sich anzusehen. Mancher ging getröftet von dannen. Dorothea aber sah im Geiste die Schäden der traurig gespaltenen Kirche, die Sünden der ganzen Menschheit und betete für fie. Der Berr felbst, so sagte sie, befahl ihr, für Bonifacius IX. und seine Geistlichen zu beten 175). Besonders groß war ihre Sorge für ihr Baterland, das sie dem Herrn in unablässigem Gebet empfahl. Als der Hochmeister Konrad von Wallenrod, deffen Tod fie lange vorausgesagt hatte, am 25. Juli 1393 gestorben war, bezeichnete sie, als der Bischof fie um ihre Fürbitte bei Gott für die Wahl eines neuen Regenten gebeten hatte, Konrad v. Jungingen als den fünftigen Sochmeister. Und wirklich wurde er auch zwei Monate darauf ge= mählt und war, wie Dorothea vorausgesagt hatte, ein Friedensfürst176). Auch für ihre Stadt Marienwerder, als deren Hüterin sie sich bezeichnete, betete sie oft177). Mit dem Domkavitel von Romesanien und seinen gelehrten Theologen verband sie ein inniges Verhältnis. Sie war für diese, ihre lieben Söhne, wie sie sie nannte, innig besorgt und spendete ihnen auf ihre Bitte hin Rat und Hilfe<sup>178</sup>). Dem Magister Bertrand, der in den Orden und ins Capitel eintrat, sagte sie seine zukünftigen Schicksale voraus, die sich später auch ebenso erfüllten 179)

<sup>172)</sup> Vita Germana III, 3; cf. Script. rer. Prus. p. 286, Anm. 1. Vita Germana III, 13; Vita Latina V, 23; Jahn (a. a. D., p. 94) sieht hierin einen Betrug, da beim Abbrechen des mit der Kirchen= wand berbunden gewesenen Teils des Schlosses sich gezeigt habe, daß Dorotheas Klause ein Rauchrohr und einen Herd hatte; er hat aber, wie schon oben (S. 94, Anm. 168) gezeigt wurde, Dorotheas Klause gar nicht richtig festgestellt.

<sup>174)</sup> Vita Germana III, 13; Vita Latina V, 23. 175) Vita Germana III, 14; Vita Latina V, 24. 176) Sipler a. a. D., p. 72.

<sup>177)</sup> Vita Germana III, 14; Vita Latina V, 24. 178) Vita Germana III, 7; Vita Latina V, 12. 179) Sipler a. a. D., p. 73.

Einem anderen Kanonifer, Konrad von Danzig, der mit ihr sprechen wollte, ließ sie sagen, er solle, bevor er zu ihr kame, erst seine Sünden durch Reue und Buke tilgen 180). Auch ihre Beichtiger, die täglich bei ihr waren, machte sie auf die kleinsten Kehler aufmerksam und förderte sie wesentlich in ihrer Selbst= erkenntnis: nie dürfte, so forderte sie, Johannes Marienwerder an ihre Rlause herantreten, wenn irgend eine Sunde sein

Gewiffen beschwere<sup>181</sup>).

Immer größer wurde ihre Begierde, das heilige Altars= saframent zu empfangen. Während ihr in Danzig von Ni= kolaus von Hohenstein seit 1380 die wöchentliche Kommunion gestattet war und der Domdechant ihr in den ersten Jahren zwei= bis dreimal wöchentlich das Abendmahl gereicht hatte, erhielt sie, seit sie eingeschlossen war, täglich, anfangs während des Hochamts, dann aber während der Frühmesse, den Leib ihres geliebten Herrn<sup>182</sup>). Schon vor Mitternacht drückte sie durch heftiges Beinen ihr Verlangen nach Vereinigung mit Christus aus; deshalb entschloß sich ihr Beichtiger seit dem Dorotheentage 1394 ihr die heilige Kommunion schon während des Matutinums, also gleich nach Mitternacht, zu reichen. Er richtete daher, um nicht Auffehen zu erregen, einen an der Gudseite der Krypta befindlichen Kleinodienschrank als Sakramentshäuschen ein<sup>183</sup>).

So hatte Johannes Marienwerder zwanzig Wochen lang der Klausnerin das Sakrament gespendet und am Tage ihre Offenbarungen aufgezeichnet. Da schien es ihm in einer Nacht, als ob ihre Klagen nach dem Saframent noch heftiger geworden wären als früher. Sie versuchte, was sie sonst noch nie getan hatte, ihren Kopf durch das Fenstergitter zu beugen und womöglich noch früher Absolution und h. Kommunion zu er= halten 184). Als am Nachmittage der frommen Frau Speise geschickt wurde, bat sie den Domdechanten noch einmal zu sich und sprach mit ihm von der Freude der Heiligen, den Wonnen im Simmel und ihrem Verlangen nach dem ewigen Leben. Sie bat nochmals inständig um das Sakrament, was Johannes Marienwerder ihr aber glaubte ausschlagen zu müssen, da sie an diesem Morgen bereits das Abendmahl erhalten hatte. Als

<sup>180)</sup> Vita Latina IV, 17.

Vita Germana III, 37; Vita Latina III, 25.

182) Vita Germana III, 17; Vita Latina V, 38.

183) Vita Germana III, 17; Vita Latina V, 38. Diesen Schrein glaubt Hiper (a. a. D., p. 76, Ann. 4) noch im Chor der Domkirche gefunden zu haben. Es ist sicher derselbe Meliquienschrein, den Diehl (Maziermann 2006) der Verlagen der Verlagen von Diehl (Maziermann 2006) der Verlagen der Verlagen von Diehl (Maziermann 2006) der Verlagen der Verlagen von Diehl (Maziermann 2006) der Verlagen von Die rienwerder, Beschreibung und Geschichte seiner mittelalterlichen Runft= denkmäler und Geschichte der Stadt, Marienwerder 1908, p. 14/15) auß= führlich beschreibt. <sup>184</sup>) Vita Germana III, 40; 41; Vita Latina VII, 26; 27.

er mit dem Versprechen, gleich nach dem Te Deum laudamus um Mitternacht wieder zu kommen, den ihr ging, blickte sie ihm wehmütig nach, als wollte sie sagen: "Büßtest Du, was ich weiß, Du bliedest länger bei mir". Als er dann nach Mitternacht zu ihrer Klause kam, fand er alles still und glaubte, sie wäre in tieser Exstase, während sie sonst der Empfang der Kommunion laut zu beten pflegte. Sie war, wie er sich bald überzeugte, tot und lag mit den Füßen gegen Sonnenuntergang gewendet, als wenn sie schließe, "Züchtiglich zugedeckt" da, offenbar zum Tode so bereitet. Allen Anzeichen nach war sie bereits am

Abend de 3 25. Juni 1394 gestorben 185).

Thre Leiche wurde aus der Klause herausgeholt und vorm Hochaltar aufgebahrt. Schon gleich als sich das Gerücht von ihrem Tode in der Stadt verbreitete, strömte das Bolf maffenweise in den Dom und verharrte dort Tag und Nacht, so daß jogar der Bischof, der eine genaue Leichenschau vornehmen wollte, davon absehen mußte. Am 28. Juni 1394 wurde sie im Beisein des Bischofs unter ungeheurem Zudrang von Menschen allerlei Standes und beiderlei Geschlechts in der Krypta der Bischöfe mit großen Ehren beigesett<sup>186</sup>). Johannes Marien= werder predigte während des feierlichen Hochamts von ihrem strengen Leben, das sie voller Tugend geführt hatte, und das vordem allen, die gegenwärtig waren, unbekannt gewesen, be= sonders von ihren Wunden, Disziplinen, Kasteiungen, ihren Offenbarungen, ihres Herzens Umwandlung und viel andern großen Gnaden und Wohltaten, die ihr der Herr verliehen hatte. Diese Bredigt und die Erzählungen von ihrem Leben machten großen Eindruck auf alle Zuhörer. Biele wandten sich mit dem Gebet um Fürbitte an Dorothea, viele außerordentliche Beilungen gefährlicher Krankheiten, Erhörungen in den verschiedensten Anliegen und Nöten wurden täglich berichtet, besonders von Leuten, die an ihrem Grabe gebetet hatten. Die Reliquien ihres Lagers, ihrer Kleidung, ihrer Klause, murden verehrt187).

Der Zudrang zu dem Grabe wurde immer stärker, so daß, der Bischof schon 18 Wochen nach ihrem Tode es mit Steinen ausmauern ließ. Deshalb wurde die Leiche vorübergehend ausgegraben, und Johannes Marienwerder sah jetzt mit anderen Zeugen die sechs großen, tiesen Wunden am Leibe der Klausenerin<sup>188</sup>). Dann wurde die Leiche zum zweiten Male beigejetztund das gemauerte Grab mit einem eisernen Gitterversehen<sup>189</sup>).

<sup>Vita Germana III, 42; Vita Latina VII, 28.
Vita Germana III, 43; Vita Latina VII, 29.
Vita Germana III, 44; Vita Latina VII, 30; 31.</sup> 

<sup>188)</sup> Sipler a. a. O., p. 83, Anm. 3. 189) Script. rer. Prus., p. 330, Anm. 2.

#### VI. Dorotheas Rachleben.

Als immer mehr Gebetserhörungen und Bunder, die an Dorotheas Grabe geschehen sein sollten, erzählt wurden, beauftragte Bischof Johannes und sein Kapitel noch im Jahre 1394 einige vereidigte Notare, die Bunder, die unter Anrufung Dorotheas geschehen waren, aufzuzeichnen und die Personen, die erzählten, zu vernehmen. So entstanden allmählich in Marienwerder eine Anzahl libri miraculorum, die in der Dome

firche aufbewahrt wurden, jest aber verloren find 190).

Der Ruf ihrer Seiliakeit verbreitete sich immer weiter. und von überallher kamen Wallfahrer nach Marienwerder, die an ihrem Grabe beten wollten. Schon ein Jahr nach ihrem Tode wurde ihre Kanonisation beantragt 191). Auf Beran= laffung von Johannes Marienwerder stellten die Bischöfe Seinrich III. von Ermland, Johann von Pomesanien, und Heinrich von Samland, die Domkapitel der vier pomesanischen Bis= tümer, die Abte Nikolaus von Oliva und Johann von Pelplin, der Hochmeister Conrad von Jungingen bei Papst Bonisa-tius IX. diesen Antrag. Durch Bulle vom 18. III. 1404 ordnete der Papst eine Zeugenvernehmung in Marienwerder über Dorotheas Leben, Berdienste und Wundertaten an. Es wurden in mehreren Situngen 260 Zeugen verhört, die sich bereit er= klärt hatten, über Dorothea Aussagen zu machen. 1406 wurden die Akten, denen noch Johannes Marienwerder und Johannes Reymann je eine besondere Schrift "de vita et sanctitate Dorothee" beilegten, geschlossen, obgleich sich immer noch mehr Beugen zur Vernehmung meldeten. Abschriften wurden nach Rom gesandt, wo jedoch die Sache liegen blieb. Erft 1486, als die Aften in Rom verloren waren, forderte Papst Inno-cenz VIII. eine Abschrift ein. Jett wurde in Kom auch der lette Bericht, der bei Kanonisationsverhandlungen üblich ist. beigefügt<sup>192</sup>). Dann aber kamen die Schriftstücke in Rom fort. so daß schließlich Dorotheas Seiligsprechung nicht erfolgt ift.

Bon den Aften des Kanonisationsprozesses befinden sich beglaubigte Abschriften in der Königsberger Bibliothek. Sie enthalten auf 360 sehr eng beschriebenen Seiten Darstellungen von Wundern und Heilungen, die unter Anrufung von Dorothea erfolgten. Besonders wichtig sind die Aussagen der verschiedenen Beichtiger Dorotheas, der Domherren von Marien-

werder, der Bischöfe, der Hochmeister u. a.

Größere Bedeutung als diese Urkunden gewannen die Schriften des Domherrn Johannes Marienwerder, Dorotheas

<sup>190)</sup> Vita Latina VII, 30; Hipler a. a. D., p. 84, Anm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>) Script. rer. Prus. II, p. 180 ff. <sup>192</sup>) Lilienthal a. a. D., p. 146 b.

Beichtvaters<sup>193</sup>). Außer in der oft erwähnten deutschen Lebensbeschreibung der Dorothea handelte er in drei lateinischen Schriften, die als ein zusammenhängendes Ganzes zu betrachten sind<sup>194</sup>), von den Visionen und Wundern der Klausnerin. Alle späteren Darstellungen gehen auf Marienwerders Schriften, besonders seine "Des leben der zeligen frawen Dorothee" zurück. Neben den unbedeutenden, phantastischen Erzählungen Simon Grunaus<sup>195</sup>) gaben einige Theologen der Gegenresormation aussührlichere Schilderungen vom Leben der heiligen Dorothea<sup>196</sup>), die ihre Heiligkeit beweisen und ihren Kult wieder neu aussehen lassen wollten. Von größerer Bebeutung sind erst die Schriften von Lilienthal und Sipler<sup>197</sup>).

Das Domkapitel von Marienwerder bemühte fich auf andere Weise, Dorothea nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Schon 1396 wurden mit Hilfe einiger frommer Stifter zwei Difarien bei der Kathedrale fundiert, deren Inhaber täglich an dem Altare der Arppta neben dem Grabe der Dorothea eine feierliche Frühmesse halten sollten, zunächst zu Ehren aller Sei-Tigen, nach Beendigung des Canonisationsprozesses zu Ehren der heiligen Klausnerin<sup>198</sup>). In Danzig bildete sich noch am Ende des 14. Jahrhunderts eine Dorotheenbrüderschaft, die schon 1401 erwähnt wird. Sie trat als dritte Priesterbrüderichaft neben die große Priesterbrüderschaft zu St. Marien und Die St. Katharinenbrüderschaft der Priefter und befaß einen eigenen Altar in der Marienkirche, sah sich auch bald im Besits pon Geldmitteln und konnte sich schon 1406 eine eigene Kapelle ermerben. Doch scheint die Brüderschaft bald verfallen und ein= gegangen zu sein, da sie nach 1412 nicht mehr erwähnt wird 199).

Immer mehr häuften sich die Erzählungen von den Wunsbern, die an Dorotheas Grabe geschahen. In den Aften des Kasnonisationsprozesses, die 1405, also elf Jahre nach Dorotheas Tode, abgeschlossen wurden, werden schon 342 Wundertaten bes

<sup>193)</sup> über seine Schriften handelt ausführlich Hipler a. a. D., p. 91—104.

<sup>194)</sup> Script. rer. Prus. II, p. 185 (Toeppen).

<sup>195)</sup> Grunau Tract. IX, cap. 2; vgl. Script. rer. Prus. II, p. 191.

<sup>1966)</sup> Seript. rer. Prus. II, p. 191 ff: Icones et miracula sanctorum Poloniae auctore Martino Baronio Polano. Die polnischen Schriften des Jesuitenpaters Friedrich Szembeck; Die deutsche übersetung seiner Bita von Thaddaeus Kober; Andreas Adrian von Linda gab die Bearbeitung von Dorotheas Leben von Nikolaus Kraus heraus; f.: Seript. rer. Prus. II, p. 191—195.

<sup>197)</sup> S. oben.

<sup>198)</sup> Hipler a. a. D., p. 88, Anm. 2.

<sup>199)</sup> Simfon a. a. D. I, p. 119 f.

richtet<sup>200</sup>), darunter viele Heilungen<sup>201</sup>), sogar Auferweckungen von Toten<sup>202</sup>). Ihr Grab bildete bald das Ziel zahlreicher Wallfahrer, besonders an ihrem Todestage<sup>203</sup>). Sogar Seiden pilgerten dorthin, so die Gemahlin des Fürsten Withold von Litauen und ihr Bruder Sigismund<sup>204</sup>). Zwar trat später dieser Kult zurück, als die Heiligsprechung nicht erfolgte; doch wurzelte der Glaube an Dorotheas Wunderkraft noch ties im Volke, so daß noch im 18. Jahrhundert gelegentlich Bauern aus katholischen Gegenden die Kathedrale in Marienwerder aufsuchten und an ihrem Grabe beten wollten<sup>205</sup>). Doch war ihr Grab im 16. Jahrhundert schon nicht mehr zu sinden, obgleich noch 1544 ein eisernes Gitter, das das Grab umschloß, erwähnt wird<sup>206</sup>); es war augenscheinlich in der Resormationszeit zerstört worden.

Berschiedentlich wurden Reliquien der Dorothea, nicht nur in den ersten Jahrzehnten nach ihrem Tode, sondern auch in späteren Jahrhunderten gezeigt und verehrt<sup>207</sup>). In verschiedenen Kirchen wurden Bilder von ihr aufgestellt. Das bekannteste, das sich in der Eulmer Kirche befindet<sup>208</sup>), zeigt Dorothea, wie sie in der rechten Hand das Buch ihrer Offenbarungen, in einen Beutel gebunden, in der linken einen Rosenkranzhält. Fünf Pfeile deuten die Wunden an, mit denen Christussie verletzte. Auch in der Kirche in Frauenburg gab es früher ein Bild Dorotheas, das Adrian von Lida 1699 geweiht hatte<sup>209</sup>). Außerdem besinden sich noch Bilder von Dorothea in der Thorner Johanniskirche (dort steht Dorothea neben der heiligen Rosalie und der heiligen Jutta), in den Kirchen zu Eulmsee, in Biesterwald, in Montau<sup>210</sup>), in Marienwerder<sup>211</sup>).

Diese Bilder entstanden in der Zeit der Gegenreformation, der auch die Anweisungen, wie Dorothea zu verehren

<sup>200)</sup> Lilienthal a. a. D., p. 97 f.

<sup>201)</sup> Lilienthal a. a. D., p. 98—101; 103—106.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Lilienthal a. a. D., p. 101—103. <sup>203</sup>) Lilienthal a. a. D., p. 124 (b.).

<sup>204)</sup> Lilienthal a. a. D., p. 125 (c-e.).

 <sup>205)</sup> Lilienthal a. a. D., p. 126 f.
 206) Lilienthal a. a. D., p. 89—90.

<sup>207)</sup> Jahn a. a. D., p. 93; 94; Diehl a. a. D., p. 15.

<sup>208)</sup> Lilienthal a. a. D., p. 3. Neu abgebruckt ist dieses Bild in: Mühle, Dorothea von Montau, die Heilige des Preußenlandes. Heimt= blätter des Deutschen Heimatbundes Danzig, Jahrg. 1924, Heft 3; Danzig 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>) Lilienthal a. a. O., p. 149; 156.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>) Hipler a. a. D., p. 88, Anm. 3; Script. rer. Prus. II, p. 298,

bahn, Marienwerder, 6. April 1865 (Nr. 41, XIII. Jahrgang).

wäre, angehören. Verschiedene Gebete, in denen ihre Fürstitte angerusen wird, Gedichte und Hunnen wurden damals gesungen<sup>212</sup>). Heute scheint Dorotheas Verehrung, da sie ja nicht zu den Heiligen der Kirche gehört, nur noch im Stillen im Volke fortzuleben und keine bedeutende Kolle mehr zu spielen. Von großer Bedeutung dürste dabei wohl sein, daß die Stadt, in der sie ihr Leben beschloß, die Kirche, in der sie als Klausenerin starb, heute nicht mehr an ihre Wunder glauben, sondern einer anderen Konfession angehören.

# Die evangelische Kirche Ostpreußens im 18. Jahrhundert.

Von Lic. Paul Ronschel.

Die zweite Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts ist Königsbergs große Zeit. Die besten Jünglinge der deutschen Nation saßen zu Kants Füßen, und neben Kant sinden wir Hamann, Herder, Hippel und Scheffner. Alle waren in ihrer Art führende Persönlichkeiten. Dazu legte die erste Hälfte des Jahrhunderts den Grund. In ih in wurden diese Persönlichkeiten herangebildet; an dieser Heranbildung hatte aber die Kirche frästig mitgewirkt. So einflußloß und ermattet sie am Ausgange des Jahrhunderts war, so kraftvoll war sie am An-

fang des Jahrhunderts.

Als das achtzehnte Jahrhundert heraufftieg, herrschte in der gesamten evangelischen Kirche die Orthodoxie. In Oftpreußen war ihr der Sieg nicht leicht geworden. Sie hatte einen harten Kampf gegen den Synkretismus bestehen müssen. Das Recht dieses Kampses wurde durch den übertritt mehrerer Geistlichen, unter ihnen eines Hofpredigers, zur katholischen Kirche ausdrücklich bestätigt. Die Universität war der Ketzerei verdächtigt und wollte nun durch doppelte Strenge ihren Kustwiederherstellen. Die Lutheraner Ostpreußens fühlten sich (ob mit Recht oder Unrecht stehe dahin) durch den Großen Kurstürsten in ihren verbrieften Rechten bedroht. Es ist nicht leicht, heute unbesangen und unparteiisch die Orthodoxie von damals zu beurteilen. Man hüte sich ja, sie zu schwarz zu malen. Es waren meist gründlich gelehrte Männer von großem, sittlichem Ernst, die ihr ganzes Leben für ihre Überzeugung einsehten. Biele von ihnen haben lieber ihr Amt aufgegeben und sind in die

<sup>212)</sup> Lilienthal a. a. D., p. 149—156.

Fremde gezogen, als daß sie nur ein Tüttelchen davon preis= gaben. In Bestzeiten sind sie todesmutige Seelforger gewesen. Ihr Grundfehler war ihre völlig rationalistische Einstellung. Sie übernahmen einen fertigen Bestand von Glaubenslehren, die nun zu schematisieren und detaillieren ihre Aufaabe war. Roch heute bewundern wir ihre großartigen scholaftischen Spfteme. Hinter der systematischen Theologie, die in Thetik und Volemik bestand, traten die andern Disziplinen, besonders die Eregese, ungebührlich zurück. In der Predigt1) wirkte diese theologische Erziehung stark nach. Sie waren recht fleißig ausgearbeitet, aber lediglich für den gebildeten Zuhörer berechnet, auch dann, wenn diese gar nicht oder in sehr geringer Zahl vorhanden waren. Volkstümlich war auch nicht der Teil der Predigt, der "Anwendung" genannt wurde. Der gebildete Teil der Laien hatte auf den lateinischen Schulen einen stark theologisch gehaltenen Religionsunterricht erhalten und war auch stark dog= matisch interessiert. Er konnte sich an diesen Predigten mehr ergöben als erbauen. Ein Lebenszeugnis war auch für sie diese Bredigtart nicht. Für die Menge predigte man wie in einer unverständlichen Sprache. Der Kirchenbesuch mußte durch polizeiliche Strafen erzwungen werden und blieb völlig ein opus ope vatumi. An einem Jugendunterricht fehlte es auf bem Lande fast ganz. Nur in den Kirchorten gab es Schulen, die noch dazu wenig und unregelmäßig besucht wurden, manches Mal sogar nur auf dem Papier standen. Im besten Falle wurde der Katechismus äußerlich eingebläut. Die Privatbeichte hätte segensreich wirken können, war aber völlig schematisch erstarrt. Das Ergebnis war bei der großen Menge völlige Unwissenheit und frasser Aberglaube.

Der Betrieb der Dogmatif erforderte einen philosophischen Unterbau und eine völlige Beherrschung der Dialektik. Alle Theologen mußten darum durch ein gründliches philosophisches Borstudium hindurchgehen. Damit nun nicht auf diesem Bege irgendwelche Kehereien hineindrangen, mußten sie "sana in philosophia principia" haben. Als unverbrüchliche Autorität galt in der Philosophie Aristoteles. Luther hatte ihm energisch die Tür gewiesen, Melanchthon aber zur Hintertüre wieder einzeschmuggelt. Der dogmatische Betrieb war ohne eine Philosophie unmöglich und eine andere gab es nicht. Dieser war auch für die anderen Bissenschaften, Naturwissenschaft, Aftronomie usw., unverbrüchliche Regel. Das ganze Leben und Glauben war so in spanische Stiefel eingeschnürt. Eine Abweichung von

der Orthodoxie machte auch bürgerlich unmöglich.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Meine Schrift: Zur Geschichte ber Predigt des Pietis=

Dieser Zustand rief natürlich eine Reaktion hervor. Der Freiheitsbrang des Menschen empörte sich gegen eine folche Unmündigkeit. Das war der Ausgangspunkt der Aufklärung. Gleichzeitig proteftierte das unterdrückte Gefühlsleben gegen die Erstarrung. Das war der Ausgangspunkt des Pietismus. Beide Bewegungen werden in ihren Anfängen ziemlich gleichzeitig gewesen sein, aber die Aufklärung setzte vorsichtiger, zaghafter und allmählicher ein, als ber Pietismus, bem es an vielen Stellen gelang, den Schutz und die Förderung der Regierungen sich zu erwerben. Auch in Oftpreußen machte fich der Bietismus einige Beit früher bemerkbar, als die Aufklärung2). Gerade in Oftpreußen gab es zahlreiche spiritualistische Elemente, die Schriften Spenomers fanden Eingang und Anklang, zu einer Gemeindebildung auf pietistischer Grundlage kam es aber erft nach der Gründung des Friedrichskollegiums durch den pietisti= schen Holzkämmerer Gehr. Doch auch ihm wäre sie nicht gelungen ohne die bedeutende begeisterte fraftvolle Tätigkeit des Theologen Heinrich Lysius. Schritt für Schritt mußte er gegen die Orthodoxie seine Stellung erkämpfen, zuerst für die Schule, dann für seine Kapelle und Predigttätigkeit. Er trat mit dem Keueraeist des Reformators auf. Der zweiunddreißigjährige Mann fand hier die erste Gelegenheit zur Tätigkeit. nungsloß geißelte er die erstarrten firchlichen Zustände und sammelte eine Gemeinde um sich. Er verband mit seinem Keuereifer eine außerordentliche Geschäftsgewandheit. mußte er sich den Schutz des Hofes zu erlangen und zu erhalten. Sicher halfen die Hallenser Pietisten tüchtig dabei mit, beson= ders als Friedrich Wilhelm I. zur Regierung gekommen war. Auch wurde Lyfius außerordentlicher, später ordentlicher Professor der Theologie und suchte die Grundsätze des Vietismus auf dem Gebiet der Borbildung der Geiftlichen zur Durchführung zu bringen. 1721 wurde durch den König die Einführung "ber halleschen Lehrart" auf der Universität angeordnet, die armen orthodoxen Professoren mußten sich nolens volens damit abfinden. Gewiffensbedenken, überzeugungen, verbriefte Rechte galten nichts vor dem König. Auch auf firchlichem Gebiet regneten eine Menge von Verfügungen herab. Der König war entsetz über die Unwissenheit, die er in Oftpreußen bei seinen Reisen gefunden hatte und kannte nur ein Gegenmittel dagegen, die Katechesation der Geistlichen. Die Begründung der Schulen war ihm Herzens= und Gewiffenssache, aber der Weg bazu war weit und schwierig. Nur der Geistliche konnte und sollte sofort einige Abhilfe schaffen. Die Katechesationen

<sup>2)</sup> W. Borrmann, Das Eindringen des Pietismus in die ostpr. Landeskirche. Abg. 1913.

wurden immer wieder dringend angeordnet. Die Geistlichen setzen einen passiven Widerstand entgegen. Mehr fruchteten die Mahnungen zu praktischer Predigt. 1719 wurde die Konstirmation angeordnet. Indessen trat bei Lhsius eine starke Verstrücklichung ein, die ihn seines wilden Ungetüm s, aber auch seiner Durchschlagskraft beraubte. Überhaupt versagte er frühe, wohl durch überarbeitung und Krankheit, besonders bei der Begründung von Landschulen. Auch körperliche Leiden lähmsten ihn frühe. Immerhin hatte er viel erreicht, der Vietismus

hatte eine achtunggebietende Stellung sich erobert.

Inzwischen hatte aber auch die Aufflärung ihren Ginzug gehalten. Sie begann nicht auf theologischem oder philosophischem Gebiet. Im Gegenteil, alle Dogmen wurden energisch verteidigt. Das erfte Gebiet, das sich von der Autorität des Aristoteles eman= zipierte, war das Gebiet der Astronomie. Koppernikus und Ari= stoteles ließen sich schwer harmonisieren. Schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts erklärt ein Königsberger Professor ihm geradezu den Krieg auf diesem Gebiet. Die Erfahrung sprengte das Dogma. Das zweite Gebiet, was fich der theologischen Bevormundung entwand, war das Naturrecht. Es wurden um die Wende des Jahrhunderts in den Vorlefungen, vielfach Schriften von Sugo Grotius und Pufendorf zugrunde gelegt. Später kamen auch die Gedanken von Thomasius in Königsberg zur Geltung. Gerade diejenigen Gelehrten, welche für später auf eine leitende Stellung rechneten, unternahmen gelehrte Reisen durch ganz Deutschland, öfter auch über die deutschen Grenzen hinaus und brachten die neuen Gedanken und Schriften nach der Seimat. Seit 1719 ift in dieser alten konservativen Aufklärung die Phi= losophie Christian Wolffs ausschlaggebend. Auch Wolff bestreitet kein Dogma, im Gegenteil, er will alle beweisen. Er tut ihnen damit aber gerade ärgere Gewalt an, als wenn er sie alle verworfen hätte. Er ift völlig rationalistisch eingestellt. Seine mathematische Methode will alles definieren und beweisen. Aus dem tieffinnigen Spftem des Leibnit ift alles tieffinnige heraus= gebrochen, was geblieben ist, war von außerordentlicher Seicht= heit, aber gerade dadurch wurde seine Philosophie Zeitphilo= sophie, wie es keine andere gewesen ist. Eine Zeitlang ging Aufflärung und Pietismus in Halle wie in Königsberg Hand in Sand. Die Orthodoxie war der gemeinsame Gegner, die Gefährlichkeit der Aufklärung trat erst allmählich für den Bietismus zutage. Bezeichnenderweise war die Stellung zu den anderen Religionen der Ausgangspunkt des Konflikts, Wolff rühmte die Religion der Chinesen, in der der Bietismus nichts als blindes Heidentum sah. Es war nicht unrecht, wenn man die Aufklärung naturalistisch nennt. Der Unterschied von Na= tur und Gnade, der bei Spenomer eine folche Rolle spielt,

war für ihn nicht vorhanden. Die "natürliche" Religion, war dem Pietismus ein Greuel. Auch in Königsberg hatten sich manche Beziehungen zwischen Aufklärern und Bietisten angesponnen, nachdem aber der Konflikt in Halle ausgebrochen und mit der Vertreibung Wolffs ein solch gewaltsames Ende gefunden hatte, kam es auch in Königsberg zum Bruch. Die ganze But der Pietisten richtete sich gegen den außerordentlichen Professor der Physik, Christian Gabriel Fischer<sup>3</sup>). Er war eifriger Wolffianer und hatte in seinen Borlesungen die Pietisten "durchgezogen", bei seiner Verspottung benutzte er übrigens schon die laterna magica. Der König hatte eine Uhnung davon, daß die Universität nicht in Flor stand, und die Professoren, denen er nie traute, mußten Berzeichnisse ihrer Borlesungen einreichen mit eigenhändigen Unterschriften der Hörer. Bei dieser Gelegenheit reichte Fischer ein längeres Sfriptum ein, in dem er die Pietisten scharf angriff und für den schlechten Zustand der Universität verantwortlich machte. Der Pietismus war aber durch die "Ansetzung" der beiden Professoren Abraham Wolff und Rogall aufs neue gestärkt worden. Rogall schreibt nach Halle, Francke schreibt an den König und Fischer wird genau in derselben Weise wie Wolff vertrieben, bei Strafe des Stranges. Trot aller Bittgesuche, trot der Befürmortung dieser Gesuche durch Cocceji wird die Strafe aufrechterhalten. Erst 1732 erhält er die Erlaubnis zur Rückfehr, von der er indes erst später Gebrauch macht, da er mit einem Danziger Raufmann eine Reise machte und keine allzu große Sehn= fucht nach seiner Häuslichkeit hatte. Das Berbot ber Wolffi= schen Philosophie wird strenge auch in R. durchgeführt. Die Machtstellung des Pietismus wird durch die Kabinettsorder befestigt, daß kein Bewerber in einem Schul= ober Pfarramt ohne ein testimonium von Rogall und Wolff angestellt werden dürfe. Damit war die ganze Fakultät den Bietisten ausgeliefert. Die Kollegs ihrer Gegner verödeten. Auch durch aute Beiraten suchten die Pietisten ihre Junger an sich zu fesseln. Nicht mit Unrecht spricht man jetzt von "Brotpietisten". Die Aufklärung war völlig ohnmächtig. Ein Spinozist, der in einer Bivilfache einen Gid schwören soll, muß erst vor dem Konfiftorium einen völligen Widerruf leisten, bevor er zum Gid zuge= lassen wird.

Eine wesentliche Anderung der ganzen Sachlage tritt ein, als Franz Albert Schult nach Königsberg kommt. Schon Rogall und Wolff standen der Philosophie nicht so ablehnend gegenüber wie Lysius. Rogall hatte in Halle bei Wolff studiert, aber sich von Wolff zu Francke bekehrt. Schult, der Pfarrer

<sup>3)</sup> Altpr. Monatsschrift, Bd. 53, S. 416 f.

an der Altstädtischen Kirche, Professor der Theologie und Kon= sistorialrat wurde, hatte auch bei beiden studiert und in einem Vorgefecht zwischen beiden den Vermittler gemacht. Er war und blieb, beides, echter Wolffianer und echter Bietist. Die beiden Geistströmungen waren in ihm vereinigt, ohne daß eine davon verschlungen wurde. Daß ein pietistischer Theologe Theologie nach der "mathematischen Methode" dozierte, er= reate nicht nur in Oftpreußen, sondern in der ganzen gelehrten Welt außerordentliches Aufsehen. Dabei war seine Dogmatik ganz orthodox, auch ganz nach dem orthodoxen Schema geordnet. Von den pietistischen Sonderlehren war wenig darin zu finden, jedenfalls nichts Beanstandbares. Schult war ein machtvoller Willensmensch und ein kluger, wenn auch nicht tiefer Ropf, großartig als Organisator und Verwaltungs= beamter und dazu von einer zähen Energie. Er wurde Vertrauensmann des Königs in allen Schul- und Kirchensachen. Er versucht eine Reform des ganzen Universitätsbetriebs, findet im Senat geschloffenen Widerstand. In der theologischen Fafultät konnte er auf eine Mehrheit rechnen, weil neben ihm der Sohn von Lysius und der Schwiegersohn Christoph Langhansen (Wolff war gestorben und Rogall starb bald) gegen den orthodoxen Quandt und einen andern Orthodoxen die Mehrheit hatten. Aber es stellte sich eine eigenartige Schich= tung, die auch in Halle und anderswo sich bemerkbar machte, im Vietismus heraus. Die ältere Generation leistete Schult feine Heeresfolge, vielleicht waren sie durch die Ernennung Schult für die zweite Stelle ftark verschnupft. Überhaupt wurde ihm die Stellung durch allerlei Gewaltmaßregeln, die der König zu seinen Gunsten beliebte, sehr erschwert. Auch trugen die Pietisten der zweiten Generation eine starke Abschwächung der pietistischen Geistesart an sich. Doch Schult wußte sich zu helfen. Es wurden einfach zwei neue Professuren eingerich= tet und mit seinen Anhängern besetzt. Dasselbe geschah bei Bakanzen. Er hatte in der Fakultät sich ein Werkzeug geschaf= fen, das nie versagte. Es waren meist stille, friedliche, gelehrte Theologen, die aber von Schultz völlig abhängig waren. Nachdem die Fakultät ganz unter seinen Einfluß gebracht worden war, wurden ihre Befugnisse erweitert, und sie zur Art Neben= regierung auf dem Gebiet des Kirchen= und Schulwesens aus= gestaltet. Die Kakultät hatte die jungen, von der Schule abgehenden Theologen zuerst in allen Fächern, z. B. auch in Geographie zu prüfen. Sie konnte, wenn sie bei der Prüfung Mängel herausfand, darüber berichten, war also eine Aufsichts= instanz für die höheren Schulen. Die Studenten der Theologie mußten sich zu Anfang des Semesters bei ihr melden und sich die Studien "ordnen" lassen. Insonderheit konnte sie bestim=

men, welche Vorlefungen und welche Dozenten in der philosophischen Fakultät gehört werden sollten. Dadurch konnte sie ihren Gegnern den Brotkorb recht hoch hängen. Sie hatte das Recht, jeden Studenten zu zitieren, wann sie es für nötig hielt. Das wichtigste Recht aber war die Ausstellung der Zeugnisse. die zur Stellenbewerbung notwendig waren, das jest der ganzen Kakultät übertragen wurde. Der König wollte es Schult allein übertragen, dieser bat, es der Fakultät zu übertragen. Die Aften ergeben, daß davon kein ungerechter Gebrauch gemacht worden ift; aber die Macht war riesengroß. Das Konsistorium war damals eine überwiegende richterliche Behörde. Die Etatsminifter, zum Teil Gegner der Vietisten. zum Teil auch Freunde, waren dem König gegenüber völlig einflußlos. In allen Kommissionen, die gebildet wurden, hatten die Pietisten die Mehrheit. Der König aber hatte in Schultz den Mann gefunden, den er brauchen konnte. Das Haupt= anliegen des Königs war die Begründung von Landschulen, besonders in Litauen. Er hatte dies mit Bietisten und Orthodoren bisher erfolglos versucht. Schult war der erste, der durch

feine Energie wirkliche große Erfolge erzielte.

Von des Königs Gunst getragen, hatte er nun das ganze firchliche Leben reformiert. Er war eben so aufklärerisch ein= gestellt, wie der König, nur das Praktische, Nütsliche hatte für fie einen Wert. Alles Liturgische war dem reformierten König unsympathisch. Die Kirchenmusik, die allerdings ungebührlich sich ausgebreitet hatte, die große Zahl der gesungenen Lieder, die brennenden Altarkerzen, die altertümlichen Amtstrachten fielen dieser Reform zum Opfer. Die frei werdende Zeit sollte durch Katechisationen ausgefüllt werden. Dabei ging er nach seiner gewohnten Art weit über das Ziel hinaus, um bei dem paffiben Widerstand, den er voraussah, wenigstens etwas zu erreichen. Die Seele des Widerstandes war der Generaljuber= intendent Johann Jakob Quandt4). Er hat schon in seiner Predigt etwas Liturgisches. Er war ganz auf Würde und Feierlichkeit eingestellt. Er hatte einen guten Anhang bei ben Orthodoren, ftand aber auch mit den Aufklärern in freundlicher Verbindung. Gestützt auf diese Stellung, wagte er einige beicheidene Einwendungen, wurde aber als der "Feind alles Guten" vom König niedergedonnert. Jede Predigt follte auker den sonstigen Katechisationen katechetisch wiederholt werden. Das war für Quandt unmöglich, weil zur Schloßkirche nicht wie zu den andern Kirchen, eine eigene Schule gehörte. Mit Absetzung bedroht, gründet er, zum Teil aus eigenen Mitteln. eine Schule. Kaum war sie aber gegründet, so wurde sie ihm

<sup>4)</sup> A. Nietti, D. Johann Jakob Quandt. Agb. 1905.

abgenommen und unter die Aufsicht seines Gegners gestellt. Allerdings waren auch die pietistischen Schulen, besonders die Armenschulen, den anderen erheblich überlegen. Quandt wurde auch auf dem Universitätsgebiet vom König brutal zurückgesett und zog sich von den Fakultätsgeschäften fast völlig zurück, weil er gegenüber der pietistischen Mehrheit machtlos war; hielt auch keine Vorlesungen mehr. Sinen Aufenthalt in Berlin den miste er zur ernsten Vorstellung beim König und den Misnistern. Er wurde zwar ehrenvoll behandelt, aber schließlich blieb doch alles beim alten. Er sollte mit Schultz gemeinsam die kirchlichen Dinge leiten. In Wirklickseit blieb ihm nur das Recht, die von den Pietisten ausgebildeten, geprüften, empfohles

nen Kandidaten zu ordinieren.

Ein anderes Gebiet, auf dem der Rampf zwischen Orthodorie und Pietismus ausgefochten wurde, war das Gefangbuch. Die alten orthodoren Gesanabücher hatten sich zwar den neuen Liedern nicht ganz verschlossen, schleppten aber doch viel alten Ballast mit und waren dadurch kostspielig und unhand= lich geworden. 1723 hatte der milde, auch als Förderer der Iokalen Kirchengeschichte bedeutsame Michael Lilienthal ein Gefangbuch herausgegeben, doch dies war wieder zu wenig inhalt= reich und bürgerte sich nicht ein. 1730 gab der orthodoxe Dia= konus Sahme ein Gesangbuch heraus, das aber auch ziemlich umfangreich war und zu viele Gedichte von dem Herausgeber selbst enthielt, von denen keins die Feuerprobe bestanden hat. Da gab 1731 Rogall ein Gesangbuch heraus, das wir mit den Worten "billig und schlecht" kennzeichnen können. Die meisten Lieder waren aus dem pietistischen Gesangbuch von Freyling= hausen, das in Salle in erster Auflage 1704, in zweiter 1714 erschienen war. Außerdem waren auch die älteren Könias= berger Gesangbücher berücksichtigt. Die Gestaltung des Tertes war eine ganz willfürliche. Bald darauf gab auch Quandt sein Gesangbuch heraus. Sein Gesangbuch war ebenso aut, wie das Rogalliche schlecht. Der beste Beweis dafür ist, daß sich sein Gebrauch bis auf den heutigen Tag in einzelnen Gemeinden der Provinz erhalten hat. Es wäre zu wünschen gewesen, daß bei Herstellung unseres Gesangbuches man reichlicher aus diesem Quell geschöpft hätte. Aber das Rogallsche Gesangbuch siegte, denn es kostete nur 8 Groschen. Nur mit Mühe wurde der Versuch, dieses Gesangbuch zum obligatorischen Gebrauch in allen Kirchen einzuführen, vereitelt. Auch sonft wetteiferten beide Richtungen in der Bersorgung der Gemeinden. Quandt besorgte die Übersetzung der Bibel ins Litauische, Schult ins Polnische. Quandt besorgte den Bibeldruck in deutscher Sprache. So war auch der belebende Einfluß des Pietismus auf die Orthodoxie nicht zu verkennen.

Doch die akademische Jugend schloß sich immer mehr am Schult an, nicht nur weil er oder die von ihm beherrschte Fakultät alle Stipendien, Alumnat usw. zu vergeben hatte und für das weitere Fortkommen der Kandidaten und Geistlichen zu sorgen imstande war, sondern weil sie angezogen wurde von den Elementen des Fortschritts, die im Pietismus, und bestonders in Schult reich vorhanden waren. Die Orthodoxie wurde immer mehr zum absterbenden Ast. Vor allem aber war es die tief innerliche und doch so tatkräftige Persönlichkeit, welche die Jugend anzog. Viele von seinen Schülern, darunter auch Kant, sind ihm zeitlebens dankbar verbunden gewesen. Die Gedanken der Aufklärung drangen wohl durch ihn und neben ihm in die Kirche hinein, spielten aber zunächst keine Rolle, wenigstens nicht in der theologischen Fakultät und in der Kirche.

Die ganze Situation wurde völlig durch den Tod des König Friedrich Wilhelms I. und den Regierungsantritt Friedrichs II. verändert. Man wußte auch in Königsberg ganz genau von ihm, daß er ein entschiedener Feind der Pietisten war. Als der junge König nach Königsberg zur Huldigung kam, wurde er von Quandt feierlich begrüßt und gewann von seiner Beredsamkeit einen gunftigen Gindruck. Auf dem Huldigungslandtag reichte der Senat der Universität seine gravamina gegen Schultz und die Pietisten ein. Alle Senats= mitalieder, bis auf drei, unterschrieben die Eingabe. Bas man Schult schuld gab, war ja durch die Willenserklärung des vori= gen Königs gedeckt. Daß einem seiner Kollegen der Vorwurf gemacht wurde, daß er, wie er felbst eingestanden hatte, in seiner Jugend ein Bündnis mit dem Teufel abgeschloffen hatte. machte auf den König keinen Eindruck. Die erwartete und beantraate Entfernung aller Pietisten aus ihren Umtern erfolate nicht. Angesichts der klaren, geschickten und einwandfreien Verteidigung scheute der König vor einer solchen Gewaltmakregel zurück. Auch hatte er von Schultens Verdiensten um die Schule Renntnis genommen. 1751 vereinigte man die beiden Konsistorien und benutte die Gelegenheit, Schult auszuschalten. Da aber das Konsistorium ziemlich einfluklos war und das neue noch mehr als die alten, so wurde dadurch die Stellung der Vietisten nicht wesentlich erschüttert.

Schultz behielt bis zu seinem Tode seine ausschlaggebende Stellung. Im Gegenteil, sie erstarkte innerlich, durch seinen eigenen Wert, nach Fortfall der königlichen Protektion. Als Graf Zinzendorf im Jahre 1743 nach Königsberg kam und von der Fakultät eine Prüfung und Bestätigung seiner Rechtsgläubigkeit erbat, war es gerade Schultz, der ihm entschieden entgegen trat. Es waren in der Tat zwei völlig verschiedene

Ausprägungen des Pietismus in den beiden Männern. Der Gegensatzwischen Pietismus und Orthodoxie wurde dadurch gemildert, daß der Pietismus sich zur Rechtgläubigkeit bestannte und in ruhige Bahnen einlenkte. Die Gemeinsamkeit der Interessen gegen die drohende Aufklärung tat das ihre. Als der endlich heimgekehrte Dr. G. Fischer mit einem merkwürdigen spinozistischen Buch "Vernünftige Gedanken" 1743 hervortrat, sind beide Varteien in der Abwehr einig.

Es liegt in der Natur jeder pietistischen oder methodistischen Richtung, daß mit der Zeit eine starke Abschwächung ihrer religiösen Lebendigkeit eintritt. Jedenfalls ift diese Abschwächung immer bei der zweiten Generation bemerkbar. Da= zu kam das unmerkbare Eindringen der Aufklärungsgedanken, die noch dazu von dem König begünstigt wurden. Es war dies meist der Rationalismus in der Form und Ausprägung, wie sie Wolff gegeben hatte. Aber auch der empiristische Zweig der Aufklärung, wie wir ihn von Locke und Hume vertreten finden, kam von England herüber. Der erste Vertreter dieser Richtung war Martin Kungen, der gemeinsame Lehrer Kants und Hamanns5). Die Theologie und die Kirche wurden zunächst nur indirekt davon ergriffen. Denn durch die Bekanntschaft mit den englischen Freidenkern wurde eine Apologetik hervorgerufen. deren berühmtester Vertreter der jüngere Lilienthal ift. Er ist noch entschiedener Vietist, aber von einer Weichberzigkeit und Milde, wie sie sonst dem Pietismus fremd sind. Berder hat diesem seinen Lehrer zeitlebens ein dankbares Gedächtnis bewahrt. Sein riesenhaftes Hauptwerk "Die gute Sache der Offenbarung" wurde in mehrere Sprachen übersett. Mit ihm, dem Theologen, wetteiferte als Apologet Martin Kunten mit feinem "Philosophischer Beweis". Es darf nicht vergessen werden, daß Kant die ersten Jahre seiner Lehrtätigkeit wesent= lich im Sinne Chriftian Wolfs dozierte. Er förderte dadurch erheblich die Aufklärung. Fast fämtliche Theologen waren seine Ruhörer und haben von ihm denken gelernt. Besonders beliebt waren seine Vorlesungen über Anthropologie. Die fritische Philosophie wurde nur von wenigen gewürdigt und blieb wirkungslos. Selbst ein Borowski hat sie nie begriffen.

Allmählich drang die mathematische Methode, das Definieren und Deduzieren in die Predigt hinein. Neben Kantsteht Hamann. Er war milde pietistisch erzogen, gerät in Riga durch Bekanntschaft mit einer Patrizierfamilie in das Welt- und Aufflärungsleben der Zeit hinein. In London erlebte er eine Bekehrung, behält aber als Erbe der Aufklärung die Welt-

<sup>5)</sup> B. Erdmann, Martin Kunten und seine Zeit. Lp3. 1876. Meine Schrift, der junge Hamann. S. 23 ff.

offenheit für sein Leben zurück. Er ist der Irrationalismus in Reinkultur. In einer Auseinandersetzung mit dem jungen, noch im Fahrwasser der rationalistischen Aufklärung schwim= menden Kant, den "sofratischen Denkwürdigkeiten" 1759, leat er den Grund zu einer neuen Lebensauffassung. In seinem Vaterland Oftpreußen hat der Prophet sich nie zur Geltung gebracht. Seine Bedeutung liegt darin, daß er mit den Waffen, die ihm der empiristische Zweig der Aufklärung bietet, den rationalistischen überwindet. Das Beste seiner Ideen ging durch Vermittlung Herders hinaus in die Welt. Gewissermaßen sind die sokratischen Denkwürdigkeiten das Präludium zu Schleiermachers Reden über die Religion. Sippel geht vom entschiedenen Pietismus aus, erlebt aber frühe in Betersburg, als er mit der großen Welt in Berührung kommt, eine manu missio, eine Entkehrung. Ehr= geis und Sinnlichkeit beherrichen ihn nun, aber er hat dabei kein autes Gewissen. Der Pietismus ist nicht innerlich überwunden. Er gerät in eine Art Doppelleben hinein, das den Stempel der Unwahrhaftigkeit an sich trägt, vor der die Freunde nach seinem Tobe, als sein Leben offenbar wird, sich entsetzen. Scheffner, seine Nebensonne, ist in seiner Jugend nicht oder weniger ftark vom Pietismus erfaßt. Er gerät gang in bas Treiben der rationalistischen Aufklärung hinein. Im späten Alter wird er an der Allmacht der Aufklärung irre und erkennt die Notwendigkeit des Frrationalen in der Religion an.

Friedrich der Große wollte Königsberg mit der Aufklärung beglücken. Bu diesem Zweck brachte er einen jungen Theologen Johann August Starck) mit ungewöhnlicher Schnelligkeit in die einflufreichsten Stellungen. Er wurde rasch hintereinander Professor, Hofprediger, Dberhofprediger und Generalsuperintendent. Dabei war er in Paris zur katholischen Kirche übergetreten, und wie es scheint, nie formlich zurückgetreten. In der Loge suchte er für seine katholisierenden Ideen Propaganda Bu machen, doch fand er nur bei Sippel und Scheffner damit Anklang. Als Aufklärer zeigte er sich durch eine Disputation und durch ein Buch "Hephäftion". Er suchte, religionsgeschicht= liche Parallele und Verwandtschaften zwischen dem Chriftentum und ben heidnischen Religionen zu ermitteln. Dabei kam aber nach echter Aufklärerweise die Einzigartigkeit des Christentums zu furz. Ihm trat Hamann entgegen. Zwei Gegenschriften treten gegen den Sephäftion in die Schranken. Auch das Publikum, wie uns berichtet wird, sogar die Marktweiber nehmen gegen ihn Stellung. Das Konfistorium, das auch sonst allerlei Konflikte mit Starck hatte, brachte gegen ihn eine Un-

<sup>6)</sup> Vergl. meine Schrift Hamanns Gegner, der Krhptokatholik D. Joh. Aug. Stark. Kgb. 1922.

klage ein. Da wurde Stark der Boben in Königsberg zu heiß,

und er ging nach Mitau.

Etwa um das Jahr 1780 zeigen sich bestimmte Spuren von dem Rationalismus im engeren Sinne des Wortes, den man damals Reologie nannte, in Königsberg. Die Gedanken von Semler, Bahrdt und anderen kamen verspätet nach Rönigsberg herüber. Einen Rationalismus in Reinkultur finden wir nicht. Die alten Dogmen werden nicht geleugnet oder bestritten, sondern nur zurückgestellt. Das Religiöse wird durch das Moralische verdrängt, das Natürliche mit dem Christlichen vermischt. Eine platte Nütlichkeitslehre tritt hervor. Christus wird mehr als Lehrer und Vorbild gewürdigt als Erlöser. Ausschreitungen, wie dem Rationalismus in der Bredigt her= kömmlich vorgeworfen werden, sind in Ostpreußen absolut nicht nachweisbar. Man muß sich überhaupt hüten, folche Kuriosa zu verallgemeinern. Prinzipiell sind diese Theologen Supra= naturalisten, ihr wissenschaftliches Interesse ist gering. Fakultät hat keine irgendwie bedeutende Persönlichkeit aufzuweisen, ein Inpus dieser Richtung ist der sehr beliebte Modeprediger dieser Zeit, der Hospitalpfarrer Fischer aus Kants Freundesfreis. Borowski ist konservativer, aber doch von der Aufklärung, besonders in jungen Jahren, stark beeinflußt. Bei ihm ift eine gewisse Nüchternheit durch einen großen sittlichen Ernst und ein heiliges Pathos veredelt.

Das neue rationalistische Gesangbuch, das die alten Glaubenslieder entweder ganz fortließ oder zu Karikaturen veränderte, und in allen preußischen Staaten, so auch in Oft= preußen zwangsweise eingeführt wurde, fand auch in Oft= preußen wenig Anklang. Die ganze Richtung war eben erst im Beginn, sich zu entwickeln, als Friedrich der Große starb. Die Woellnerschen Religionseditte haben ihr bald das Ende bereitet. Sie wurden zwar allgemein mit Unwillen begrüßt, aber die. auch in Königsberg errichtete, Examinationskommission fand feine Arbeit. In der philosophischen Fakultät wurde Rant zur Rechenschaft für seine Reberei gezogen. Die Gegensätze haben sich in Königsberg leichter und früher ausgeglichen, als anders= wo. Wir sehen bei allen Verfönlichkeiten dieser Zeit eine Mischung der verschiedenen Geistesrichtungen, Orthodoxie. Bietismus und Aufklärung. Auch als der Tod Friedrich Wilhelm II. dem Rationalismus wieder freie Bahn schaffte, machte er erst allmählich davon Gebrauch. Als das Jahrhundert Kants zu Ende ging, schien die Kirche auf den Tiefpunkt der Ohnmacht angelangt. Allein es schien nur so. In Wahrheit war das Neue nur noch nicht geboren. Daß der Bau des 18. Jahrhunderts tein schlechter gewesen ist, bezeugt die Feuerprobe der Freiheits= friege.

# Plan einer wissenschaftlichen Sammlung aller Flurnamen Ost= und Westpreußens.

Von Senator Dr. H. Strunk in Danzig.

Auf Beschluß der Historischen Kommission vom 10. Mai 1925 berichte ich hiermit über einen ihr von mir vorgelegten Blan einer Sammlung der Flurnamen Ost= und Westpreußens, wobei ich als bekannt voraussetze, welche Bedeutung eine solche Sammlung für die Siedlungs=, Wirtschafts=, Rechts=, Kultur= und Sprachgeschichte hat und was für einen nationalpolitischen Wert sie haben kann.

Es kann sich bei einer Sammlung für ganz Ost- und Westpreußen nur um eine streng methodisch angelegte, Bollständigkeit erstrebende Sammlung handeln, da sonst der Ertrag nicht die aufgewandte Mühe lohnt. Für den aufzustellenden Sammlungsplan bieten die von dem Flurnamenausschuß des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine auf-

gestellten Ratschläge eine gute Grundlage.

Im Gebiete unserer Sistorischen Kommission sind bereits drei methodisch angelegte Flurnamensammlungen begonnen. Der Deutsche Heimatbund Danzig veranstaltete mit Unterstützung der Freien Stadt Danzig eine Sammlung aller Flurnamen des jetigen Danziger Staatsgebiets, nach einem bon mir aufgestellten Fragebogen. In bisher 31/2 Jahren ist der dritte Teil der Sammlung fertig geworden. Für die Koschneiderei (bei Konit) hat der Koschneider-Forscher Studienrat Dr. Rinf in Danzig eine vollständige Sammlung der Flurnamen dieser eigenartigen Landschaft beendet. Die Arbeit wird voraus= sichtlich im nächsten Jahre in den Quellen und Darftellungen des Bestpreußischen Geschichtsvereins erscheinen. Gine andere methodisch angelegte Sammlung erstreckt sich auf die Raschubei. Auf Anregung von Conwent hat der früher bestehende Berein für fassubische Volkskunde einen Ausschuß für Flurnamensammlung unter der Leitung von Dr. Lorentz in Zoppot und Pfarrer Ropaczewsti in Gorrenfchin gebildet, der zwei Sammelbogen für jede Feldmark herausgab. Die Sammlung ist durch den Krieg im Keim erstickt.

Sehr wertvolle Erundlagen für eine künftige große Flurnamensammlung bietet das preußische Wörterbuch von Professor Ziesemer in Königsberg. Er hat in seinen Anweisungen zur Sammlung des Stoffes für ein preußisches Wörterbuch als erstes Stoffgebiet den Wohnort in seiner weitesten Bebeutung als Feld, Wiese, Wald, Wasser, Hügel, Tal, Flur, Straße usw. angegeben, und die genaue phonetische Aufseichnung vorgeschrieben. Außerdem ist von Prosessor Ziesemer der Fragebogen Nr. VII mit den Fragen 9 und 10 nach Flurnamen versandt worden. Das Ergebnis seiner Sammlung besteht bisher in etwa 1500 Flurnamen in einer besonderen Flurnamensammlung und in mehreren tausend sonstigen Flurnamen, die in der allgemeinen Sammlung des preußischen Wörterbuches enthalten sind.

Als britte Quelle sind die in Büchern und Zeitschriften veröffentlichten Flurnamenforschungen zu betrachten, die zwar in viel geringerem Umfange für Ost- und Westpreußen als für alle andern Landschaften des deutschen Volksgebietes angestellt sind, die aber doch einen wichtigen Anhalt gewähren. Ich nenne hier nur die Arbeiten von E. Gerullis, A. Semrau, I. Stuhrmann, R. Stein, Goerke, A. Poschmann, P. Karge, Körich, Philipps, Vonk und aus älterer Zeit Bezzenberger.

Gottschalk, Hennig, Nesselmann u. a.

Schließlich weise ich noch auf eine bisher wenig bekannte, aber sehr ausgiebige Quelle für die ostpreußische Flurnamensgesellschaft Brussia war und nunmehr dem preußischen Wörterbuch überwiesen worden ist. Es ist die Sammlung Stadie. Diese größte Sammlung, aus der Familienforschung erwachsen, ist in jahrzehntelanger sorgsamer Arbeit durch den General Stadie für das Samland und einen Teil Natangens zusammengestellt und dann auf ganz Ostpreußen ausgedehnt. Der Anfang war eine riesige, genaue Materialiensammlung, aus der dann ein alphabetisch geordnetes Flurnamenverzeichnis entstand. Dann hat Stadie auch die gedruckte Urkundenliteratur auf Namen durchgearbeitet. Das Material umfaßt 400 ganzeng beschriebene Folioseiten. Folgende Einzelsammlungen sind aus der Sammlung heraus entstanden:

1. "Entwurf der samländischen Flurnamen und ihre Bebeutung, ein Beitrag zur Kenntnis der altpreußischen Sprache", 58 Seiten, alphabetisch geordnet, dann weitergeführt bis auf 146 Seiten, dabei immer Ableitung und Bedeutung behandelt. Dazu kommen dann noch Nachträge

bis Seite 224.

2. "Der Sudausche Winkel a) Ortsnamen, b) Flurnamen mit

Ableitung und Deutung"; 44 Seiten umfaffend.

3. "Flurnamensammlung für ganz Oftpreußen", geordnet nach Sachgruppen: a) Feld, Ort, Ader, 2559 Einzelnamen, b) Wiese 1483 Namen, c) Berg 1191 Namen, d) Tal, Grund 152 Namen, e) Moor 725 Namen, f) Fluß 2811 Namen, g) See, Teich, 3978 Namen, h) Baum, Pflanzen 81 Namen, i) Wald, Gesträuch, Heide 1449 Namen, k) Stein 90 Namen, l) Brücke, Wehr, Dämme 450 Nasmen, m) Weg, Furt 86 Namen, n) Grenze 78 Namen.

Dazu gehört ein großes Heft in Folioformat mit Bor-

arbeiten.

Es ist erforderlich, daß endlich eine Stelle die Berant= wortung für die Sammlung der preußischen Flurnamen übernimmt, damit sich Preußen dem übrigen Deutschland an die Seite stellen kann. Es gibt m. E. keine wissenschaftliche Organifation, die dafür mehr geeignet wäre, als die Hiftorische Rommission für oft- und westpreußische Landesforschung, wenn sie Die Unterstützung der Universität, des Inftituts für Beimatforschung und der gelehrten Gesellschaften Preukens geniekt. Der Flurnamenausschuß des Gesamtvereins hat bereits seine Bereitwilligfeit zur Unterstützung erklärt, und die Mittelftelle für deutsche Volks- und Kulturbodenforschung wird ihre Silfe nicht versagen. Die Hiftorische Kommission hat die Dringlichfeit dieser Aufgabe anerkannt und einen Ausschuß eingesett. der ihr nach Brüfung aller einschlägigen Fragen bei der nächsten Jahrestagung Bericht erstatten soll, ob und wie die Historische Kommission eine solche preußische Flurnamensamm= lung übernehmen oder doch vorbereiten kann. Bevor ich als Vorsitzender des Ausschusses die wissenschaftliche und organifatorische Vorbereitung dieser voraussichtlich Jahrzehnte beanspruchenden Arbeit in Angriff nehme, muß festaestellt werden, ob die einzelnen Geschichts= und Altertumsbereine oder etma porhandene volkskundliche Organisationen die Notwendigfeit der Sammlung anerkennen und sich bereit erklären, die Arbeit als die ihrige zu betrachten. Denn eine Flurnamensammlung für ein so großes Gebiet kann nur durch die tätige Mitwirfung aller Berufenen bewältigt werden. Da der Wert einer solchen Sammlung von den verschiedensten Gesichts= vunkten aus gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. bitte ich hierdurch die der Historischen Kommission angeschlosse= nen gelehrten Gesellschaften, die Angelegenheit eingehend zu beraten, mit den Orts- und Kreisvereinen ihres Betreuungsgebiets Fühlung zu nehmen und mir von dem Ergebnis Nachricht zu geben. Ein Stück der vom Deutschen Flurnamenausschuß aufgestellten "Ratschläge für das Sammeln von Flurnamen" wird jedem Berein zugehen.

## Die Erforschung der ost= und westpreußischen Stadtpläne.

Von Erich Renfer = Danzig.

Erst vor wenigen Jahrzehnten ist die Bedeutung der Stadt= plane als Geschichtsquelle in vollem Umfange erkannt und ihre planmäßige Sammlung und Erforschung nachdrücklich gefordert und begonnen worden. Denn erst nachdem Friz in einer kurzen, aber inhaltreichen Abhandlung!) auf die Eigenart der oftbeutschen Stadtgrundriffe aufmerksam gemacht und ihre Ableitung von westdeutschen oder römisch=italienischen Vor= bildern versucht hatte, unternahmen Geographen und Historifer die Sichtung der vorliegenden Plane und die Aufstellung bestimmter Grundformen der oft= und westdeutschen Stadt= anlagen. Doch schon bald drang die Einsicht durch, daß nur die Zusammenarbeit einer größeren Anzahl von Forschern diesen Aufgaben gerecht werden konnte. Waren doch die Stadtplane zunächst allenthalben in Archiven, Büchereien und vielfach auch noch in den Kanzleien der Verwaltungsbehörden zerstreut, so daß es erst weitgehender Aufklärungsarbeit und beharrlichen Sammlerfleißes bedurfte, um diese umfangreiche Quellengruppe, beren Wichtigkeit von allen Seiten immer mehr zu= gestanden wurde, der Bearbeitung zugänglich zu machen. Auf ber Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts= und Altertumsvereine in Lübeck 1908 wiesen deshalb Meier=Braunschweig und Warschauer=Posen auf die Bedeutung des Stadtplanes als Geschichtsquelle hin und stellten Richt= linien für ihre Bearbeitung auf2). Auch wurde für die Samm= lung und Durchforschung der Stadtpläne in den einzelnen deutschen Landschaften ein Arbeitsausschuß eingesetzt, der auf der nächstjährigen Tagung über seine Tätigkeit berichtete3).

Seitdem haben sich Geographen und Historiker in gemeinsamer Arbeit der Stadtplanforschung gewidmet, indem die einen mehr der Entstehung und Entwicklung der Stadtgrundsrisse nachgingen, während die anderen eine shstematische Eliesderung ihrer Theen erstrehten. Das neue Werk von Geisler

<sup>1)</sup> Friz, Deutsche Stadtanlagen. Programm Straßburg 1894.
2) Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 57. Jahrgang 1909,
Ep. 105 ff.
3) Korrespondenzblatt 58. Jahrgang 1910, Sp. 140 ff.

iiber die deutsche Stadt hat die bisherige geographische Forschung zusammengesast und ihrer Fortsührung weitere Bahmen gewiesen<sup>4</sup>). Weniger erfolgreich war dagegen zunächst die historische Bearbeitung, eine Erscheinung, deren Ursache in der weit größeren Schwierigkeit der Quellensammlung zur Entwicklungsgeschichte der Stadtgrundrisse zu suchen ist. Denn während der Geograph sich notfalls mit einem modernen, wenn nur genauen Stadtplan begnügen kann, bedarf der Historiker der Kenntnis aller über eine Stadtanlage vorhandenen Pläne, sowie der sonstigen urkundlichen und aktenmäßigen Zeugnisse über den Fortgang ihrer Siedlungsgeschichte. Die vollzählige Sammlung aller Stadtpläne eines bestimmten Bezirkes oder auch nur einer einzelnen Stadt ist somit die unumgängliche Boraussehung jeder siedlungsgeschichtlichen Untersuchung.

Aus diesem Grunde ist die Stadtplanforschung und damit die ftädtische Siedlungsgeschichte auch in Oft- und Westpreußen bisher in den Anfängen stecken geblieben. Zwar hat schon im Jahre 1895 Bonk mit der Erklärung der oft -und westpreußischen Stadtgrundrisse sich beschäftigt und mehrere von ihnen in Nachzeichnungen wiedergegeben5). Auch haben die Bau- und Kunstdenkmäler der beiden Provinzen, besonders in ihren neueren Bänden, Grundriffe der jeweils behandelten Städte enthalten. Nicht anders hat Steinbrecht in feinen Werken über die Ordensburgen mehrfach um die Wiederherstellung der ursprünglichen Stadtgrundriffe sich bemüht. Aber alle biefe Unfate blieben vereinzelt und konnten zu keinem befriedigenden Ergebnisse gebracht werden, weil dem einzelnen Forscher immer nur wenige Plane zur Verfügung standen und überdies alle Bergleichsmöglichkeiten mit der Entwicklung der anderen Ordensstädte fehlten.

Um die gesamte Erforschung der Siedlungsgeschichte der Ordensstädte auf neue Grundlagen zu stellen, gilt es deshalb, zunächst alle, gleichviel an welchen Orten, noch vorhandenen Stadtpläne aller Städte Ost- und Westpreußens von der ältesten Beit dis zur Gegenwart sestzustellen und sachgemäß zu verzeichnen. Diese Bestandsaufnahme hat sich auf Grundrisse der ganzen Stadt ebenso zu erstrecken, wie auf die einzelner Stadteteile. Auch darf die kartographische Wiedergabe von Gebäuden, Stadtansichten und Prospekten nirgends übergangen werden. Nicht minder ist dem häusigen Frrtum entgegenzutreten, daß die neueren und neuesten Stadtpläne keinen wissenschaftlichen Wert besitzen. Denn bei dem Mangel an älteren Plänen sind

<sup>4)</sup> Bgl. Altpreußische Forschungen 1925, Seft I, Seite 132 ff.
5) Bonk, Die Städte und Burgen in Ältpreußen in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung. Königsberg 1895.

Karten aus dem 19. Jahrhundrt oft die einzigen vorhandenen Stadtaufnahmen. Auch haben zumeist nur die neuesten Planzeichnungen einen solchen Maßstab, daß sie den Umfang und die Einteilung der Stadtteile, der Häuserblöcke, Gehöfte und Geschafte

bäude genau erkennen laffen.

In dem Berzeich niß sind vor allem anzugeben: 1. der Titel der Karte; 2. der Zeichner oder Nachzeichner; 3. der Maßestab; 4. Format und Eröße der Karte; 5. der Kartenstoff (Pergament, Papier, Metall u. a.); 6. Ort der Aufbewahrung der Karte und Archiv= bzw. Registraturbezeichnung; 7. Beschreibung des Karteninhalts (Aufzählung der auf der Karte wiedergegebenen Stadtteile und der wichtigsten Gebäude); 8. Hinweise auf Bervielfältigungen, Nachzeichnungen und Drucke der Karte mit genauen bücherkundlichen Angaben; 9. Hinweise auf eine schon erfolgte wissenschaftliche Bearbeitung der Karte und ihre Wiedergabe oder Behandlung in Büchern,

Zeitschriften, Zeitungen usw.

Eine weitere Aufgabe der Stadtplanforschung ist die Sammlung aller Stadtpläne, soweit sie von den einzelnen Stadtverwaltungen für ihren täglichen Dienst nicht mehr gebraucht werden — das dürfte im wesentlichen für alle Pläne aus der Zeit vor 1900 zutreffen — in den dazu amtlich ver= ordneten Sammelstellen, den Staats= und Stadtarchiven, den öffentlichen Büchereien und Museen. Wie die Städte in dem Bereich der früheren Provinz Westpreußen ihre älteren Aftenund Kartenbestände schon seit Jahren in dem Staatsarchiv zu Danzig unter Wahrung ihres Eigentumsrechts niedergelegt haben, muß das gleiche, soweit es noch nicht geschehen ist, auch von allen oftpreußischen Städten in dem Staatsarchiv zu Rönigsberg erfolgen. Es fei denn, daß einzelne Städte, wie El bing, eigene Stadtarchive unterhalten. Darüber hinaus gilt es, alle die Stadtpläne, die sich im Besitze von Kirchen, wissenschaftlichen Gesellschaften, Vereinigungen und einzelnen Versonen befinden, zu erfassen und auch ihre Ausbewahrung an öffentlicher Stelle zu erwirken. Alle Besitzer von Stadtplänen werden von einer solchen Niederlegung ihrer Bestände in den Staats- und Stadtarchiven die größten Vorteile haben, da dort ihre Sammlungen am besten aufbewahrt und vor Vernichtung durch Feuer oder Wasser und vor Diebstahl und Beschädigung geschützt werden. Wieviele wertvolle geschichtliche Quellen, die auch für die moderne Verwaltung noch von größter Bedeutung wären, sind nicht bei dem Russeneinfall zerftört worden! Dazu tommt, daß zur Auswertung alter Karten eine besondere Schulung notwendig ist. Der Katasterbeamte oder Architekt ist in den meisten Fällen gar nicht in der Lage, die Aufschriften älterer Karten zu entziffern, ihre mannigfaltigen veralteten Maßstäbe umzurechnen und die vielen anderen Fragen zu beantworten, die sich bei der Erklärung einer Karte ergeben.

Alle diese bisher genannten Arbeiten werden von den zu= ftändigen behördlichen Stellen und wiffenschaftlichen Anstalten durchzuführen sein. Die örtlichen Geschichtsvereine der einzelnen Städte, Kreise und Landschaften werden mit Rat und Tat dabei gut mithelfen können. Ihre planmäßige Leitung kann jedoch nur eine gelehrte Körperschaft übernehmen, deren Tätiafeitsbereich sich über das gesamte ehemalige Ordensland erstreckt und deren Mitarbeiter die notwendige Eignung für solche Aufgaben mitbringen. In flarer Erkenntnis der Bedeutung, welche die Stadtplanforschung für die Geschichte Oft= und West= preußens besitzt, und eingedenk der hohen Berpflichtungen, die ihr als der wiffenschaftlichen Sammel- und Mittelstelle für alle Arbeiten auf dem Gebiete der altpreußischen Geschichte zufallen. hat sich deshalb die Historische Kommission für ost= und west= preußische Landesforschung in ihrer letten Sauptversammlung zu Braunsberg am 10. Mai 1925 entschlossen, die Erforschung der oft- und westpreußischen Stadtpläne in obigem Sinne in die Bege zu leiten. In Zusammenarbeit mit allen Stellen, Die Stadtpläne besitzen und sammeln, wird die Sistorische Rommission ein Gesamtverzeichnis der noch vorhandenen Grundriffe und Ansichten aller oft- und westpreußischen Städte herstellen. Sie erstrebt außerdem, um eine Grundlage für die Bearbeitung der älteren Plane zu schaffen, die Sammlung je eines modernen Stadtplanes in möglichst großem Magstabe von jeder Stadt. Die Stadtbauämter werden durch Nachzeichnungen oder Lichtpausen ihrer letten Stadtauf= nahme diesem Wunsche unschwer nachkommen können.

Erst wenn in dieser Weise alle Stadtplane verzeichnet und gesammelt sind, wird ihre wissenschaftliche Bearbeitung beginnen können; sie wird der Ortsgeschichte und der Landes= geschichte gleich wertvolle Aufschlüsse gewähren; läßt doch der Stadtplan als der Niederschlag der räumlichen Entwicklung der Stadt die wichtigsten Stufen ihrer wirtschaftlichen und politischen Geschichte deutlich erkennen. Die Form des Stadtgrundriffes lehrt die Absichten ihrer Begründer verstehen und weist auf die militärische und wirtschaftliche Bedeutung hin, die dem Plate einst zugesprochen wurde. Die Aufteilung und Größe der Grundstücke im Stadtbezirk zeigt Unterschiede der rechtlichen und wirtschaftlichen Stellung der Bürgerschaft. Die auf dem Stadtplan und in anderen Quellen vermerkten Stragennamen spiegeln die kulturelle Entwicklung anschaulich wieder. Alter mancher Gebäude, wie der Kirchen und Rathäuser, wird vielfach, wenn andere Quellen fehlen, nur aus ihrer Lage im Stadtplan ermittelt werden fonnen. Ferner werden die Grund-

fätze und Fortschritte mittelalterlicher und neuerer Stadtbautunst durch ihn in gleicher Weise erhellt. So bietet die Stadtplanforschung dem Geographen und dem Kunstgeschichtler, dem Rechtsgelehrten und dem Stadtbautechniker, schließlich dem Landmesser und Kartographen eine solche Fülle von Unregungen, daß von der Durchführung der geschilderten Arbeiten ein neuer Aufschwung der altpreußischen Landeskunde zu er= warten ist, die in Vergleich mit der wissenschaftlichen Bearbei= tung anderer deutscher Landschaften noch immer arg darnieder= lieat. Denn überall, wo die Stadtpläne bereits in Berbindung mit den übrigen einschlägigen historischen Quellen durchforscht find, hat sich eine reiche Ausbeute für die Geschichte der betreffenden Stadt ergeben6). Als die untrüglichste Quelle ihrer Geschichte wird der Stadtplan letthin auch das anschaulichste Zeugnis für die deutsche Vergangenheit der oft= und west= preukischen Städte darbieten und damit zum Rüstzeuge in dem Rampfe um ihre Unabhängigkeit und ihr angestammtes Deutschtum werden.

<sup>&</sup>quot;) Von neueren Arbeiten seien hier nur genannt: A. Semrau, Der Warkt der Altstadt Elbing im 14. Jahrhundert (Mitt. Coppern.= Verein 30. Jahrgang 1922, Seite 1 ff.); W. Behring, Zur Geschichte der Vefestigung Elbings in der polnischen Zeit (Elbinger Jahrb. Heft 2, 1922, Seite 117 ff.); E. Kehser, Die Stadt Danzig (Historische Stadtbilder Kr. 6, Stuttgart 1925).



# Alltpreußische Bibliographie

für das Jahr 1924 nebst Nachträgen für 1923. Teil II.

Bon Dr. Ernft Bermte.

### V. Gingelne Rreife, Städte und Ortichaften.

700. Das Blutbad ber Russen in **Abschwangen**. Der Bericht e. Augenzeugen über d. 29. August 1914. (in: Kbg. Aug. Ztg. 1924. Nr. 383.) Allenstein vgl. Nr. 81. 140. 499. 541. 696. 698. Angerburg vgl. Nr. 356. 627.

701. Braun: Die Schlacht bei Barten. (Evang. Haußfalender f. d. Ostmark. 1925. S. 61—65.)

Bartenstein vgl. Nr. 283. Berent vgl. Nr. 232.

702. Bestehen, Das 600jährige, des Dorfes Birkan. (in: Elbinger Ztg. 1924. Ar. 178.) Böttchersdorf vgl. Ar. 1330.

703. Gerhardt, Th.: Geschichte der Mühle in Bogen. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 10.)
Borkendorf vgl. Nr. 191.
Brandenburg vgl. Nr. 79.
Brasdorf vgl. Nr. 488.

704. Lühr, [Georg]: Das päpstliche Alumnat in Braunsberg. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 6. 8.)

705. Lutterberg, A.: Die Bereinigung der beiden Städte Alt= und Neuftadt Braunsberg. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 8.)

706. Köhrich: Besaß Altstadt Braunsberg das Recht, ohne Genehmigung des Landesherrn neue Gewerke zu errichten? (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 3.)

707. Köhrich: Ein Briefwechsel des Breuß. Generalfeldmarschalls von Roeder mit dem Rat der Altstadt Braunsberg aus d. November 1739. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 5.)

708. Röhrich: Das Einkommen des Ratsschreibers der Altstadt Braunsberg ums Jahr 1755. (in: Unsere ermländ.

Heimat. 1924. Nr. 6.)

709. Köhrich: Der Einzug des Fürstbischofs Adam Stanislaus Grabowski in Braunsberg am 7. Oktober 1742. (in: Ermländ. Ztg. 1924. Nr. 49. Beilage.) 710. Röhrich: Alexius Fehrländer, Sochfürstl. Hofrat zu Niedermünster in Regensburg, verwendet sich für seinen Vater, den seines Amtes enthobenen Küster der Braunsberger Pfarrkirche, beim Magistrat der Altstadt Brauns= berg. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 73. Beilage.)

Röhrich: Aus den Gerichtsakten der Altstadt Braunsberg. Die Aufhebung einer Diebesbande in dem weißen Krug der Braunsberger Vorstadt am 4. Juni 1749. (in:

Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 170, 176. Beilage.)

Röhrich: Aus den Geschichtsaften der Stadt Braunsberg. Der Einbruch in die Braunsberger Pfarrfirche während der Nacht v. 2. auf d. 3. Februar 1747. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 85, 91. Beilage.)

713. Röhrich: Die wirtschaftliche Lage der Altstadt Braunsberg um die Mitte des 18. Jahrhunderts. (in:

Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 7.)

Röhrich: Ein Volksaufruhr in Altstadt Braunsberg am 23. Januar 1744. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 55.

Beilage.)

Röhrich: Weinhandel und Weinverbrauch der Alt= 715. stadt Braunsberg im ersten Viertel bes 17. Jahr= hunderts. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Rr. 4.) Val. auch Nr. 571. 572. 850. 1313.

Durch die Cadiner Berge 1924 im Bereiche des Gaues VIIIa Oftpr. d. Allgem. Deutschen Automobil= Clubs. (Königsberg 1924: Rgb. Allg. Ztg.) 30 S. 80.

Rerftan: Das Cabiner Rlofter. (in: Elbinger 3tg. 717. 1924. Nr. 252. Beilage.) Campen vgl. Nr. 512. Cennowa val. Nr. 255.

718. Cranz einst und jett. (in: Abg. MIg. 3tg. 1924.

Mr. 341.)

Das Bistum Culm. Bon Dr. J. (in: Danziger 3tg. 719. 1924. Nr. 189.) Bal. auch Nr. 204. Dafan vgl. Nr. 498.

720. Astenazh, Sanmon: Gdansk a Polska. Warszawa: Gebethner & Wolff (1923). IX, 207 S. 4°. Danzig und Polen.

Bauer, Hanns: Alt-Danzig und Italien. (in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 213.)

722. Bauer, Hanns]: Bur Gegenreformation in Danzig. Georg Jaski. (Mitteil. d. Weftpr. Geschichtsbereins. 3a. 22. 1923. S. 3/4. S. 9—12.)

Beder, Sans: Danzig und Danemark zur Sanfezeit.

(in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 141.)

724. Bertling, Anton: Ausflüge im Freistaatgebiet. (Danziger Kalender. 1925. S. 134—139.)

Bertling, Anton: Danzig. Illustr. Führer durch d. Freistaat Danzig. 9. verb. Aufl. Danzig: Rafemann. 1924. 47 S. 8°.

726. Die zollrechtlichen Bestimmungen f. d. Gebiet b. Freien Stadt Danzig u. Polen. Ausführungs-Anweisungen und Erläuterungen. Amtl. deutsche überi. Herze v. Landeszollamt d. Freien Stadt Danzig. Danzig: Kafemann (1924). 372 S. 8°.

727. Bittner, Hans: Danzigs Handelsbeziehungen zu Frankreich. (in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 184.)

B [raun], F[ranz]: Der Bischofsberg. (in: Danziger 728. Volksblatt. 1924. Nr. 248.)

Braun, Frit: Danzigs Bild und Danzigs Seele. 729. (Burschenschaftl. Blätter. Ig. 38. 1924. S. 74—77.)

730. Braun, Frit: Das Danziger Krahntor. (Unfere Heimat. Ig. 6. 1924. S. 262.)

Braun, Frit: Die Danziger Umgegend vor 40 Jahren.

(Oftd. Monatshefte. Ig. 5. 1924. S. 538—541.) Brausewetter, A[rtur]: Danzig, die Stadt der 732. Türme und der Gloden. (Oftpr. Woche. 3g. 16. 1924. S. 520—522.)

Brausewetter, Artur: Das wirtschaftliche und 733. geistige Leben im Danziger Freistaat. (in: Rgb. Hart. 3tg. 1924. Nr. 457.)

Braufewetter, Heinz-Herbert: Das Danziger Bro= 734. blem. (in: Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 26.)

Carstenn, Edward: Die Danziger Burg. (in: Dan-735. ziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 211. Beilage.)

Carftenn, Edward: Führer durch Danzig: Rleine 736. Ausg. Danzig: Danziger Berl.-Gef. (1924). 43 S. 80

Carftenn, Edward: St. Marien in Danzig. Gin 737. Kührer m. Bilbern. Danzig: Danziger Berl.-Gef. 1924. 16 S. 8°.

Carftenn, Edward: Bas die Danziger Straken= 738. namen erzählen. Altdanziger Leben im Spiegel der Straßennamen. Anh.: Beitrag 3. Deutung d. Namen Reterhagen und Rosengarten. 2. Aufl. Danzig: Danziger Berl.-Gef. 1924. 139 S. 8°. (Oftd. Beimatbücher. Bd. 4.)

Chraan: Danzig-polnische Handelsbeziehungen. Das 739. Jahr 1924. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924.

Mr. 305.)

740. Cuny, G.: Der Artushof als Raumschöpfung. (Danziger Kalender. 1925. S. 21—23.)

741. Eunh, G.: Artushofbetrachtung. (in: Danziger Ztg. 1924. Nr. 169.)

742. **Danzig.** Hrsg. v. Senat d. Freien Stadt Danzig. Berlin-Halensee: "Dari" 1924. 287 S. 4°. (Deutschlands Städtebau.)

743. Danzig, eine Hochburg deutscher Kultur. (in: Grenzbeutsche Kundschau. Hamburg. 1924. Nr. 8.)

744. Die Freie Stadt Danzig. Danzig [1924]: Kafemann. 12 S. 8°.

745. Freie Stadt Danzig. Danzig: Langer [um 1923]. 15 S. 4°. (Staatsmänner u. Politiker d. Gegenwart. Sonderh.)

746. Dill, Liesbet: Das Rokoko-Haus. [Uphagenhaus in Danzig.] (Oftdt. Monatshefte. Fg. 5. S. 427—429.)

747. Döring [Ferdinand]: Brigittenkloster und Brigittenfirche zu Danzig. (in: Danziger Volksblatt. 1924. Nr. 109. 110.)

748. Entscheid ungen des Hohen Kommissars d. Bölkerbundes in d. Freien Stadt Danzig. 1923. Zigst. u. hrsg. v. Senat d. Freien Stadt Danzig. Danzig 1924: Kafemann. 37 S. 8°.

749. Fechter, Paul: Danzig. (in: Deutsche Allg. 3tg. 1924. Nr. 251/52.)

750. Försleff, Hans: Danzig und die neuen Oftsee-Probleme. (in: Danziger Ztg. 1924. Nr. 111.)

751. Fuch 8, Karl: Die Cinwirkungen des Friedensbertrages auf die Danziger Verfassung. Staatswiss. Diss. Halle 1924.

752. Fuhlbrügge, Johannes: Ein Führer durch die Aufwertungsfrage in Danzig: Kafemann 1924. 30 S. 8°.

753. Gebauer, Bruno: Finanzen und Wirtschaft der Freien Stadt Danzig. (Die Glocke. Ig. 10. 1924. S. 14—17.)

754. Die Geschichte des Stadtparlaments. Ein Wort zur letzten Sitzung. (in: Danziger Allg. Ztg. 1924. Nr. 24.)

755. Groß, [Ernst]: Politisches Handbuch der Freien Stadt Danzig. Danzig: Gehl 1924. 138 S. 8°.

756. Hadrichten aus dem Ruhrbezirk. Ig. 5. 1924. S. 562.)

757. Haardt, H.: Die Danziger Währungsreform. (Wiederaufbau. 1923. S. 732—33.)

758. Danziger Handel I s = Adre f buch 1923. Jahrbuch f. Danzigs Industrie, Handel u. Verkehr. Ig. 3. Danzig: "Der Osten". 364 S. 8°. 759. Das **Danziger** Heim at lied. Die drei Melodien zu Kaul Enderlings Gedicht "Für Danzig". (in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 55.)

760. Soffmann: Zum Ausbau des Danziger Hafens.

Danzig: Kafemann 1924. 16 S. 8°.

761. Hübner, H.: Ein Loblied auf Danzig aus alter Zeit. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 273. Beilage.)

762. 7. Jahresbericht aus der Kirchengemeinde zu Sankt-Johann in Danzig f. d. J. 1923. (Danzig 1924:

Springer). 2 Bl. 8°.

763. Kaufmann, [Josef Karl]: Die Freie Stadt Danzig in 22 Bildern mit einführender Beschreibung. Leipzig:

Fischer & Wittig 1924. 5 Bl., 11 Taf. quer 4°.

764. Kehser, Erich: Die Bevölkerung Danzigs und ihre Serkunft im 13. u. 14. Jahrhundert. (München-Leipzig: Duncker & Humblot) 1924. 93 S. 8° (Pfingstblätter b. Hans. Geschichtsvereins. 15.)

765. Renfer, Erich: Die Entstehung von Danzig. Danzig:

Rafemann 1924. 136 S. 8°.

766. Kenfer, Erich: Die Entstehung von Danzig. (Oftdt. Monatshefte. Ig. 5. 1924. S. 443—446.)

767. Kenser, Erich: Danzigs Entwicklung. 2. Aufl. Dan=

zia: Kafemann 1924. 36 S. 8°.

768. Kenser, [Erich]: Die Gerichtsbücher der Altstadt Danzig. (Mitteil. d. Wester. Geschichtsbereins. Fg. 23. 1924. S. 31—32.)

769. Renfer, Erich: Die Gründung der Stadt Danzig.

(in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 251.)

770. Kehfer, [Erich]: Die Neue Mottlau in Danzig. (Mitteil. d. Wester. Geschichtsvereins. Fg. 22. 1923. H. 3/4. S. 1—9.)

771. Renfer, Erich: Der Rathausturm. (in: Danziger

Reueste Nachr. 1924. Nr. 55. Beilage.)

772. Kehser, Erich: Das Stadtrecht Danzigs im 13. Jahrhundert. (Altpreuß. Forschungen. H. 1. 1924. S. 81 bis 95.)

773. Renfer, Erich: Die Taufe von St. Marien. (Dan-

ziger Kalender. 1925. S. 17—20.)

774. Kehfer, Erich: Danzigs Wohnungswesen im Mittelalter. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 55. Beilage.)

775. Klawitter, Willi: General Frentag v. Loringhoven und Danzig. (in: Danziger Allg. 3tg. 1924. Nr. 249.)

776. La Baume, W.: Die naturwissenschaftlichen Samm= lungen der Freien Stadt Danzig. (Oftdt. Naturwart. 1924. ©. 3-8.)

777. Lange, Carl: Der Aufschwung Danzigs. (Oftpr.

Boche. 3g. 16. 1924. S. 4-5.)

Lange, Carl: Bon Danzigs Aufstieg. (Die Trube. 778. 3g. 1. 1924. S. 20.)

Lange, Carl: Das schöne Danzig. (Oftot. Monats-

hefte. 3g. 5. 1924. S. 447-452.)

Lange, Carl: Kongresse in der freien Stadt Dan= 780.

zig. (Die Truhe. Ig. 1. 1924. S. 48.)

Lange, Carl: Renentdeckungen von St. Marien. (Unsere Heimat. Ig. 6. 1924. S. 24 u. Die Truhe. 781. 3a. 1. 1924. S. 45.)

Laudien, Arthur: Danzig, Das Weimar des Oftens.

(Unsere Heimat. Ig. 6. 1924. S. 251—252.) Lent, Erwin: Danziger Wohngift. Die Erhaltung 783. beutschen Volkstums in Danzig und seine Wohnungs= frage. Danzig [1924]: Bobenftein & Miehlfe. 49 G. 80.

Lienau, Otto: Carl Carlfons Bedeutung für ben Danziger Schiffbau. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924.

Mr. 257.)

Loen in a, Otto: Die Auflösung der Varlamente unter 785. bef. Berückf. des Danziger Volkstages. (Zeitschr. f. Bolitif. Bd. 14. 1924. S. 109—138.)

Loening, Otto: Danzig und der Bölkerbund. (Böl= 786. ferbund-Fragen. Ig. 1924. Nr. 2/3. S. 21-27.)

Loening, Otto: Die Grundzüge der Danziger Ber-787. fassung. (Der beutsche Staatsbürger. 3a. 1. 1924. S. 230—236.)

Loening, Otto: Die Rechtsentwicklung in der Freien 788. Stadt Danzig. (Blätter f. vergl. Rechtswiffenschaft.

Bb. 18. 1924. Sp. 151—175.) Mafowsfi, Julien: La situation juridique du territoire de la ville libre de Dantzig. (Revue 789. gen. de droit int. publ. Vol. 30. 1923. S. 169—222.)

M [ankowski], F[ranz]: Die Aufbewahrung von Munition im alten Danzig. (in: Danziger Volksblatt.

1924. Mr. 278.)

791. M [ankowski], F[ranz]: Beziehungen zwischen Danzig und Italien zur Hansezeit. (in: Danziger Bolksblatt. 1924. Nr. 189.)

Mankowski, Frang: Der Hausbesit in der Dan-792. ziger Willfür. (in: Danziger Volksblatt. 1924. Nr. 10.)

793. Mantau, Reinhold: Beimatkunde der Freien Stadt Danzig. Danzig: Danziger Berl.-Gef. 1924. 94 S. 8°.

794. Millad, Walter]: Danzig und England gur Sanfezeit. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 147. Beil. u. Unfere Seimat. 3g. 6. 1924. S. 283.)

Müller, R. E .: Danzig und der Bölferbund. (Die

Silfe. 1923. S. 271-273.)

Muhl, John: Danzig im Jahre 1814. (in: Danziger Allg. 3tg. 1924. Nr. 112. u. Unsere Heimat. 3g. 6.

1924. ©. 101.)

Muhl, John: Erinnerungen an die französische Besetzung Danzigs 1807—1814. (in: Danziger Allg. 3tg. 1924. Rr. 118. 119. u. Unfere Heimat. Ja. 6. 1924. S. 242—43, 258—59, 291—92, 303—04, 316.)

Muhl, John: Die Bogelfängerzunft in Danzig. 798. (Mitteil. d. Westpr. Geschichtsvereins. 3g. 23. 1924.

S. 62—70.)

Reubrand, Baul: Danziger Briefmarkenfatalog 799. 1924. (Danzig: v. Neumann. 1924.) 72 G. 8°.

800. Beifer, Rurt: Danzigs neues Gesicht. (Danziger Ra-

lender. 1925. S. 116-118.)

Bofdzech, Erich: Der Fleischverbrauch in 45 Dan= 801. ziger Haushaltungen im Jahre 1920/21. (Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss. Ig. 78. S. 187—198.) Quabe, [Willi]: Danzigs einstiger Handel mit den

802. Niederlanden. (in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 260, 266, 270.)

Rede, Walter: Die Bedeutung Danzigs für die Ge-803. treideversorgung Europas in der Vergangenheit. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 113. Beil.)

804. Rhaue, Hans: Der Stockturm in Danzig. 2. Aufl.

Danzig: Die Berbindung 1924. 56 G. 8°.

Rühle, Siegfried: Danzigs Sandelsverkehr mit Bor-805. tugal und Spanien [in der Hansegeit]. (in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 156.)

Rulff: Danzigs Siedlungsbauten und stätigkeit in 806. letter und fünftiger Zeit. (Oftot. Monatshefte. Ig. 5.

1924. ©. 453—471.)

Runge: Die Radaunewerke. (Danziger Ralender. 807. 1925. ©. 59—65.)

808. Sach, August: Danzig vor dem Jahre 1918. (in: Sach:

Die deutsche Heimat. Halle 1923. S. 136—141.) Sch midt, Arno: Führer durch das rechtsstädtische Kathaus. Danzig: Kafemann [1924]. 23 S. 8°. 809.

Schmidt, Arno: Der Schedderkopp. (in: Danziger 810.

Reueste Nachr. 1924. Rr. 36. Beil.)

Schmit, hermann: Die Bautätigkeit Fischers im 811. Freistaat Danzig. (Atschr. f. bildende Runft. Ig. 58. 1924. ©. 134—139.)

812. Schulz, Werner: Bilder aus dem deutschen Danzig. (Unfere Heimat. Jg. 6. 1924. S. 306; u. Deutscher Wille. 3g. 4. 1924. S. 386—87.)

(Schwandt, Wilhelm): Die Sankt-Johannis-Kirche 813.

in Danzig. Danzig [1924]: Springer. 2 Bl. 8°.

Simfon, Baul: Danzig und Gustav Adolf .(Danzig:) Westpr. Geschichtsverein (1924). 47 S. 4° (Sonderver= öffentl. d. Westpr. Geschichtsverein.)

Socnif, Hugo: Musikleben in Danzig vor 80 Jahren. 815. Dem Andenken eines Kritikers. (Danziger Ralender.

1925. ©. 24—33.)

71 Nahre Stadtverordnetenversammlung. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 24.)

817. 50 Jahre Danziger Standesamt. (in: Danziger

3tg. 1924. Nr. 273.)

- Stangneth, R .: Die neuere Entwicklung der Danziger öffentlichen Sparkassen. Staatswiff. Diff. Jena 1923.
- 819. Strunk, [Bermann]: Der Deutsche Beimathund [in Danzig] im Bereinsjahr 1923/24. (Oftbt. Monats= hefte. 3a. 5. S. 257—260.)

820. Strunk, Hermann: Danzigs politische und kulturelle Lage. (Burschenschaftl. Blätter, 3g. 38, S. 9.

S. 72-74.)

821. Strunk, Hermann: Geistige Verbindung zwischen Danzig und Königsberg. (Almanach d. Oftdt. Monatsh. 1925. S. 11—15; u. Rgb. Hart. Itg. 1924. Nr. 429.)

Thomsen: Der Danziger Hafenverkehr. (in: Dan= 822.

ziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 223. Beil.) Better, Walter: Das Danziger Musikleben 1924. 823. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 305.)

Bagner, Richard: Danzig und das Reich. (Rultur. 824. 3a. 1. 1924. S. 1. S. 46-47.)

Altbanziger Weihnachtsmarkt. (in: Danziger 825. 3tg. 1924. Nr. 340. Beil.)

Danziger Wirtschaft und Statistif. Hrsg. v. Martin J. Funk. H. 2. Danzig: Kafemann 1924. 8°.

- Bollhandbuch für Polen und Danzig. Ratgeber 827. über Zoll-Einfuhr= u.= Ausfuhrbestimmungen. Grsg. v. Bruno Heinemann. 3. neubearb. Aufl. Danzig: Rafe= mann 1924. 122 S. 8°.
- 828. Zufammenftellung der zwischen der Freien Stadt Danzig und der Republik Polen abgeschloffenen Verträge, Abkommen u. Vereinbarungen 1920—1923. Bigit. u. hrsg. v. Senat d. Freien Stadt Danzig. Dan= ðig 1923. 400 €. 8°.

Bgl. auch Nr. 1. 3. 8. 17. 46. 84. 86. 100. 110. 111. 124. 125. 145. 146. 159. 185. 205. 237-39. 249. 253, 363, 365, 401, 410, 430, 440, 441, 469, 472, 473, 475, 476, 489, 513, 518, 530, 535, 540, 549, 563, 566, 573—76, 581, 584, 585, 587, 590, 591, 597, 599—603, 605, 606, 613, 616, 622, 632, 639, 642, 647, 650, 651, 655, 918, 1122, 1160, 1164, 1238, 1248, 1251, 1255, 1303. 1315. 1325. 1326. 1332.

Devan val. Nr. 503.

Rouffelle: Der Gründer von Dietrichsborf und 829. fein Geschlecht. (in: Gerdauener Rreiskalender. [3a. 2.] 1925.)

Lose Blätter aus der Vergangenheit der Stadt 830. Diridan. (Bommereller Landbote. Ralender f. 1925.

3g. 1. S. 46-47.)

Berg: Elbing im Jahre 1807. Aus d. Tagebuch e. Franzosen. (in: Elbinger 3tg. 1924. Nr. 122. Beil.)

Canbrian: Splieths Kunft. Das Kriegerdenkmal in 832. der Nikolaikirche in Elbing. (in: Elbinger 3tg. 1924. Mr. 270. Beil.)

Greifer, Wolfgang: Elbings Giebelhäufer. (Die 833.

Truhe. Ig. 1. 1924. S. 25-26.)

Grundmann, F .: Wie Elbing preugisch wurde. 834. (Lehreratg. f. Dit= u. Weftpr. Ig. 55. 1924. S. 636 bis 638.)

Serrmann, Erich: Die wirtschaftliche Entwickelung 835. und Bedeutung der Stadt Elbing. (in: Rgb. Allg. 3tg. 1924. Nr. 565; u. Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 278.)

Jencio, Frit: Die Sobe Brude. (in: Elbinger Atg. 836.

1924. Nr. 288.)

Jencio, Frit: Elbings Galgen-Geschichte. (in: Rab. 837. Sart. 3tg. 1924. Nr. 295 u. Elbinger 3tg. 1924. Mr. 144. Beil.)

Sencio, Frit: Drei Jahrhunderte Elbinger Glafer= 838.

gewerk. (in: Elbinger 3tg. 1924. Nr. 237.)

Jencio, Frit: Die Elbinger Speicherinsel. (in: Rab. 839. Sart. 3tg. 1924. Nr. 357 u. Elbinger 3tg. 1924. Mr. 127.)

Sencio, Frit: Der Zimmerofen, seine Geschichte und 840. Berftellung in Elbing. (in: Elbinger 3tg. 1924.

Mr. 176.)

Rarl, G. [d. i. Guftav Springer]: Auf der Elbinger 841. Söhe. (in: Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 234.)

Merten: Elbing und der Friedensvertrag. (in: GI= binger 3tg. 1924. Nr. 278.)

843. Merten: Aus Elbings Geschichte. (in: Elbinger Ztg. 1924. Nr. 278.)

844. Schönfeld, Hans: Südostpreußens Hafen und Kanal. (Werft, Reederei, Hafen. Ig. 4. 1923. S. 462—63.)

845. Semrau, Arthur: Über die Entstehung und den ältesten Gebrauch der Straßennamen in der Altstadt Elbing. (Mitteil. d. Coppernicus-Vereins. H. 32. S. 63—74.)

846. Semrau, Arthur: Die Herkunft der Elbinger Bevölkerung von der Gründung der Stadt bis 1353. (Mitteil. d. Coppernicus-Bereins. H. 32. S. 9—62.)

847. Hundert Jahre Elbinger Spin a g o g e. 1824—1924. Von Rud. M. (in: Elbinger Itg. 1924. Nr. 151.)

848. Thiele, Abolf: Wie Elbing preußisch wurde. (Die

Truhe. Ig. 1. 1924. S. 137—140.)

849. Uffhaufen, Kurt: Groß= und Sinzelhandel in Slbing. (in: Elbinger Itg. 1924. Nr. 278.) Bgl. auch Nr. 152. 161. 459. 461. 545. 630. 658. Pr.-Chlau vgl. Nr. 114. 226. 552. Findenstein vgl. Nr. 150.

850. Die Pfarrei Fischan und das Braunsberger Priesterseminar. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 5.)
Fischhausen vgl. Nr. 79.
Pr.-Friedland vgl. Nr. 131.
Gawaiten vgl. Nr. 313. 344.
Georgenan vgl. Nr. 79.

851. Trampenau, G.: Geschichte der Burg und Stadt Gerdauen. Hrsg. v. K. Werner. Forts. (in: Gerbauener Kreiskalender. [Fg. 2.] 1925.)

Vgl. auch Nr. 356. 624.

852. Abreß=Buch des Kreises Goldap nebst Branchen= Berzeichnis Bearb. v. Max Marold. 1. (Goldap:) Golsdaper Itg. 1924. 269 S. 8°.

853. Aus der Geschichte Goldaps. (in: Ostpr. 3tg. 1924. Nr. 283.)

Grasnik vgl. Nr. 236. Grandenz vgl. Nr. 77. Gudwallen vgl. Nr. 427.

854. Gollub, Hermann: Die Salzburger in Gumbinnen 1732. (Oftpr. Woche. Fg. 16. 1924, S. 291—92.)

855. Karge, [Paul]: Zum 200jährigen Bestehen Gumbinnens als Stadt. (Ostpr. Woche. Ig. 16. 1924. S. 290—91.)

856. Po st, Alfred u. Wilhelm Girnus: Daten zur Geschichte Gumbinnens in chronologischer Reihenfolge. (in: Gumbinner Alg. Ita. 1924. Ar. 122.) 857. Post, Alfred: Die Geschichte des Namens der Stadt Gumbinnen. (in: Gumbinner Allg. Ztg. 1924. Nr. 111 u. Preußisch-Litauische Ztg. 1924. Nr. 111.)

858. Schmidt, Oskar: Gumbinnen als Ausgangspunkt beutscher Tat in litauischer Wildnis. Mit 15 Abb. Gum-

binnen: Hing 1924. 27 S. 8°.

859. Schön: Zweihundert-Jahrfeier der Stadt Gumbinnen. (in: Preußisch-Litauische Ztg. 1924. Nr. 123.) Val. auch Nr. 82. 344. 352. 392. 1281.

860. Schmib, Bernhard: Der Ordenshof Hammerstein. (3tschr. d. histor. Vereins f. d. Reg.=Bez. Marienwerder. H. 63. 1924. S. 1—8.) Hasenberg vgl. Nr. 449.

861. Der Wallfahrtsort Seiligelinde in der Diözese Erm= land. 3. verb. Aufl. Braunsberg: Ermländ. Ztgs.=

u. Berl.=Dr. 1924. 63 S. 8°.

862. Zur Baugeschichte des Heilsberger Schloßremters. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 11, 12.)

863. Brach vogel: Vorbereitung eines Fürstenbesuchs im Schloß Heilsberg 1776. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 5.) Bgl. auch Nr. 1252.

864. Die Entstehung der Stadt Br.-Solland. (in:

Agb. Allg. 3tg. 1924. Nr. 185.)

865. Schloß, Schloßberg und Promenade zu Pr.-Holland. (in: Ermländ. Ztg. 1924. Nr. 198.) Lgl. auch Nr. 459. 460.

866. Ahlemann: Der Peinturm [in Insterburg]. Familienkalender b. Oftdt. Bolksztg. f. 1925. S. 72

bis 74.)

867. Forberg: Die Entstehungsgeschichte der Garnison Ansterburg und die kriegerischen Ereignisse der Stadt. Bortragsreserat. (Jahresbericht d. Altertums-Ges. Insterburg f. 1922/23. S. 19—21.) Bgl. auch Nr. 10. 77. 276. 313. 406. 450. 1162. Johannisburg vgl. Nr. 77. 660. Judneitschen vgl. Nr. 468.

868. Die neue katholische Kirche in Kalkstein. (Ostpr. Woche. Ig. 16. 1924. S. 643.)

Kalwe vgl. Nr. 485. Karalene vgl. Nr. 542.

869. Arm ft edt, Richard: Königsberg im Rahmen des brandenburgisch-preußischen Staates. (Gedenkblatt d. Kgb. Alg. 3tg. zur 200-Jahrfeier. S. 2—4.)

870. Königsberger Artushöfe. (in: Agb. Allg. 3tg. 1924.

Mr. 483.)

871. Berger, Erich: Das zweihundertjährige Königsberg. (in: Ermländ. Ztg. 1924. Nr. 138 u. Die Truhe. Ig. 1-

1924. ©. 117—118.)

872. Berger, Erich: Die Peft in Königsberg. [1709]. (in: Kgb. Allg. Ztg. 1924. Nr. 395; Kgb. Hart. Ztg. 1924. Nr. 335; Unfere Heimat. Jg. 6. 1924. S. 232—33; Die Truhe. Jg. 1. 1924. S. 169—170.)

873. Birnbaum, Gerhard: Fichte in Königsberg. (in:

Rgb. Allg. 3tg. 1924. Nr. 52.)

874. Birnbaum, Gerhard: Kleists Königsberger Zeit. (in: Kab. Allg. Ztg. 1924, Nr. 520.)

875. Börse und Handel in Königsberg. (in: Kgb. Hart.

3tg. 1924. Nr. 250. Jubiläums-Beilage.)

876. Bohn, Pauline: Entstehen und Werden der Frauenbewegung in Königsberg. Mit e. Anh.: Lebenslauf d. Verf. (Königsberg 1924:) Kgb. Allg. Ztg. 16 S. 8°.

877. Bohn, Pauline: Notizen zur Geschichte der Frauen= bewegung in Königsberg. (in: Kgb. Allg. Ztg. 1924.

Mr. 247.)

878. Brachvogel: Die Wandbilder im Dom zu Königsberg. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 1.)

879. But, L.: Die Stadtgärtnerei in Königsberg i. Pr.

(Gartenschönheit. Ig. 4. S. 210 ff.)

880. Clasen, K. S.: Entwicklung und künftlerische Bebeutung des Königsberger Stadtbildes. (Gedenkblatt d. Kgb. Allg. Ztg. 3. 200-Jahrseier. S. 12—14.)

881. Clasen, K. H.: Die Stadtbefestigungen von Königs= berg. (in: Kgb. Hart. 3tg. 1924. Ar. 249. Festblatt.)

882. Der Domplat. (in: Agb. Hart. 3tg. 1924, Nr. 67.) 883. Federn, Karl: Kleist in Königsberg. (Ostdt. Monats-

hefte. 3g. 5. S. 602—11.)

884. Fe ft b l a t t der Hartungschen Zeitung. 1724. 1924. Zweihundertjahrseier der Stadt Königsberg am 13. Juni 1924. Königsberg: Kgb. Hart. Ztg. 1924.) 11 S. 2°. (Kgb. Hart. Ztg. 1924. Nr. 249. Beilage.)

885. Fisch er, Richard: Die geschichtlichen, wirtschaftlichen und politischen Voraussehungen für die Vereinigung der drei Städte Königsberg. (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924.

Mr. 265.)

886. Der Rönigsberger Fischhandelshof. (Oftpr.

Woche. Fg. 16. 1924. S. 438—39.)

887. Gaerte, W.: Das Prussia-Museum in Königsberg i. Pr. (Ostpr. Woche. Ig. 16. 1924. S. 351—52 u. Die Truse. Ig. 1. 1924. S. 197.) 888. Gause, Frit: Der Kämmereibesitz der Stadt Königsberg im 19. Jahrhundert. Zum 200jährigen Jubiläum d. Bereinigung der drei Städte Königsberg. Königs-

berg: Gräfe u. Unzer. 1924. 50 S. 8°.

889. 200 Jahre Königsberg i. Kr. 13. Juni 1724. 13. Juni 1924. Gebentblatt b. Kbg. Alg. 3tg. 3. 200 Jahrefeier d. vereinigten Städte Kneiphof, Altstadt, Löbenicht. (Königsberg: Kbg. Alg. 3tg. 1924.) 16 S. 4°. (Kbg. Alg. 3tg. 1924. Kr. 247, Beil.)

890. Gerth, Paul: Königsberger Gewerbebereine. (in: Rbg.

Stadt=Anzeiger. Ig. 17. 1924. Nr. 16—18.)

891. Gerth, Paul: Bor 200 Jahren. (in: Rbg. Stadt-Un-

zeiger. Ig. 17. 1924. Nr. 25.)

892. Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversfammlung zu Königsberg Pr. (Königsberg 1924: Magistratsdr.) 20 S. 8°.

893. Aus der Geschichte der Königsberger Schützengilde.

(in: Abg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 355.)

894. Bon Gewerben im alten Königsberg. (in: Kgb. Hart. 3tg. 1924. Nr. 47.)

895. Goerdeler: Königsberg, die östlichste deutsche Großhandelsstadt (in: Welt d. Kaufmanns. 1924.)

896. Goerbeler: Zum 13. Juni 1924. (in: Oftpr. 3tg.

1924. Nr. 134. Beil.: Alt-Königsberg.)

897. Goldstein, Ludwig: Anekdotisches aus dem Königsberger Geistesleben. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

898. G [ollub, Hermann]: Exekutionen im alten Königs=

berg. (in: Abg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 282.)

899. G [o [ l u b, Hermann]: Die Farben der Stadt Königsberg. (in: Kgb. Allg. Ztg. 1924. Ar. 229.)

900. Taube, Hans [d. i. Hermann Gollub]: Die Regelung des Königsberger Gerichtswesens 1724. (in: Kbg.

Sart. 3tg. 1924. Nr. 249. Festblatt.)

901. Gollub, Hermann]: Die Zusammenlegung der drei Städte Königsberg unter König Friedrich Wilhelm I. (Gedenkblatt d. Kbg. Allg. Ztg. 3. 200 = Jahrseier. S. 5–6.)

902. Grün, R. 3 .: Königsberger Goldmacher. (in: Rbg.

Allg. 3tg. 1924. Nr. 339.)

903. Güttler, Hermann: Königsberger Festmusik zur Zeit ber Städtevereinigung. (in: Ostpr. Ztg. 1924. Nr. 134. Beil.: Alt-Königsberg.)

904. Der Rönigsberger Safen im Jahre 1923. (in: Rbg.

Allg. 3tg. 1924. Nr. 10.)

Sarid. Walther: Das Königsberg Rants. (3m. Rant. Gedenkblatt d. Rba. Alla. 3tg. 1924. S. 20-22.)

Somburg: Königsberg und Weimar. Gin paar Er-906. innerungen aus dem Jahre 1808. (in: Oftbr. 3tg. 1924. Mr. 296.)

Renisch. Erich: Die Runft= und Gewerkschule in 907. Röniasberg. (Oftpr. Woche. 3g. 16. 1924. S. 8-9. 23.)

Bubilare unter Königsbergs Denkmälern. (in: Rbg. 908. Bart. 3tg. 1924. Nr. 235.)

Rarge, Baul: Die Bereinigung ber brei Städte 909. Königsbergs vom 13. Juni 1724. (Oftpr. Woche. 3g. 16. 1924. ©. 323—25. 348—50.)

Rarge, Paul: Die Vereinigung der drei Städte 910. Königsberg am 13. Juni 1724. (in: Oftpr. 3tg. 1924.

Nr. 134. Beil.: Alt-Königsberg.)

Rarl, G. [b. i. Guftab Springer]: Alt-Königsberg. 911. Wanderungen durch die Heimat. Aus Anlaß der 200= jähr. Gedenkfeier an d. Zusammenlegung d. drei Städte Altstadt, Löbenicht und Kneiphof hrsg. Königsberg: Gräfe u. Unger 1924. 108 S. 8°.

912. Rarl, G. [d. i. Guftav Springer]: Rant und Alt-Königsberg. Königsberg: Kbg. Allg. 3tg. 1924, 23 S. 8°.

Rarl, G. [d. i. Gustav Springer]: Königsberg vor 200 913. Jahren. (in: Rbg. Hart. Itg. 1924. Nr. 249. Festblatt.)

- Rarl, G. [b. i. Gustav Springer]: Geschichtliches 914. Strakenverzeichnis der Stadt Königsberg in Breuken. Bur 200jähr. Jubelfeier d. Bereinigung d. drei Städte Königsberg. Königsberg: Kbg. Alla. 3tg. 1924. 171 S. 8°.
- 915. Rarlmann [b. i. Guftav Springer]: Die drei Städte Königsberg vor der Bereinigung im Jahre 1724. (in: Oftbr. Rtg. 1924. Nr. 134. Beil.: Alt-Königsberg.)
- 916. Ferner unter dem Pfeudonym Rarl, Rarlmann u. Regimontanus eine große Anzahl lokalhistorischer Auffätze über Königsberg und seine Stadtteile in: Rbg. MIIg. 3tg. 1924. Nr. 22. 35. 43. 55. 67. 91. 103. 122. 127. 131. 139. 145. 151. 161. 183. 195. 207. 219. 229. 241. 251. 263. 275. 287. 299. 311. 323. 347. 383. 395. 407. Rbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 79. 93. 109. 119. 139. 151. 162. 185. 197. 209. 222. 237. 243. 330. 337. 349. 361. 369. 396, 415, 421, 498, 500, 583, Oftpr. 3tg. 385. 1924. Mr. 39. 65. 101. 122. 155. 193. 211. 234. 259. 269. 271. 282. 294. 300. 303.

- 917. Katalog der Städtischen Gemäldegalerie zu Königsberg i. Pr. im Schloß. Hrsg. v. Kunstverein Königsberg i. Pr. (Königsberg 1924: Ostpr. Dr. u. Berl.-Anst.) 64 S. 8°.
- 918. Kehfer, Erich: Königsberg und Danzig zur Hansezeit. (Gedenkblatt d. Kgb. Allg. Ztg. z. 200-Jahrfeier. S. 14—15.)
- 919. Das Rleingartenwesen in Königsberg. (in: Rbg. Stadt-Anzeiger. Ig. 17. 1924. Nr. 49. Beil.)
- 920. Kluke, P.: 625 Jahre Stadt Königsberg-Löbenicht. 1209 — 29. März — 1924. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924. Kr. 125.)
- 921. Königsberg in Preußen. Werden und Wesen der östlichsten deutschen Großstadt. Königsberg: Magistrat 1924. 88 S. 8°.
- 922. Das evangelische Königsberg. Hrsg. v. Gesamtverband d. ev. Kirchengemeinden d. Stadt Königsberg. Ig. 1. (Königsberg) 1924. (Masuhr.) 4°.
- 923. Mai 1924: Königsberg 400 Jahre evangelische Stadt. (in: Kbg. Hart. Atg. 1924. Ar. 305.)
- 924. Konschel: Das evangelische Königsberg im Jahre 1724. (in: Das evang. Königsberg. Fg. 1. 1924. Nr. 10. 11.)
- 925. Die preußische Krönungsfirche. (in: Oftpr. Ztg. 1924. Nr. 241.)
- 926. Kuhrke, Walter: Die Baukunst Alt-Königsbergs. (in: Oftpr. Itg. 1924. Nr. 134. Beil.: Alt-Königsberg.)
- 927. Kuhrfe, Walter: Von alten Königsberger Bauten. (Oftpr. Woche. Ig. 16. 1924. S. 326.)
- 928. Kuhrfe, Walter: Aus Königsbergs Vergangenheit. Zum 200-Jahr-Jubiläum der Stadt. (Unsere Heimat. Jg. 6. 1924. S. 107—109.)
- 929. Kutschfe, [Cornelius]: Königsbergs Bedeutung für den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft. (Kultur. Ja. 1. 1924. H. 1. S. 48—49. 134.)
- 930. Kutschke, Cornelius: Die Bedeutung des neuen Königsberger Seehafens. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924. Nr. 249. Festblatt.)
- 931. Kutsch'fe, [Cornelius]: Königsberg als Hafenstadt. (Deutsche Wasserwirtschaft. Fg. 9. 1924. S. 161—164.)
- 932. Kutsch't e, [Cornelius]: Königsberg als Handels= und Hafenstadt. (in: Kbg. Allg. Ztg. 1924. Nr. 221.)
- 933. Lehmann: Königsbergs städtische Wirtschaft. (Wirtschaft. Nachrichten aus d. Ruhrbezirk. Ig. 5. 1924. S. 559—562.)

934. Lem ke, Eva: Die Entwicklung des ländlichen Grundbesitzes der Stadt Königsberg bis zum Jahre 1724. Staatswiss. Diss. Königsberg 1924.

935. Lod: Zur Geschichte Königsbergs von 1724—1924. (in: Kbg. Hart. Itg. 1924. Nr. 249. Festblatt.)

936. Lohmener: Königsbergs Entwicklung. (in: Abg.

Hart. 3tg. 1924. Nr. 249. Festblatt.)

937. Lohmener: Die wirtschaftliche Entwicklung Königsbergs. (Wirtschaftl. Nachrichten aus d. Ruhrbezirk. Ig. 5. 1924. S. 557—58.)

938. Lohmeher: Zur Zweihundertjahrfeier der Stadt Königsberg. (in: Kab. Allg. Ztg. 1924, Nr. 247.)

939. Markt stätten im alten Königsberg. (in: Kbg. Allg.

3tg. 1924. Nr. 348.)

940. Meher, William: Malzenbräuer der Altstadt Königsberg i. Pr. um 1800. (Familiengeschichtl. Blätter. Fg. 22.

1924. Sp. 123—26.)

941. Mehhöfer, Max: Königsbergs Stadtwirtschaft seit 1724 bis zur Einführung der Selbstverwaltung. Zum 200jährigen Jubiläum d. Vereinigung d. drei Städte Königsberg. Königsberg: Gräfe u. Unzer 1924. 210 S. 8°.

942. Mehhöfer, Max: Königsbergs Stadtwirtschaft im 18. Jahrhundert. (in Kbg. Alg. Ztg. 1924. Nr. 249.)

943. Mitteilungen an die Burgkirchengemeinde. Hrsg. v. Pfarrer Thomaschki. Ig. 6. 1924. Königsberg: Kbg. Alg. Ztg. 8°

944. Mosny, Frit: Wohnungsfrage und kommunale Wohnungspolitif in Königsberg. Staatswiff. Diff. Königs-

berg 1924.

945. Mühling, Paul: Der Königsberger Gemeindefriedhof. (Ostpr. Woche. Ig. 16. 1924. S. 659.)

946. Heinrich Müller, der Königsberger Börsenbaumeister.

(in: Abg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 127.)

947. Müller=Blattau, Jos.: Karl Friedrich Zelters Briefe aus Königsberg im Jahre 1809. (in: Kbg. Allg. Ztg. 1924. Nr. 532. 534. 536.)

948. Müller = Blattau, Jos.: Königsberger Schulmusik= reform vor hundert Jahren. (in: Kbg. Allg. Ztg. 1924.

Mr. 342.)

949. Oft wald, Paul: Königsberg als Hauptstadt im Mittelsalter. (Die Truhe. Ig. 1. 1924. S. 33—34.)

50. Raabe: Königsbergs Wirtschaftslage im Jahre 1923.

(in: Rbg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 17. 18.)

951. Rattay, Kurt: Die Anfänge des Theaters in Königsberg. (in: Kbg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 313.) 952. Rattah, Kurt: Mittelalterliches Musikleben in Königsberg. (in: Kgb. Allg. Ztg. 1924. Nr. 91.)

953. Regimontanus [d. i. Gustav Springer]: Fremdenführer durch Königsberg in Preußen. Königsberg: Kbg.

Mug. 3tg. 1924. 38 S. 8°.

954. Regimontanus [d. i. Gustav Springer]: Königsbergs Stadtbefestigung vor 200 Jahren. (Gedenkblatt d. Kba. Ala. Itg. 3. 200-Jahrseier. S. 15—16.)

955. Ein Königsberger Riesen brand vor einem Jahrhundert. Der große Speicher- und Häuserbrand am 14. Juni 1811. Von H. Kf. (in: Kbg. Allg. Ztg. 1924. Ar. 468.)

956. Kottluff, Benno: Die Entwicklung des öffentlichen Musiklebens der Stadt Königsberg im Lichte der Presse von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Phil. Diss. Königsberg 1924.

957. Der Königsberger Rund funk. Wochenschrift für Unterhaltung und Belehrung. Offiz. Nachrichtenorgan d. Oftmarken=Rundfunk=A.=G. Jg. 1. Königsberg 1924. (:Kbg. Aug. Ztg.) 4°.

958. Scharein, Edmund: Die wirtschaftliche Bedeutung Königsbergs. (Ostpr. Woche. Jg. 16. 1924. S. 327—29.)

959. Königsbergs Schmiedegewerf im 18. Jahrhunsbert. (in: Kbg. Stadt-Anzeiger. Jg. 17. 1924. Nr. 10 bis 12.)

960. Selke, Wilhelm: 50 Jahre Standesamt in Königs=

berg. (in: Abg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 435.)

961. Die Königsberger Speicherviertel. (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 200.)

962. Spiero, Heinrich: Königsberg. (in: Deutsche Allg. Atg. 1924. Nr. 274/75.)

963. Die Königsberger Stadtmusikanten. (in: Abg. Aug. Ztg. 1924. Nr. 283.)

964. Eine Königsberger Stadtvereinigung schon vor 400 Jahren! (in: Kbg. Hart. Itg. 1924. Nr. 257.)

965. Stettiner: Königsbergs geistige Bedeutung. (Gestenkblatt der Kbg. Allg. Ztg. zur 200-Jahrseier. S. 6—12.)

966. Strauß von Waldau, P.: Von Königsberger Fried

höfen. (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 527.)

967. Szidat, Lothar: Begleiter durch das Zoologische Museum zu Königsberg i. Pr., 2. Aufl. des von K. E. v. Baer hrsg. Begleiters v. J. 1822. Böllig neu bearb. Königsberg 1924 (:Hartung). 95 S. 8°. 968. Szibat, Lothar: Der Riesenhirsch im Zoologischen Museum zu **Königsberg** i. Pr. Ostpr. Woche. Fg. 16. 1924. S. 433.)

969. Thomaschti, [Paul]: Aus dem Archiv der Burgfirche. Königsberg 1924 (:Abg. Allg. Ztg.). 24 S. 8°.

970. Bom Alt-Königsberger Tischlerhandwerk. (in: Kbg. Stadt-Anzeiger. Jg. 17. 1924. Nr. 40.)

971. Toepfer, Günther: Königsberg im Wandel der Geschichte. (in: Deutsche Allg. Ztg. 1924. Nr. 284/85.)

972. Ulbrich, A.: Die Kunst in Königsberg um 1724. (in:

Abg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 249. Festblatt.)

973. Die Berwaltung der Stadt Königsberg i. Pr. nach dem Kriege. Festschrift d. Magistrats d. Stadt Königsberg i. Pr. anläßlich d. 200-Jahrseier d. Vereinigung d. drei Städte Altstadt, Löbenicht, Kneiphof. Königsberg: Gräfe u. Unzer 1924. 204 S. 4°.

974. Wie es in Königsberg vor der Schlacht bei Tannenberg aussah. (in: Kgb. Allg. Ztg. 1924. Nr. 369.)

975. Wiegand: Die Königsberger Oftmesse. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924. Nr. 249.)

976. Win arski, Lothar: Der Königsberger Hafenumschlagsverkehr 1923. (in: Kbg. Allg. Ztg. 1924. Nr. 55.)

977. Witt, Berta: Königsberger Riesenwürste. (Die Truhe.

3g. 1. 1924. S. 148.)

978. Königsberger Zeitungswesen vor 200 Jahren. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924. Ar. 249. Festblatt.)

979. Zweck, Albert: Der Sandel Königsbergs vor 200 Jahren. (in: Kbg. Hart. Žtg. 1924. Nr. 249. Feftblatt.) 980. Zweck, [Albert]: Die Kalvinisten in Königsberg im

16. und 17. Jahrhundert. (in: Abg. Hart. Itg. 1924. Nr. 361.)

Vgl. auch Nr. 16. 18. 77. 83. 110. 198. 210. 267. 275. 359. 388—90. 394. 414. 442. 479. 539. 551. 559. 561. 570. 577—80. 588. 589. 618. 619. 629. 641. 652. 666. 671. 678. 681. 695. 821. 1147. 1268. 1276. 1315.

Rranightruch val. Nr. 164.

981. Ein Besitz des Deutschen Ritterordens im Deutsch= Kroner Lande. (Heimatkalender f. d. Kreis Deutsch=

Rrone. Ig. 13. 1925. S. 36—38.)

982. Kaftan: Das Stadtbild und die Siedlungen Deutsch= Krones. (Heimatkalender f. d. Kr. Dt.=Krone. Fg. 13. 1925. S. 52—58.) Bgl. auch Nr. 536. 614. Rühebruch val. Nr. 385. Rurzebrad val. Nr. 456.

Saffenstein, M.: Aus der Jugendzeit. Jugend= 983. erinnerungen [aus Laggarben]. (in: Gerdauener Rreisfalender [3g. 2]. 1925.)

984. Werner, [Rarl): Laggarben. (in: Gerbauener Rreisfalender [3g. 2]. 1925.) Langfuhr vgl. Nr. 186. Lautern val. Nr. 310.

Beichichtliches über Schloß und Rirche Lochftadt. (in: Rbg. Mlg. 3tg. 1924. Nr. 407 u. Rbg. Hart. 3ta. 1924. Nr. 407.)

Löten val. Nr. 304. 308. 326.

Scheffler: Die Zeitungen in Lud während der 986. Ruffenzeit. (in: Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 281. 282.) Malgavfen vgl. Nr. 309.

Abbes: 25 Jahre Marannenhof. (in: Abg. Allg. 987.

3tg. 1924. Nr. 491.)

Demmel, Karl: Oftpreußische Refter: Marggrabowa. 988.

(Oftpr. Woche. Ig. 16. 1924. S. 606-610.)

Bera: Die "Kölmischen" Dörfer in den Marienburger 989. Berdern. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924, Nr. 14. Beilage.)

Berg: Die Errichtung eines Galgens und eines Pran-990. gers in Marienburg. (in: Danziger Neueste Nachr.

1924. Nr. 153. Beil.)

Berg: Aus der Geschichte des Marienburger Bäcker-991. gewerbes. (in: Marienburger 3tg. 1924. Nr. 32.)

Berg: Die Marienburger Gewerbeausstellung bom 992. Jahre 1884. (in: Marienburger 3tg. 1924. Nr. 40.)

Berg: Marienburg im ersten Jahre des Beltfrieges. 993. (in: Marienburger 3tg. 1924. Rr. 186, 198, 204, 210. 216. 228. 234. 240. 302.)

Berg: Aus der Marienburger Polizeiverordnung vom 994. Jahre 1836. (in: Marienburger 3tg. 1924. Nr. 162.)

Berg: Der Marienburger Ratskeller. (in: Marien-995.

burger 3tg. 1924. Nr. 86.)

Berg: Die Rechtsstreitigkeiten zwischen der Stadt 996. Marienburg und den Bewohnern der Schlofvorstadt im 17. u. 18. Jahrhundert. (in: Marienburger 3tg. 1924. Nr. 292. Beil.)

Clasen, Karl Heinz: Der Hochmeisterpalast der Ma= 997.

rienburg. Königsberg: Bon 1924. 96 S. 80.

Dembowski, D.: Auf der Marienburg. (Die Trube. 998. 3a. 1. 1924. S. 44-45.)

999. Berein f. d. Herstellung u. Ausschmückung d. Marienburg. (Geichäftsbericht über d. Reit v. 1. April 1923 bis 31. März 1924.) 4°.

Katschinski, Alfred: Wartburg und Marienburg. (Unsere Heimat. Ig. 6. 1924. S. 69. u. Ostpr. Woche. 1000. 3g. 16. 1924. S. 139.)

Lakowit: Eine Vorgängerin der Marienburg. 1001.

(Unfere Heimat. 3g. 6. 1924. S. 10.)

Mollenhauer: Die Bedeutung des Wasserbauamts 1002. Marienburg. (in: Marienburger 3tg. 1924. Nr. 30.)

Mollenhauer: Die Wohnungsbautätigkeit in der 1003. Stadt Marienburg nach dem Kriege. (in: Marienburger Rta. 1924. Nr. 143.)

Bawelcik, [Bernhard]: Die Bedeutung der Marien= 1004. burg. (Unfere Heimat. 3g. 6. 1924. S. 215—16.)

Pawelcik, [Bernhard]: Marienburg 1918—1923, 1005. ein kommunaler Rückblick auf das erste Jahrfünft der Nachkriegszeit. Marienburg [1924]: Halb. 102 S. 8°.

Sach, August: Das Ordensschloß in Marienburg. (in: 1006. Sach: Die deutsche Heimat. Halle 1923. S. 131—136.)

Schmid, Bernhard: Unfer lieben Frauen Bild hinter 1007. dem Chore. (Geschäftsbericht d. Bereins f. d. Herstellung u. Ausschmückung d. Marienburg. 1923/24. S. 4-8.)

Schmid, Bernhard: Sandel und Verkehr in Alt-1008. Marienburg. (in: Marienburger 3tg. 1924. Nr. 292.

Beil.)

Der Schuß auf das Marienbild und in den Remter 1009. ber Marienburg. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Mr. 3.)

Stoewer, Rudolf: Aus der Geschichte der Marien-1010. burg. Die Hochmeister des deutschen Ordens. (Unsere

Seimat. 3g. 1924. S. 234-35.)

Bolff, Arthur: Marienburgs Entwicklung in den letten 30 Jahren. (in: Beichselztg. 1924. Nr. 291. Beil.)

Biefemer, [Walter]: Goethe und die Marienburg. 1012. (in: Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 99.) Vgl. auch Nr. 46. 50. 196. 558. 610. 1324.

Meifelbach, Rudolf: Bom alten Marienwerder. (in: 1013.

Elbinger 3tg. 1924. Nr. 303.)

Wodkowski, J.: Handel und Gewerbe zu Marien= 1014. werder im Wandel der Zeiten. (in: Weichselztg. 1924. Mr. 234. Beil.) Val. auch Nr. 23.

1015. Müller, Karl: Beitrag zur Geschichte der Ordensburg. Pr.=Mark. (in: Mohrunger Rreis=3tg. 1924.

Mr. 91, 95—97.)

1016. Röhrich: Ein Bürgerbrief der Stadt **Mehlsach** aus dem Jahr 1819. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 11.)

1017. Röhrich: Das älteste Bürgerhaus der Stadt Mehl=

fact. (in: Unfere ermländ. Heimat. 1924, Nr. 8.)

1018. Röhrich: Kulturgeschichtliche Skizzen aus dem alten Ermland. Losbäcker u. Festbäcker in Mehlsack ums Jahr 1719. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 1.)

1019. Ambrosius, Fritz: Geschichte der Memeler Lieder= tafel 1899—1924. (Memel 1924: Memeler Dambf=

boot. 32 G. 8°.

1020. Ambrosius, [Fritz]: Aus der Geschichte der Memeler Liedertafel. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 115 ff.)

1021. Ambrosius, [Fritz]: Fünf Jahre Interessenvertretung. Ein Kapitel aus d. Geschichte d. Memelgebiets. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1022. Blociszemsfi, J.: L'affaire de Memel. La décision de la conférence des ambassadeurs du 16. février 1923. (Revue gén. de droit int. publ. Vol. 30. 1923. ©. 143—162.)

1023. Böhme, B .: Der Segelsport [in Memel]. (in: Me-

meler Dampfboot. 1924. Rr. 154. Beil.)

1024. Dannelautfi: Die katholische Kirchengemeinde Memel. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1025. Memels bauliche Entwicklung. (Memeler Dampf=

boot [Reklameheft 1924]. S. 1—3.)

1026. Aus der Geschichte der Memeler Presse. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Nr. 154.)

1027. Geßner, Adolf: Das städtische Krankenhaus. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Rr. 154. Beil.)

1028. Gregor: Die evangelische St. Johanniskirche in Memel. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1029. Die Hauptschriftleiter des Memeler Dampf= boots. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1030. Hilpert, Karl: Das Handwerk der Stadt Memel. (in: Memeler Dampfbot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1031. Hippe, Arthur: Die Entwicklung der "M. D.= Druckerei. (in: Memeler Dampfboot 1924. Ar. 154.)

1032. Johow, Alexander: Musikalische Betrachtungen. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1033. Rasch ub, Richard: Die Stadt Memel und der Rudersport. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1034. Die Ronvention über das Memelgebiet m. Unh.: 1. Statut d. Memelgebiets. 2. Der Memeler Hafen. 3. Transit. Die Beschlüsse d. Bölkerbundskonferenz in Genf im Marg 1924. Memel: Hennig 1924. 16 S. 8°.

Rwauka, Baul: Der Rasensport in Memel. (in: 1035.

Memeler Dampfboot 1924. Nr. 154. Beil.)

Luce: Die Entwicklung des Memeler Hafens. (in: 1036.

Memeler Dampfboot 1924. Nr. 154. Beil.)

1037. Meier, Frit J .: Hafen= und Seeverkehr der letten 75 Jahre. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Rr. 154. Beil.)

1038. Das Memelland. Nachrichten d. Memelland-Bunbes u. f. Zweigvereine. Schriftl.: Elisab. Brönner-Hoepfner. Jg. 1. 1924. Berlin: Memellandbund (1924). 4°.

1039. Menz, Ada: Das Memelland. (in: Die Gartenlaube.

3a. 1924. S. 7.)

Mener, Perch: Memel und Riga. (in: Memeler 1040. Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

Blümide, Friedrich: Aus Memels Gerichtsgeschichte. 1041. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1042. Polzien, F.: Presse und Volksgemeinschaft im Memelgebiet. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

Rabemacher, Margarethe: Aus Memels Theater= 1043. geschichte. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154.

Beil.)

Richter, Karl: Memels Luftverkehr. (in: Memeler 1044. Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1045. Richter, Kurt: Der Hafen von Memel und sein Berfehr von 1856-1913. Phil. Diff. Königsberg 1923.

1046. Rogge, Albrecht: Memel. Gesetgebung und Gerichtsverfassung. (in: Auslandsrecht. 3a. 5. 1924. Mr. 11—13.)

1047. Saget, Jean: L'Affaire de Memel et l'interêt français. (Revue hebdomadaire. Vol. 32. 1923.

S. 459-471.)

1048. Scheinhaus, Leon: Der Berein für jüdische Geschichte und Literatur in Memel. (in: Memeler Dampf= boot. 1924. Nr. 154. Beil.)

Schulz: Die städtische Kinanzwirtschaft [Memels] von 1849 bis 1924. (in: Memeler Dampfboot. 1924.

Nr. 154. Beil.)

1050. Senfried, Carl Aug.: Rückschau auf Memel. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

1051. Stahl, Artur: Rulturfattoren im Memelgebiet. (Reue Zeit. 3g. 41. 1923. S. 94-96.)

Weber: Die Stadtentwicklung Memels. (in: Memeler 1052. Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

Wedel: Das Memelgebiet. (in: Memeler Dampf-1053. boot. 1924. Nr. 154. Beil.)

Wertheimer, Frit: Die Botschafts-Konfereng über 1054. das Memelproblem. (Die Neue Zeit. Chicago. Ig. 6. 1924. Nr. 7. S. 20.)

Wiegmann: 1849-1914-1924. (in: Memeler 1055.

Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

Bittenberg, Max: Memel einst und jest. (in: Me-1056.

meler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

Bittenberg, Max: Memel als Auswandererhafen. 1057. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.) Bal. auch Nr. 93. 94. 99. 117. 405. 537. 538. 543. 554. 557. 586. 592. 636. 677. 682. 689. 690. 694. 1126. 1322.

1058. Bende, Herta: Das Mohrunger Tabakskollegium. (in: Ofteroder Rtg. 1924. Nr. 52.) Bal. auch Nr. 459.

Daeit, Frit: Ruffentage in Neidenburg. (22, bis 1059. 28. Aug. 1914.) (in: Rgb. Aug. 3tg. 1924. Rr. 371.)

Vgl. auch Nr. 107. 657.

Schabe, Maria: Berbittage in Neuhäuser. (Ditpr. 1060. Woche. 3g. 16. 1924. S. 588—89.)

Beder, Walter: Reukuhren und fein Lachsbachtal. 1061. (Oftpr. Woche. 3g. 16. 1924. S. 562.) Bal. auch Nr. 79.

Braun, Frit: Aus einer oftmärkischen Grenzstadt [Neumark in Wester.]. (Oftbt. Monatshefte. Ig. 5. 1062.

S. 418—21.)

Der Ralvarienberg in Reuftadt (Bommerellen). 1063. (in: Danziger Bolksblatt. 1924. Nr. 101.)

Rallmener, Sans: Die Malerkolonie Ridden. (in: 1064. Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.)

Carften, A.: Das Schloß in Oliva und seine Garten-1065. anlage. (Oftbt. Monatshefte. Ig. 5. S. 192-208.)

Creubburg: Oliva. (Oftdt. Monatshefte. 3a. 5. 1066. S. 165—172.)

Fischer, [Friedrich]: Baukunstlerisches aus dem 1067. Rloster Oliva. (Oftbt. Monatshefte. Ig. 5. S. 185 bis 191.)

John, Wilhelm: Das geiftige Leben in Oliva. (Oftdt. 1068.

Monatshefte. Ig. 5. S. 253—55.)

1069. Kehjer, Erich: Die Geschichte des Klosters Oliva. (Ostdt. Monatshefte. Ig. 5. S. 173—84.)

1070. Lange, Carl: Wie ich Oliva erlebte. (Oftbt. Monats= hefte. Ja. 5. S. 246—48.)

1071. Dliva. Luftkurort. Oftseebad. Wintersportplat.

(Danzig: Kafemann 1924.) 56 S. 8°.

1072. Petter, Carl Reinhold: Die siegende Sonne. Eine arisch-religiöse Selbstbetrachtung im Dome zu Oliva. Danzig 1924: Burau. 103 S. 8°.

1073. Pompecti, Bruno: Musikleben in Alt-Oliva.

(Oftdt. Monatshefte. Jg. 5. S. 252—53.)

1074. Strunk, Hermann: Schloß und Schloßgarten in Oliva. (Oftdt. Monatshefte. Ig. 5. S. 256—57.)

1075. (Trojan, Johannes:) Der Bierkleewersberg an der Bulbermühle Oliva. (Oftdt. Monatshefte. Ig. 5. S. 238—41.)

1076. Wiese, M.: Die Kulturarbeit der Zisterzienser in Oliva. (Ostdt. Monatshefte. Ig. 5. S. 250—51.) Vgl. auch Nr. 604. 1259. 1295. Osterode vgl. Nr. 236. 277. Palmniken vgl. Nr. 79. Vaterswalde vgl. Nr. 79.

1077. Mankowski, H.: **Belplin** 100 Jahre Bischofssit. (Pommereller Landbote. Kalender f. 1925. Fg. 1. S. 32 bis 34.)

Petershagen vgl. Nr. 454.

Pillan vgl. Nr. 79.

1078. Henninges, Wilhelm: 1724—1924. Zur Zweischundertjahrseier der Stadt Pillfallen. Zur Geschichte Pillfallens. (in: Pillfaller Grenz-Ztg. 1924. Nr. 151.)

1079. Megebe, Marie zur: Pillfallen. (Oftpr. Woche.

3g. 16. 1924. S. 361—62.)

1080. Stadt Pillfallen. 1724—1924. Festschrift z. Zweischundertjahrseier am 28. u. 29. Juni 1924, hrsg. v. Wilschelm Krüger. Villfallen: Worgenroth 1924. 108 S. 8°. Vgl. auch Nr. 231. 504. Pröfuls vgl. Nr. 1319. Putig vgl. Nr. 255.

1081. Bürger: Alein-Radem — 600 Jahre alt. (Unsere Heimat. Fg. 6. 1924. S. 218—19.)

Ragnit val. Nr. 544.

1082. Adreßbuch für Stadt und Land-Kreis Rastenburg. 1924. Rastenburg: Ahl (1924). 143 S. 8°.

1083. Böhm, F.: Landschaftsbilder im Kreise Raftenburg. 3. Die Görlitz. (in: Rastenburger Heimatblätter. 1924. Nr. 1. 2.) 1084. Springfeldt, Arthur: Die auffässigen Mälzenbräuer in Raftenburg. (in: Raftenburger Seimatblätter. Nr. 1924. Nr. 1.) Val. auch Nr. 9.

Riet: Ein Streit zwischen der Gemeinde Rauden und 1085. ihrem Geiftlichen aus den Jahren 1638-1640, (Atfchr. d. histor. Vereins f. d. Reg. Bez. Marienwerder. S. 63. 1924. 6. 9-15.)

Fest schrift der Ostpreußischen Sportwoche in 1086. Rauschen (Samland) vom 15.—20. August 1924.

Königsberg: Schadinsky (1924). 32 S. 89.

Mitt. Berta: Die heilige Linde von Röffel. (Die 1087. Truhe. Ig. 1. 1924. S. 97—98.) Rohmanen val. Nr. 310.

Adrek = Buch des Gesamt-Rreises Rosenberg Bester. 1088. (1924). Raftenburg: Ahl 1924. III, 199 S. 8°.

Budginski, Robert: Kreis Rosenberg (Wester.). 1089. 12 Federzeichnungen, hrsg. v. Kreisauschuß d. Kr. Rosenberg. (Elbing 1924: Siede.) 4°. Rositten val. Nr. 433.

Beder, Walter: Roffitten. (in: Rbg. Sart. 3tg. 1924. 1090. Mr. 359. 371.)

Vgl. auch Nr. 172—174.

Geschichtliches über Rudan. Erinnerungen an Die Schlacht im Jahre 1370. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1924. Mr. 537.)

Fleischer: Erbverpachtung von Sankau 1780. 1092. (Atschr. f. d. Geschichte u. Altertumskunde Ermlands.

35. 22. S. 135—140.)

1093. Blanke: Aus Schlochaus Umgegend. (Oftd. Seimat-11. Schlochauer Kreiskalender f. d. J. 1924. Ja. 18. S. 33-34.)

Der Kreis Schlochau in der alten und neuen Pro-1094. ping. Oftd. Heimat= u. Schlochauer Kreiskalender f. b. 3. 1924. 3g. 18. S. 35-38.) Vgl. auch Nr. 615.

Sahm, W.: Schloß Schönberg. (in: Rbg. Allg. 3tg. 1095. 1924. Nr. 449.)

Schulen val. Nr. 487. Schwägeran vgl. Nr. 406. Sechshuben vgl. Nr. 385.

Muhl, John: Sobbowit. (in Danziger Allg. 3tg. 1096. 1924. Nr. 157 u. Unfere Heimat. Ig. 6. 1924. S. 200-202.) Soldan val. Nr. 351.

1097. Jubilaum der Gemeinde Commeran Beftpr. 600 Jahre alt, 100 Jahre frei! Zum 22. Juni 1924. (Unfere

Heimat. Ig. 6. 1924. S. 139.)
1098. Muhl, John: Von Sperlingsdorf und seiner Kapelle. (Mitteil. d. Weftpr. Geschichtsvereins. Ig. 23. 1924. S. 46—51 u. Danziger Allg. 3tg. 1924. Nr. 175.) Steinwalde bal. Nr. 385. Tannenberg val. Nr. 297, 300, 301, 305-07, 309, 311.

317. 321. 329. 343. 346. 348—50. 353. 357. 628. Das Thorner Blutgericht. Schreckenstage in 1099. Thorn vor 200 Jahren. Ein Erinnerungsblatt zum 7. Dezember. (Unfere Heimat. Na. 6. 1924. S. 294-95.)

Buchholz, Eugen: Der Thorner Tumult vom Jahre 1100.

1724. (Der Fels. Ig. 19. 1924. S. 145—153.) 1101. Lüdtke, Franz: Das Blutgericht von Thorn. Ein polnisches Gedenkblatt aus d. Ostmark. (Unsere Seimat. 3g. 6. 1924. S. 295—96.)

Der Thorner Stadt och. Bon E. B. (Unfere Heimat. 1102.

3g. 6. 1924. S. 267.)

1103. Wentscher, Erich: Das Archiv der Bäckerinnung zu Thorn. (Mitteil. d. Coppernicus=Vereins f. Wiff. u. Kunst 3. Thorn. H. 32. S. 1—4.) Bal. auch Nr. 4. 12.

Alsen, Gutti: Tilsit und das Königin-Luise-Haus. 1104.

(in: Tilsiter 3tg. 1924. Nr. 128.)

Grigat, Chr.: Die Häuser-Rummerierung in Tilsit. 1105.

(in: Tilsiter 3tg. 1924. Nr. 47.)

Ratschinski, Alfred: Stadt-Theater Tilsit. 1106. blick über d. Spielzeit 1923/24. (Oftdt. Monatshefte. 3a. 5. S. 344—46.)

Schempp, Marie: Tilfiter Beihnachten 1812. Alten 1107. Aufzeichnungen nacherzählt. (Oftpr. Woche. 3g. 16.

1924. ©. 710—11.)

Thalmann, Waldemar: Bau- und Rulturgeschichte 1108.

Tilsits. Bb. 1. Tilsit: Schoenke 1923. 8°. Thalmann, W[albemar]: Zur Geschichte ber 1109. Fleischer = Innung zu Tilsit. Tilsit 1924: Schoenke. 89 S. 8º. Vgl. auch Nr. 77. 421. 560, 654. Trafehnen val. Nr. 428. Tuchel val. Nr. 25. 68. 151. 160. 229.

Wartenburg val. Nr. 287.

1110. Rurze Nachrichten über die Dörfer des Kirchspiels Willfischfen im 17. Jahrhundert. (Wochenschau. Ig. 1924. S. 353—57.)

1111. Die Kirchschule Willfischen im 17. Jahrhundert. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beil.) Willuhnen val. Nr. 200. 228.

1112. Werner, R[arl]: Woninkeim. (in: Gerdauener Rreis-

falender [3g. 2]. 1925.)

Whiokfi, B .: Der große Brand bes Wormbitter 1113. Stadtwaldes "Meile" 1812. (in: Unfere ermländ. Seimat. 1924. Nr. 11. 12.)

Krause, Gerhard: Die Zoppoter Waldoper. (Oftbr. 1114.

Woche. 3g. 16. 1924. S. 631.)

Lange, Carl: Gine nationale Rulturstätte im Often. 1115. [Zoppot, Kurtheater]. (Oftpr. Woche. Ja. 16. 1924. S. 458.)

1116. Lange, Carl: Die Zoppoter Waldoper. Oftbt. Monatshefte. Ig. 5. S. 279-86 u. Die Truhe. Ig. 1.

1924. ©. 140.)

1117. Lorent, Friedrich: Zoppoter Nachbarschaft. (in: Roppoter 3tg. 1924. Nr. 191. Beil.)

#### VI. Ginzelne Berfonen und Familien.

1118. Johanna Ambrofius (geb. 3. August 1854). (in: Rbg.

Bart. 3tg. 1924. Nr. 334.)

Laudien, A.: Johanna Ambrosius. Zu ihrem 70. Geburtstag. (Unsere Heimat. Ig. 6. 1924. 1119.

S. 203—04.) Rabe, Helene: Johanna Ambrofius. Zu ihrem 70. Geburtstag am 3. August. (in: Kbg. Allg. Ztg. 1120. 1924. Nr. 335.)

Arnoldt, Emil, vgl. Nr. 1264.

Alt-Königsberger Künftlercharaftere. Friedrich Ludwig 1121. Benda. (in: Kgb. Allg. 3tg. 1924. Nr. 356.)

Millad, B.: Paul Benefe. Erinnerungen an Danzigs 1122. große Zeit. (Oftbt. Monatshefte. Ig. 5. S. 521—26.) Gerullis, Georg: Adalbert Bezzenberger. (Indo= 1123.

german. Jahrbuch. Bb. 9. 1924. S. 269—79.) Hermann **Bischoff**. (Zu s. 60. Geburtstag.) (Lehrerzeitung s. Ostzu. Wester. Ig. 55. 1924. S. 675—76.) Erbe, Esse: Wie ich Elisabeth **Boehm** und ihr Werk 1124.

1125. erlebte. Berlin: Dt. Landbuchh. 1924. 148 S. 8°.

Leubner, Robert: Aus dem Memeler Runftleben: 1126. Gustav Boese. (in: Memeler Dampsboot. 1924. Nr. 300.)

Bauline Bohn — 90 Jahre alt. (in: Rbg. Hart. 3tg. 1127. 1924. Nr. 10.)

Migge, Esse: Pauline Bohn zu ihrem 90. Geburtstag. (in: Kbg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 13.)

1129. Kowalewski, Arnold: Kant und Borowski. (in: Kbg. Hart. Ztg. Kantblatt. S. 10.)

1130. Blos, Anna: Lily Braun. (Der Frauen Hausschatz.

Hamburg. 1924. S. 68—73.)

1131. Drill, R.: Lily Braun. (in: Drill: Aus der Philosophen-Ede. Frankfurt a. M. 1923. S. 281—88.)

1132. Artur **Brausewetter** 60 Jahre alt. (Ostpr. Woche. Sa. 16. 1924. S. 183.)

1133. Artur Brausewetters 60. Geburtstag. Von W. U.

(Türmer. Ig. 26. 1924. S. 500.)

- 1134. Ungethüm, Walter: Artur Brausewetter. Zum 60. Geburtstag. (in: Kgb. Hart. Ztg. 1924. Ar. 111.)
- 1135. Brattskoven, Otto: Theo von **Brockhusen.** (Ostdt. Monatshefte. Fg. 5. S. 358—63.)
- 1136. Zum Berständnis Alfred Brusts. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924. Nr. 10.)
- 1137. Milrad, Richard: In memoriam Johanna Busta. (Prager Theaterbuch. 1924. S. 160—166.)
- 1138. Bockwitz, H. H.: Chodowieckis Totentanz. (Die Zeugstifte 1924—25. Almanach. Leipzig. S. 65—69.)
- 1139. Landau, Paul: Daniel Chodowiecki. Ein kulturgeschichtl. Lebensbild. [Neue Aufl.] Berlin: Flemming u. Wiskott [1924]. VII, 143 S. 8°.
- 1140. Matthaei, Abelbert: Daniel Chodowieckis Stellung in der deutschen Kunft. Bortrag. Danzig: Kafemann 1924. 11 S. 8°. (Heimatblätter d. Dt. Heimatbundes Danzig. Fg. 1924. H. 2.)

1141. Schnapp, Friedrich: Aus Chodowiedis letten Jahren. (Die gute Stube, Beiblatt zu Bimini. Ig. 1. 1924.

5. 17, S. 9—10.)

1142. Ulbrich, A.: P. H. Gollin und seine Kantbildnisse.

(in: Abg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 146.)

1143. La Baume, W.: Conwent als Vorgeschichtsforscher. (in: Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Bb. 9. 1923. H. 3.)

1144. Balher, Ulrich: Lovis Corinth. (Zu d. Ausstellung im Handelshof.) (in: Kbg. Alg. 3tg. 1924. Nr. 168.)

1145. Biermann, Georg: Der Zeichner Lovis Corinth. Dresden: Arnold 1924. 28 S., 86 Taf. 4°. (Arnolds graph. Bücher. Folge 2, Bd. 5.)

1146. Degner, Artur: Lovis Corinth. (Oftdt. Monatshefte. Ig. 5. S. 759—70 u. Almanach d. Oftdt. Mo-

natshefte a. d. J. 1925. S. 63—79.)

1147. Degner, Artur: Lovis Corinth in Königsberg. (Oftpr. Woche. Ig. 16. 1924. S. 241.)

1148. Degner, Artur: Corinth und Oftpreugen. (in: Rgb. Allg. 3tg. 1924. Nr. 130.)

Eberlein, R. R.: Corinth als Zeichner. (Cicerone. 1149.

3g. 16. 1924. S. 612—617.)

1150. Kuhn, Alfred: Corinth als Graphifer. (Kunst u. Künstler. Ig. 22. 1924. S. 199—208. 244—51.)

Ruhn, Alfred: Auf Corinths Spuren. (Der Spiegel. 1151. Jahrbuch d. Prophlaen-Verl. 1924. S. 130-134.)

Meier = Gräfe, Julius: Lovis Corinth. (in: Gann= 1152. med. Jahrbuch f. d. Runft. Bd. 5. 1924. u. Der Piperbote. Ig. 1. 1924. S. 89-95.)

Ulbrich, A .: Corinth-Ausftellung im Sandelshof. 1153. (in: Rbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 166. 167. 172.)

Bolfradt, Willi: Lovis Corinths Bildnis des 1154. Bräfidenten Cbert. (Jahrbuch d. jungen Runft. 1924. S. 220.)

Rörner: Simon Dad. Der Sänger b. Ewigkeit und 1155. Freundschaft. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 154. Beilage.)

Biefemer, Walther: Simon Dach. (Altpr. Forschun-1156.

gen. S. 1. 1924. S. 23-56.)

Biefemer, Walther]: Simon Dach. (in Oftpr. 3tg. 1157. 1924. Nr. 77; Ermländ. 3tg. 1924. Nr. 62; Die Truhe. Ig. 1. 1924. S. 69.)

1158. Ziesemer, Walther: Neues zu Simon Dach. (Euphorion. Bd. 25. 1924. S. 591—608.)

Riefemer, Walter]: Wo lag Simon Dachs Kürbis-1159. laube? (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 60.)

Stelter, Katharina: Ein Danziger Frauenleben unferer Tage [Hedwig Dan]. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Kr. 189. Beil.) 1160.

Schwarz, F.: Matthäus **Deisch.** (Mitteil. d. Westpr. Geschichtsvereins. Fg. 23. 1924. S. 54—62.) 1161.

Nee, Franz: Amtshauptmann Adam Friedrich v. Dobeneck des Hauptamts Insterburg [1582—1645]. (Die Truhe. Ig. 1. 1924. S. 153—54.) 1162.

Schlüter, Ferdinand: Frang Domfdeit. (in: Rbg. 1163.

Sart. 3tg. 1924. Nr. 185.)

Rühle, Siegfried: Dorothea von Montau. Die Beilige 1164. bes Preußenlandes. Gin Lebensbild einer Danziger Bürgerin d. 14. Jahrh. Danzig: Kafemann 1924 19 S. 8°. (Beimatblätter d. Dt. Beimatbundes Danzig. 3g. 1924. S. 3.) Enderlin, Paul, vgl. Nr. 759.

Fehrländer, Alexius, vgl. Rr. 710.

1165. Buchholz, Franz: Professor Dr. Fleischer. (Ztschr. f. d. Gesch. u. Altertumsk. Ermlands. Bd. 22. S. 141 bis 150.)

1166. Weng: Altermländische Familien. 1. Stammbaum der Familie Freundt-Langwalde. (in: Unsere ermländ.

Heimat. 1924. Nr. 10.)

1167. Kiffner, A.: Ludwig Friedländers 100. Geburts=
tag. (in: Kbg. Allg. Ztg. 1924. Nr. 293.)

1168. Ulbrich, A.: Hermann Glaubit. (in Rbg. Hart. 3tg.

1924. Nr. 255.)

1169. Silve fter, Ewald: Bogumil Golf. (Die Truhe. Ig. 1. 1924. S. 209—10.) Grabowski, Fürstbischof v. Ermland vgl. Nr. 334. 709.

1170. Schleicher, B.: Ferdinand Gregorovius und Malvida v. Mehsenbug. (Der Türmer. Ig. 1923. S. 311 bis 317.)

1171. Draws, Helmut: Max Halbe, der Dichter der "Jugend". (in: Elbinger Itg. 1924. Nr. 58. Beil.) 1172. S[ohann] G[eorg] Hamann und das Christentum.

1172. Fohann] G[eorg] Hamann und das Christentum.
1. Riga: Fonck u. Poliewsky 1924. 8°. (Aus baltischer Geistesarbeit. N. F. H. 1.)

1173. Hillner, G.: Hamann und die Behrens. Vortrag. Riga: Jone u. Poliewsky 1924. 40 S. 8°. (J. G. Ha-

mann u. d. Chriftentum. 1.)

1174. Hillner, G.: J. G. Hamann und Jm. Kant. Vortrag. Riga: Jone u. Poliewskh 1924. 96 S. 8°. (J. G. Hamann u. d. Christentum. 2.)

1175. Unger, Rudolf: Kant und Hamann. Zur Problematik persönl. Beziehungen in der Geistesgeschichte. (in: Kbg.

Hart. 3tg. Kant-Blatt. S. 9-10.)

1176. Aus der Chronika derer von Sanmann. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1921, Nr. 10. 1923, Nr. 9. 1924, Nr. 2. 9.)

1177. Spiero, Heinrich: Agnes Harber. Ein Nachwort zu ihrem 60. Geburtstage. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924.

Mr. 173.)

1178. Bermann, S.: Frit Saf. (Oftbt. Monatshefte.

3g. 5. S. 771—775.)

1179. Herbers He im at — eine geweihte Stätte. Ein Epilog zu f. 180. Geburtstag am 25. August 1924. (in: Rbg. Aug. Ztg. 1924. Nr. 380.)

1180. Roller, A. S.: Herder's conception of milieu. (Journal of English and Germ. Philology. Sol. 23.

S. 217—40. 370—88.)

1181. Kühnemann, Eugen: Kant und Herder. (Im. Kant. Gedenkblatt d. Kbg. Allg. Ztg. S. 11—13.) 1182. Mener, William: Berbers Beziehungen zu Rurland. (Baltische Blätter f. padag. u. allg. kulturelle Fragen. 3g. 1. 1924. S. 153—169.)

Mollberg: Berder und die Schule. (Badag, Marte. 1183.

3g. 22. 1924 . S. 687-94.)

Rabler, Josef: Goethe oder Herder? (Hochland. 1184. 3a. 22. 1924. S. 1—15.)

Mende, Serta: Berders 16. Geburtstag. (in: Elbinger 1185.

3tg. 1924. Nr. 204. Beil.)

1186. La Baume, [Wolfgang]: Dem Andenken eines Heimatforschers [Rudolf Hermann]. (in: Danziger Reueste Nachr. 1924. Nr. 199. Beil.)

Ruhrke, Walter: Theodor Gottlieb von Sippel, ein 1187. oftpreußischer Patriot. (in: Oftpr. 3tg. 1924. Nr. 199

u. Unfere Heimat. Ig. 6. 1924. S. 264-65.)

1188. Bergmann, B .: Der neue E. Th. A. Soffmann= Kund [Das Singspiel "Die Maske"]. (Der Türmer. 3a. 26. S. 623—25.)

1189. Boehlich, Ernft: Ernft Theodor Amadeus Soffmann und Schlesien. (Schles. Monatshefte. Ig. 1. 1924.

S. 34-41.)

1190. Bottacchiari, Rodolfo: Hoffmann e Beethoven. (La Cultura. Anno 2. 1923. S. 198—204.) Eulenberg, Herbert: E. T. A. Hoffmann. (in:

1191. Gulenberg: Geftalten und Begebenheiten. Dresben 1924. S. 50—61.)

Frank, Kudolf: Der verheimlichte Hoffmann. (in: Frankfurter Ztg. v. 12. Juni 1924.)

Gunfel, Erich: E. T. A. Hoffmanns Beziehungen gur bildenden Runft. (Antiquitäten-Rundschau. 3g. 22. 1924. ©. 13—15.)

Sarich, Walther: E. T. A. Hoffmann und der Mime. 1194.

(in: Kbg. Allg. Zig. 1924. År. 312.) Harich, Walther: E. T. A. Hoffmann und Richard 1195. Wagner. (in: Kbg. Aug. 3tg. 1924. Rr. 251.)

Kolb, P.: E. T. A. Hoffmanns "Meister Martin" im deutschen Unterricht. (Ztschr. f. Deutschkunde.

3g. 38. 1924. S. 25-35.)

Rosch, Wilhelm: Geschichte ber deutschen Literatur im Spiegel der nationalen Entwicklung von 1813—1918. Lfa. 3: E. Th. A. Hoffmann u. f. literar. Bermandte schaft. München: Parcus 1924. S. 113-156. 40.

Rrenger, Ostar: Gin Brief E. I. A. hoffmanns an den Grafen Julius von Soden. (3tfchr. f. Bücherfreunde. N. F. Ig. 16. 1924. S. 104-109.)

1199. Kroll, Erwin: Spontini und E. T. A. Hoffmann.

(in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Nr. 517.)

Kügler, Hermann: Zum Traum des Domküsters Andreas Otto. (Mitteil. 1923. S. 25—28.) (Mitteil. b. Bereins f. d. Geschichte Berlins. 1924. S. 32-34.)

Ludwig, Albert: E. Th. A. Hoffmanns Geftalt in der deutschen erzählenden Dichtung. (Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen. Ig. 79. 1924. S. 1-29.)

Maaken, C. C. von: E. T. A. Hoffmann in Bam-1202. berg. (Der Fränkische Bund. 1924. S. 231—33.)

Salomon, Gerhard: E. T. A. Hoffmann Biblio= 1203. graphie. Weimar: Lichtenstein 1924. 80 G. 8°.

1204. Schabe, Rudolf: E. T. A. Hoffmann und Rarl Maria von Werber. (in: Rgb. Allg. 3tg. v. 27 u. 28. Februar 1924.

1205. Schade, Rudolf: "Die heiligen drei Könige". Ein neuer authentischer "E. T. A. Hoffmann". (in: Rbg.

Hart. Ztg. 1924. Nr. 385.) 1206. Schaub, Hans F.: Cine E. T. A. Hoffmann= Ausgrabung. 3. d. Uraufführung d. "Lustigen Mufikanten" am Samb. Stadttheater. (MIg. Musik-3tg. 3g. 51. 1924. S. 149—150.)

Schmit, Eugen: Musikhistorisches zu Soffmanns 1207. "Kater Murr". (in: Bom Geiste neuerer Literatur= forschung. Festschriftf. Ostar Balzel. 1924. S. 209-211.)

Sieghardt, August: E. Th. A. Hoffmanns Boeten= 1208. stübchen in Bamberg. (in: Rbg. Sart. 3tg. 1924. Mr. 563.)

UIbrich, A.: Emil Sollack. (in: Rbg. Hart. 3tg. 1924. 1209.

Mr. 226.)

Fischer, Hans, B.: Arno Solz. Gine Ginführung in 1210. fein Werk. Berlin: Diets (1924). 166 S. 4º. (Druck d. Werf=Verl. 3.)

Rnoblauch, Adolf: Arno Holz. (Beltliteratur d. 1211. Gegenwart. Leipzig 1924. Bb.: Deutschland, T. 1.

S. 331—333.)

1212.

Kubnig, Fritz: Eine Arno-Holz-Feier. (Oftdt. Monatshefte. Ig. 5. S. 144—147.) Eichelbaum, Oskar: Johann Jacobys politisches Wirken. (in: Kbg. Hart. 3tg. 1924. Kr. 524. 525.) 1213. Jasti, Georg, vgl. Nr. 722.

Lüttschwager, Hans: Albert 3barth. (Journal 1214.

f. Ornithologie. Ig. 71. 1923. S. 525—27.)

Aus der Sauschronif des oftpreußischen Pfarrers 1215. Johann August John. Gine zeitgenöff. Stimme über Kant. Beröff. v. Z. von Zobeltit. (in: Kbg. Hart. Ztg. 1924. Rr. 185.)

1216. Laudien, Arthur: Wilhelm Fordans Nibelunge. (Oftbt. Monatshefte. Fg. 5. S. 426—27 u. Unsere Heimat. Fg. 6. 1924. S. 235—36.)

1217. Lauer, Sans Erhard: Wilhelm Jordans "Demiurgos". Zum Verftändnis d. großen Geiftesaufgaben unferer Zeit. (Ofterreich. Blätter f. freies Geiftesleben Sg. 1. 1924. S. 11/12. S. 3—15.) Bgl. auch Nr. 1307.

M[anfowsfi], S [ermann]: Eichendorff und Fürft= bischof Joseph von Sohenzollern. (in: Danziger Bolks-

blatt. 1924. Nr. 293. Beil.)

Bal. auch Nr. 1240. Ru Kant: Im Kant-Jubilaumsjahr 1924 ift eine derartig große Anzahl von Publikationen und Auffäten über Kant erschienen, daß sie den Rahmen dieser Bibliographie zu sprengen drohte und daher von ihrer Aufnahme ausnahmsweise Abstand genommen werden mußte. Die Kant-Gesellschaft wird zum Frühjahr 1926 eine Bibliographie aller Veranstaltungen und Ver= öffentlichungen des Kant=Rubiläumsjahres heraus= aeben.

1219. Magnus, Frieda: Rant und Ranter. (in: Rbg. Alla.

3tg. 1924. Ar. 151.) 1220. Ahrens, Wilhelm: Gustav Robert Kirchhoff. Zur Hundertjahreswiederkehr f. Geburtstages. (in: Abg.

Sart. 3tg. 1924. Nr. 97.)

1221. Buchholz, Frang: Die Lehr- und Wanderjahre des ermländischen Domkustos Eustachius von Anobelsdorff. Ein Beitrag 3. Kulturgeschichte b. jüngeren Sumanismus u. d. Reformation. (Atschr. f. d. Gesch. u. Alter= tumsk. Ermlands. Bb. 22. S. 61-134.)

1222. Seilborn, Abolf: Die Zeichner des Bolfs. Rollwit. Beinrich Bille. Berlin-Behlendorf: Rem-

brandt=Berl. [1924]. 106 S. 4°.

Landau, Lola: Bei Rathe Rollwit. (in: Rgb. Allg. 1223. 3tg. 1924. Nr. 208.)

1224. Franz Romnid. (in: Elbinger 3tg. 1924. Nr. 278.)

Beder, Fr.: Nikolaus Ropernikus und fein Werk. 1225.

(Universum. 1923. S. 194 ff.)

- 1226. Birkenmajer, Ludwik Anton: Stromata Copernicana. Studja, poszukiw. i materialy biograf. W. Krakowie: Polska Akad. umiejetn. 1924. VII. 402 S. 8°.
- Brunner, B.: Ropernifus und fein Werf. (Die weite Welt. Zürich (1924). S. 298-319.)

1228. Chill, S.: Kopernifus. (in: II. 3tg. 1923. Nr. 4093.)

1229. Krassowski, Jan: Nikolaj Kopernik. 1473 — 1923. Warszawa: Wende (1923). 115 S. 8°.

1230. Sorge, F.: Nikolaus Kopernikus und sein Werk. (Münchener medizin. Wochenschrift. Ig. 70. 1923.

S. 213 ff.)

1231. Campe, (Rudolf) v. u. Frau v. Kulesza: In memoriam! Gedächtnisreden f. Se. Erz. d. Staatssekr. a. D. Dr. Kaul v. Krause † am 17. Dez. 1923 u. Frau Direktorin Margarete Poehlmann † am 25. Dez. 1923, geh. am 21. Febr. 1924 bei d. Trauerseier d. preuß. Landtagsfraktion d. Dt. Bolkspartei. Berlin: Staatspolit. Berl. 1924. 20 S. 8°.

1232. Se d'e r, Hans F.: Der Danziger Maler Johann Krieg. (Repertorium f. Kunstwissenschaft. Bb. 44. S. 259—73.)

1233. Robert Kuberka. Ein Beteran d. Presse. (in: Memeler

Dampfboot 1924. Nr. 154.)

1234. Jaen icke, Frit: Vom oftpreußischen Dorfjungen zum Künstler [Karl Kunz]. (in: Kgb. Allg. Ztg. 1924. Rr. 57.)

1235. Schmidt, R. Ed.: Kant und Graf Lehndorff=Stein=

ort. (in: Rgb. Allg. 3tg. 1924. Nr. 153.)

1236. Braun, Fritz: Dr. Gotthilf Löschin, der erste Direktor von St. Johann. (in: Danz. Ztg. 1924. Nr. 221.)

1237. Fünfzig Jahre Loefer u. Wolff (1874—1924). Bon

Rud. M. (in: Elbinger 3tg. 1924. Nr. 125.)

1238. Rühle, Siegfried: Jakob Lubbe, ein Danziger Bürger des 15. Jahrhunderts. (Mitteil. d. Westpr. Geschichtsvereins. Fg. 23. 1924. S. 17—30, 33—45.)

1239. Tolkiehn, Johannes: Arthur Ludwicks handschriftlicher Nachlaß. (Zentralblatt f. Bibliothekswesen.

3a. 41. 1924. E. 581—88.)

1240. Brachvogel, [Eugen]: Die Nichte Maria des Bischofs Joseph von Hohenzollern. (in: Unsere ermländ. Heimat. 1924. Nr. 7.)

1241. Delmar, Agel: Memento Adalbert Matfowsty! (in:

Rgb. Hart. 3tg. 1924. Nr. 95.)

1242. Geheimrat [Abelbert] Matthaei †. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 10.)

1243. Strunk, Hermann: Zum Gedächtnis Abelbert Matthaeis. (Oftbt. Monatshefte Ja. 5. S. 209—214.)

1244. Balter, Alrich: Edmund May-Königsberg. (Die Kunft. Bb. 50. 1924. S. 233—39.)

1245. Boehm, Elifabet: Agnes Miegel. (in: Rgb. Allg.

3tg. 1924. Nr. 107.)

1246. Euhorst, Annemarie: Agnes Miegel. (in: Schwäb. Merkur. Wochenausg. Nr. 30, 19. bis 25. Juli 1924.)

1247. Jenifch, Grich: Dr. h. c. Agnes Miegel. (in: Rothurn. Mai 1924.)

Mener, Bruno: Das Jüngste Gericht von Anton Möller im Danziger Artushof. (Oftbt. Monatshefte. 3a. 5. S. 775—799.)

David Nedichies. (in: Memeler Dampfboot, 1924. 1249.

Mr. 154. Beil.)

1250. Gerbrandt, Marie: Johanna Riemann. (Ditbt.

Monatshefte. 3a. 5. S. 266-67.)

Rink, Joseph: Aus dem Schickfal eines Danzigers [3. F. Ollzinn] vor 100 Jahren. (in: Danziger Bolfsblatt. 1914. Nr. 16.)

1252. Buchhola, Frang: Abolf Olegeweft. Landportei= gerichtsdirektor in Beilsberg. (Ermländ. Hauskalender.

3g. 69. 1925. S. 52—66.)

Abramowsti, Baul: Mar Bedftein und feine 1253. Lithographien zu Lautensacks Dichtung "Die sam= ländische Ode". (Almanach d. Ostd. Monatsh. a. d. J. 1925. S. 44—48.)

1254. Mener, William: Chriftian Betri, ein preugischer Informator Serzog Jakobs von Kurland. (Baltische Blätter f. padag. u. allg. kulturelle Fragen. Ig. 1. S. 116-118.)

1255. Ahrens, Wilhelm: Ludwig Bietich. Gin gebürtiger Danziger. (in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 358.)

1256. Fritich, Milfa: Margarete Boehlmann gum Gebächtnis. (in: Kab. Allg. 3tg. 1924. Nr. 1.) Val. auch Nr. 1231.

Rrufe, Georg Richard: Emil Bohl. (in: Rab. Bart. 1257.

3tg. 1924. Nr. 243.)

Lange, Carl: Bruno Bompedi, ein Dichter der Dit= 1258. mark. (Oftdt. Monatshefte. Ig. 5. S. 229-30 u. 211= manach b. Oftdt. Monatsh. a. b. J. 1925. S. 42-43.)

Aus dem unveröffentlichten Rachlak Bruno Bom-1259. pedis. Alt-Oliva. Eine kulturgeschichtliche Skizze. Auszüge. (Oftbt. Monatshefte. Ig. 5. S. 231-36.)

Lisbeth Burmins-Frritie. (in: Memeler Dampfboot.

1924. Nr. 154. Beil.)

- Schwarttopf, Herta: Jakob Michael Reich, ein Dramatifer des 17. Jahrhunderts. Phil. Diff. Rgb.
- 1262. Schempp, Marie: Johann Friedrich Reichardts Reise nach Livland und Kurland. (Ditdt. Monatshefte. Ig. 4. S. 694—95.)

1263. Bode, Helmut: Georg Reide. (Schlesien. Ig. 4.

1924. ©. 115—116.)

1264. Schöndörffer, Otto: Zwei Königsberger Kantforscher. Rudolf Reide und Emil Arnoldt. (in: Kgb. Hart. Ztg. Kant-Blatt. S. 12.)

1265. Dobbermann, Paul: Robert Reinick, ein Maler und Dichter unserer Heimat. (Deutscher Heimatbote in

Polen. Ig. 4. Kalender f. 1925. S. 111—115.)

1266. Kroner, Richard: Anschauen und Denken. Krit. Bemerkungen zu Rickerts heterothetischem Denkprinzip. (Logos. Bb. 13. S. 90—127.)

1267. Spranger, Eduard: Rickerts Shitem. (Logos.

Bb. 12. S. 183—198.)

1268. Brattskoven, Otto: Waldemar Rösler. Zur Gedächtnisausstellung im Königsberger Schloß. (Oftdt. Wonatshefte. Fg. 4. S. 609—612.)

1269. Brattskoven, Otto: Waldemar Röslers graphisches Werk. (Ostdt. Monatshefte. Ig. 5. S. 561—67.)

1270. Brand, Guido K.: Albrecht Schaeffers innere Form. (Weltliteratur d. Gegenwart. Lp3. 1924. Bd.: Deutsch-land, T. 1. S. 170—174.)

1271. Brand, Euido K.: Albrecht Schaeffer oder vom Weg zur Vollendung. (Orplid. Fg. 1. H. 7/8. S. 1—22.)

1272. Das Albrecht = Schaeffer=Buch. (Hrsg. Martin Rockenbach). Leipzig: Kuner [1924]. 110 S. 8°. (Wege nach Orplid. Boch. 4.)

1273. Schaeffer, Albrecht: Kritisches Pro Domo (mit einer biogr. Skizze als Einleitung.) Berlin: Stilke 1924. 55 S. 8° (Schriftenreihe d. Preuß. Jahrbücher. Nr. 16.)

1274. Schaeffer, Albrecht: Ein Kommentar zum Helianth. (Preuß. Jahrbücher. Bb. 196. 1924. S. 17 bis 40.)

1275. Knoblauch, Adolf: Paul Scheerbart. (Weltliteratur b. Gegenwart. Lpz. 1924. Bd.: Deutschland, T. 1.

S. 402—409.)

1276. Kopernikulus: Ein Königsberger Dichter [Walter Scheffler]. (Oftdt. Monatshefte. Ig. 5. S. 650

bis 652.)

1277. Briefe an und von Johann George Scheffner. Hrsg. v. Arthur Warda. Bd. 2, Lfg. 3. München: Duncker & Humblot 1924. 4° (Veröff. d. Ver. f. d. Gesch. v. Ost= u. Westpr. Vereinsgabe f. 1924.)

278. Warda, Arthur: Kant und Scheffner. (in: Kgb. Hart.

3ta. Kant=Blatt. S. 10—12.)

1279. Leweck, K[ichard]: Scheu, Generallandschaftsdirektor in Oftpreußen. Zu s. 80. Geburtsjahr 1. April 1924 bis 31. März 1925. Königsberg: Oftpr. Dr. u. Berl.-Anst. 1924. 31 S. 8°. 1280. Generallandschaftsbirektor Schen. (Oftpr. Woche. 3a. 16. 1924. S. 419, 426.)

Schön, Th. v.: Theodor bon Schon und Gumbinnen. 1281. (in: Breuß.=Litauische 3tg. 1924. Nr. 123.)

Baner, C .: Schopenhauer als Geschichtsphilosoph. 1282.

Bhil. Diff. Erlangen 1923.

1283. Saffe, Heinrich: Schopenhauers Religionsphilosophie und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Frankfurt a. M.: Englert & Schlosser 1924. 49 S. 80 (Frankfurter gelehrte Reden u. Abhandlungen. H. 2.)

Hohenem ser, Richard: Arthur Schopenhauer als

Psychologe. Leipzig: Barth 1924. 438 S. 8.

Romalewski, Arnold: Kant und Schopenhauer. 1285.

(Oftdt. Monatshefte. Jg. 5. S. 21—28.)

1286. Laskowski, Helmut: Schopenhauers historischer Sinn entwickelt aus den allgemeinen Grundlagen seiner Philosophie u. Versönlichkeit. Phil. Diff. Königsberg 1924.

1287. Laudien, Arthur: Kant und Schopenhauer im Urteil des Auslandes. (Oftdt. Monatshefte. Ig. 5.

S. 58—64.)

1288. Nietzsche, Friedrich: Schopenhauer als Erzieher. Leipzig: Kröner 1924. 111 S. 8° (Kröners Taschenausg. Bb. 38.)

1289. Rafche, Friedrich: Der Peffimismus Schopenhauers das Wertproblem. Crimmitschau: Rohland

& Berthold 1924. 50 S. 8°.

1290. Schopenhauer, Arthur: Philosophische Aphorismen. Aus d. handschriftl. Nachlaß gef., sowie als Grundrif f. Weltanschauung geordn. u. hrsg. v. Otto Weiß. Leipzig: Infel-Verl. 1924. 391 S. 8º.

1291. Schopenhauer, Arthur: Unveröffentlichte Aphorismen. (Die neue Rundschau. Ig. 35. S. 955-959.)

1292. Stemplinger, Eduard: Schopenhauer über die humanistischen Studien. (in: Stemplinger: Die Ewigfeit der Antife. Lpz. 1924. S. 77-84.)

Wallis, V.: Schopenhauer als Optimist. (Der Tür-1293.

mer. 3g. 26. S. 449-58.)

3 int, Hans: Schopenhauer-Bildnis. (Oftbt. Monats-1294. hefte. Ig. 5. S. 29—33.)

1295. Zint, Hans: Der Schopenhauer-Hof in Oliva. (Oftbt.

Monatshefte. Ig. 5. S. 215—222.)

Froft, Laura: Johanna Schopenhauer. Gin Frauen-1296. leben aus d. flaff. Zeit. 3. Aufl. Danzig: Rafemann 1924. XVI, 258 S. 8°.

1297. Pelegrin, Beter: Ferdinand Schulz. (Die Trube. 3g. 1. 1924. S. 120.)

1298. Hoff mann, Else: Maria Schumann und ihr Geschlecht. (in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 112, 118. Beil.)

1299. Meher, William: August Seraphim. Ein Bild seines Lebens und Wirkens. (Altpr. Forschungen. H. 2. 1924.

S. 117—142.)

1300. Professor Dr. August Seraphim †. (in: Kgb. Allg. 3tg. 1924. Rr. 61.)

1301. Moeller van den Bruck, Lu: Glifabeth Siewert.

(Ostdt. Monatshefte. Ig. 4. S. 554—56.)

1302. Ahrens, Wilhelm: Ein paar Erinnerungen an Eduard von Simson. Zur 25jähr. Wiederkehr s. Todestages. (in: Kgb. Hart. Ztg. 1924. Nr. 183.)

1303. Wenzel, Alfred: Ein Danziger Namensvetter Spinozas [Peter de Spinosa]. (in: Danziger Neueste

Nachr. 1924. Nr. 254. 262. Beil.)

1304. Reitböck, Gottfried: Des Eisenbahnkönigs Strousberg Glück und Ende. (Belhagen & Klasings Monatshefte. Ig. 38. Bd. 1. S. 657 ff.)

1305. Dill, Liesbet: Bei hermann Sudermann. (in: Rgb.

Allg. 3tg. 1924. Nr. 44.)

1306. Fan z, Käte: Subermanns litauische Geschichten. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Ar. 154. Beil.)

1307. Laudien, Arthur: Subermann und Wilh. Jordan.

(in: Tilsiter 3tg. 1924. Rr. 146. 148.)

1308. Spiero, Heinrich: Erinnerungen an A. R. T. Tielo [b. i. Kurt Micoleit]. (in: Kgb. Hart. 3tg. 1924. Nr. 349.)

1309. Goldstein, Ludwig: Paul **Begener** — der Oftpreuße. Anläßlich seines 50. Geburtstages. (in: Kgb. Hart. Ztg. 1924. Ar. 551.)

1310. Großmann, St.: Schauspieler-Köpfe. Paul Wege-

ner. (in: Leipziger Tageblatt v. 28. 2. 1923.)

1311. Aus Paul Wegeners Lehr = und Wanderjahren. (in: Agb. Hart. Ztg. 1924. Nr. 555.)

1312. Bhneken, Hans: Paul Wegener. (in: Rgb. Allg.

3tg. 1924. Nr. 132. 134.)

1313. Zum Gedächtnis an Karl Theodor **Weierstraß**, einen gelehrten Bürger der Stadt Braunsberg. (in: Unsere ermländ. Seimat. 1924. Rr. 1.)

1314. Remp, [Georg]: Zacharias Berner und Schiller.

(Oftdt. Monatshefte. Jg. 4. S. 577—587.)

1315. Klein, Erich: Bon Königsberg nach Danzig. (Eine Reise [Zacharias Werners] in alter Zeit). (Unsere Heimat. Jg. 6. 1924. S. 137—138, 152—154.)

1316. Schenkell, Rudolf: Die Söhne des Tals [v. Zacharias Werner?]. (Die Drei. Ig. 4. 1924. S. 326—332.)

1317. Werner, Zacharias: Der 24. Februar. (Gine Tragödie.) Mit e. Einl. Zacharias Werner u. d. Schweiz, hrsg. v. Eugen Kilian. Leipzig: Haeffel 1924. 93 S. 8°. (Die Schweiz im deutschen Geistesleben. Boch. 26.)

Reich, Ernft E .: Ernft Wichert und fein neuestes Werf.

(in: Tilsiter 3tg. 1924. Nr. 239.)

Bichert, Baul: Ernft Wicherts erstes Beim. Profuls 1319.

1860—63. (Oftbt. Monatshefte. Ig. 5. S. 404—408.) Wichert, Paul: Ernst Wichert und Paul Hense. (Oftbt. Monatshefte. Ig. 4. S. 588—92.) 1320.

Bichert, Baul: Ernst Wichert in Litauen. (Oftpr. 1321.

Woche. 3g. 16. 1924. S. 589-90.)

Wichert, Paul: Ernst Wichert in Memel. (in: Memeler Dampfboot. 1924. Nr. 145. Beil. u. Rbg. Allg. Itg. 1924. Nr. 68.) Switalski: Dombechant Dr. theol. Johannes

1323. Wichert. Bum 2. August 1924. (in: Ermland. 3ta.

1924. Nr. 178.)

Berg: Die Grundfätze nach benen Samuel Wilhelmi als Stadtrichter sein Amt verwaltete. (in: Marien= burger 3tg. 1924. Nr. 275.)

Domansty, Walther: Dr. v. Wolf. Gin Dangiger

Gelehrter. (in: Danziger 3tg. 1924. Nr. 38.) Nathanael Matthias von Wolf. Zum 200jährigen 1326. Todestage des Danziger Aftronomen. (in: Danziger Rtg. 1924. Nr. 280.)

Lewinned, Life: Charlotte Buftendorfer. (in: 1327.

Kothurn. Juli 1924.)

RIaar, Alfred: Eugen Zabel †. Gin Gedenkblatt. (in: 1328. Rbg. Allg. 3tg. 1924. Nr. 76.)

Oftwald, Paul: Eugen Zabel. (Die Truhe. Ig. 1. 1329.

1924. ©. 113—114.)

Nachrichtenblatt Zachau (Hrsg. Joh. Zachau). 3g. 2. 1330. 1923. 3. 1924. (Johannisburg 1923-24: Beer= mann.) 4°.

1331. (3 a ch a u, Joh.): Wie Hans Zachau Anno 1690 ein Bauernerbe zu Böttchersdorf erwarb. (in Nachrichten=

blatt Zachau. Ig. 2. 1923.)

1332. Schumacher, Wilhelm: Zacharias Zappio. Gin treues Lebensbild e. Danziger Bürgers. Neu bearb. u. hrsg. v. L[udwig] Mahlan. Mit d. Anh.: Geschichtliches über Zacharias Zappio u. d. Zappiosche Bibliothef in der St. Johanniskirche zu Danzig v. Wilhelm Schwandt. 4. Aufl. Danzig: Kafemann 1924. 110 S. 8°.

1333. Schwandt, Wilhelm: Neues von Zacharias Zappio.

(in: Danziger Neueste Nachr. 1924. Nr. 262.)

# Verfasser=Register.

|                                   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.                                | Blociszewski 1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A STORE TO BE THE STORE OF STREET | Blos 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O |
| Abbes 987                         | Bludau 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Campe 1231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 210069                            | 21110111 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Candrian 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abramowski 1253                   | Bodwis 1138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cappeller 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ahlemann 866                      | Böckmann 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carius 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ahrens 1220, 1255, 1302           | Boehlich 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Allsen 1104                       | Böhlte 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carsten 1065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 211/511                           | 001111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carstenn 735—738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ambrofius 24,1019-1021            | Boehm, E 1245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caspar 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Armstedt 869                      | Böhm, F 1083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chill 1228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arngen 297                        | Böhme 1023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Craitteral 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aronson 421                       | Boelde 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Christoleit 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chrzan 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | Boeters 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v. Claer 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| v. Auwers 422                     | Böttger 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clasen 248, 663—665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Bohn 876, 877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 880, 881, 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| THE PERSON LABOR TO               | Bolten 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correns 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                                | Borbstädt 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correns 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.                                | Manaffasa 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Creubburg 1066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m.v 1111 1011                     | Borgstede 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cuhorst 1246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Balker 1144, 1244                 | Born 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuny 740, 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Banke 682                         | Borrmann, 683, 694, 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Czyborra 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v. Batocti 386                    | v. Both 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Caybotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bauer 535, 721, 722               | Bottacchiari 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The Table of Lots of Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bayer 1282                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>D</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beder 387, 424                    | Brachvogel 246, 247, 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dahlander 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deuter 501, 424                   | 582,583,863,878,1240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dayman 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beder, F 1225                     | Brand 1270, 1271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dalmer 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beder, S 723                      | Brandt 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Damerau 34, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beder, 23 1061, 1090              | Brattstoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dammerdeich 537, 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beert 388                         | 1135, 1268, 1269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dannelaußti 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Behrend 25                        | Braun 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Degen 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bender 425                        | 201000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Degner 667, 1146-1148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Benrath 581                       | Braun, F. 27—30, 129,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Delmar 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berg 196, 197, 298, 299           | 145, 146, 661, 728 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dembowski 217, 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 831, 989—996, 1324                | 731, 1062, 1236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Demmel 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | Brausewetter, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deppen 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berger 871, 872                   | 31, 595, 732, 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Different Comment 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bergmann 1188                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dickhuth=Harrach 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berndt 594                        | Brausewetter, H. 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Didgun 200<br>Dill 746, 1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bertling 724, 725                 | Brebeck 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dill 746, 1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bertram 26                        | Brien 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Difflott 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bertuleit 266                     | Brofig 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dittmer 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Betde 198                         | Brunner 1227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dobbermann 1265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Brunner 1227<br>Brust 32, 147, 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dobbrick, L. 150—152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bieler 426                        | 201111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000tiu, 2. 100—102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Biermann 1145                     | Budgots, & 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dobbrick, W. 153, 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Binf 199                          | Buchholz, E 1100<br>Buchholz, F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dodillet 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Birfenmajer 1226                  | 1165, 1221, 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Döring 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Birnbaum 873, 874                 | Budzinski 89, 1089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Domansky . 597, 1325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bitterling 119                    | Bünjow 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Draws 1171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rittney 119                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. Y 1121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bittner 727                       | Bürger 1081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drill 1131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Blanke 1093                       | Busse 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dzeif 1059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bley 144                          | Bus 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dziubiella 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| C. Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gerbrandt 1250                                | Herrmann, G 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| and the same of th | Gerhardt 703                                  | Segler 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ©bel 684<br>©berlein 1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gerlach 314                                   | Hillmann 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eberlein 1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerth 890, 891                                | Sillner 1173, 1174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eichelbaum 1215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gerullis 201, 202, 1123                       | Sulpert 1030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enderling 599—601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geffner 1027                                  | Sippe 1031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erbe 1125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | v. Gierke 315                                 | Söhn 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ermert 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gobbin 36                                     | Hoffmann 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Errulat , 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Goerdeler 895, 896                            | Soffmann, E 1298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ette 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Goets 251                                     | Hohenemser 1284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eulenberg 1191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Goldstein 37, 897, 1309                       | Holstein 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Guler 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gollub 668—670, 854,                          | Homburg 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 898—901                                       | Hübner 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gon 442, 443, 523                             | v. Hülsen 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gregor 1028                                   | 0.0000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stoher 5 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Greiser 38, 121—123<br>184, 220, 221, 609,    | ale or minda in a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 314000, 0%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184 220 221 609                               | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 671, 672, 833                                 | Jaeger 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faber v. Bodel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grigat 92—94, 278, 393                        | Jaenicke 1234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mann 603—605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | Confusion 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faure 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 544, 1105                                     | Suntuiji 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fechter 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Groß                                          | Jankuhn 155<br>Janz 1306<br>Jencio 43, 44, 97, 98,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Federau 584, 606, 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Großmann 1310                                 | Sencio 43, 44, 97, 98,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Federn 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grün 902                                      | 156—158, 223—225,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fint 43/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grundmann . 545, 834                          | 452, 836—840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fischer 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grunwald 444                                  | Jenisch, E. 617—619,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fischer 390<br>Fischer, F 249, 1067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grunwald, J 395                               | 907, 1247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Filmer, Hans 20. 1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Günther 585                                   | Jenifch, \$1 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kischer, Herm 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Güttler 903                                   | Senat 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fischer, R 885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gunkel 1193                                   | Sov. 1247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fleischer 1092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAR COLL                                      | Soachim 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Försleff 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.                                            | Sotttanot 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Foerster 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUGUS AND | John, J. 21 1215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forberg 867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saardt 756, 757                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grand 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saafe 546                                     | Johow 1032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| n Francois . 311. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saemmerle 514, 515                            | de Jonge 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grant 1104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Halbfaß 95                                    | Jürgens 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frais 130, 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hammer, E 610                                 | THE REPORT OF THE PARTY OF THE |
| Freitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hammer, F 445                                 | R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frentag 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hansen 446                                    | NUMBER OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n Friedehurg 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Santte 222                                    | Rabisch 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gritich 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Barich 39, 905, 1194, 1195                    | Raftan 982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Qualitaria 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Harms 577                                     | Raifer 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Froelich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hartmann 447                                  | Rafies 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Froft 1296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saffe 1283                                    | Ralfreuth 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suchs. S 91, 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hänstelberg 448<br>Hänstein 547, 983          | Rallmeyer 1064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juchs, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hassenstein 547, 983                          | Rarge 855, 909, 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sathlhriage 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saupt 449                                     | Karl u. Karlmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funt 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haushofer 40                                  | 1. Springer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkenberg 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Secht 41                                      | Raschub 1033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heilborn 1222                                 | Raschubowski 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dein 294, 316                                 | Ratschinski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 425.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deinde 550                                    | 623, 1000, 1106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gabe 440, 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seinrich 279                                  | Rauttmann 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sädte 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seing 450                                     | Raufmann, F 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gädke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Henninges 1078                                | Raufmann, 3. R. 763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Saute 211, 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dermann 1178                                  | Raundomen 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebauer 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herrmann, E 835                               | Remp 586, 1314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Octument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Rerftan 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Latowip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marcellus 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Renfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100, 136—138, 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marchand 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The constraint of the constrai |
| 764-774, 918, 1069                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Landau, L 1223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mathy 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riehl 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landau, B 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matschenz 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| @ifri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 003-446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rigling 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lange, & 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matthaei 1140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Riffner 1167                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lange, R. 401, 777-781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mats 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ø1000 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1070 1115 1116 1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rlaar 1328                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1070, 1115, 1116, 1258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Megede 1079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rlawitter 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lastowsti 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weier 1037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rlein 1315                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lastowsty 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meier=Gräfe 1152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gittin                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ensimpsty 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kljujew 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laubert 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meiselbach 1013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rloß 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laudien 782, 1119, 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meigner 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| @r. r. 40 000 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rlufe 135, 203, 226, 322                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1287, 1307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menz 1039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 552, 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lauer 1217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Werten 842, 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Qualiforet 1911 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | On Caretyo 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Man 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anoblauch . 1211, 1275                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le Coutre 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meh 87<br>Meher, B 1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Robbert 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lehmann 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wener. 25 1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v. Kobylinski 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lehmann, D 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meyer, E 367<br>Meyer, B 1040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Degmann, D 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Körner 1155                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lemde 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weener, 45 1040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rötsschke 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v. Lengerken 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meher, 23. 588, 940, 1182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1054 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rolb 1196                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lent 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1254, 1299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Roller 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lentschat 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menhöfer 941, 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Konschel 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lent, E 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Miegel 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| stuttiget 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dens, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kopernifulus 1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leuß, D 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Migge 1128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Roja 1197                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leubner 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Millact 794, 1122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| October 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oath 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Witnes 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kotelmann 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Levy 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Milrad 1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kowalewski 1129, 1285                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lewed 464, 1279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misch 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kraffowsti 1229                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lewinnect 1327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mista 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schullicu 1921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kraus, E 108, 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lezius 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Woeller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kraus, T 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lied 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | van den Bruck 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | milk out ofthe 1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Krause 1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lienau 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MöUmann . 325—328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Krenzer 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liet 160, 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mollberg 1183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| @' #Y 1FO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m-Y-1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Krickhan 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lippke 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mollenhauer 1002, 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aridhan 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lippte 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mollenhauer 1002, 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rridhan 456<br>Rrimmel 110                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sipple     102       Soch     935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mollenhauer 1002, 1003<br>v. Molo 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aridhan 456<br>Arimmel 110<br>Aroll 1199                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sipple       102         Sody       935         Spehrfe       283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mollenhauer 1002, 1003<br>v. Molo 53<br>Morgenftern 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rridhan       456         Rrimmel       110         Rroll       1199         Rronacher       457       458                                                                                                                                                                                                           | Sipple       102         Sody       935         Spehrfe       283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mollenhauer 1002, 1003<br>v. Molo 53<br>Morgenftern 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rridhan       456         Rrimmel       110         Rroll       1199         Rronacher       457       458                                                                                                                                                                                                           | Sipple       102         Sody       935         Spehrfe       283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mollenhauer 1002, 1003         b. Molo 53         Morgenftern 468         Mortenfen 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rridhan     456       Rrimmel     110       Rroll     1199       Rronacher     457, 458       Rroner     1266                                                                                                                                                                                                        | Sipple       102         Sody       935         Spehrfe       283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Molenhauer 1002, 1003         b. Molo 53         Morgenftern 468         Mortenfen 190         Mosny 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rridhan       456         Rrimmel       110         Rroll       1199         Rronacher       457, 458         Rroner       1266         Grider       323                                                                                                                                                             | Lippfe       102         Loch       935         Loehrfe       283         Loening       785—788         Lohmeher       936—938         Loreng       255, 284, 1117                                                                                                                                                                                                                    | Molenhauer 1002, 1003         b. Molo       53         Morgenftern       468         Mortenfen       190         Mosnh       944         Mühling       945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rridhan       456         Rrimmel       110         Rroll       1199         Rronacher       457, 458         Rroner       1266         Grider       323                                                                                                                                                             | Lippfe       102         Loch       935         Loehrfe       283         Loening       785—788         Lohmeher       936—938         Loreng       255, 284, 1117                                                                                                                                                                                                                    | Molenhauer 1002, 1003         b. Molo       53         Morgenftern       468         Mortenfen       190         Mosnh       944         Mühling       945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rridhan     456       Rrimmel     110       Rroll     1199       Rronacher     457, 458       Rroner     1266       Rriger     0     323       Rrüger     227                                                                                                                                                        | Sippfe       102         Lody       935         Loebyfe       283         Loening       785—788         Lohmeher       936—938         Loreng       255         Lohne       50                                                                                                                                                                                                        | Mollenhauer 1002, 1003       b. Molo     53       Morgenftern     468       Mortenfen     190       Mosny     944       Mühling     945       Mühlrabt     232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rridhan       456         Rrimmel       110         Kroll       1199         Rronacher       457, 458         Rroner       1266         Rrüger       323         Rrüger       227         Rruje       1257                                                                                                           | Sippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mollenhauer 1002, 1003         v. Molo       53         Morgenstern       468         Mortensen       190         Mosny       944         Mühling       945         Mühlrabt       232         Müller       469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rridhan     456       Rrimmel     110       Kroll     1199       Rronacher     457, 458       Rroner     1266       Rrüger     D.     323       Rrüger     227       Rruje     1257                                                                                                                                  | Sippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mollenhauer 1002, 1003       b. Molo     53       Morgenftern     468       Mortenfen     190       Mosny     944       Mühling     945       Mühlrabt     232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rridhan     456       Krimmel     110       Kroll     1199       Kronacher     457, 458       Kroner     1266       Kriger     D       Kriger     223       Kriger     227       Kruje     1257       Ludnig     1212                                                                                                | Lippfe       102         Lod       935         Loebrfe       283         Loening       785—788         Lohneyer       936—938         Loreng       255, 284, 1117         Lubecenfis       50         Lude       1036         Ludwig       1201                                                                                                                                       | Molenhauer 1002, 1003         v. Molo       53         Morgenstern       468         Mortensen       190         Mosny       944         Mühling       945         Mühlradt       232         Müller       469         Müller, G.       630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rridhan       456         Rrimmel       110         Rroll       1199         Kronacher       457, 458         Rroner       1266         Rrüger       323         Rrüger       227         Rrufe       1257         Hudnig       1212         Rüchler       625                                                       | Lippfe       102         Lody       935         Loefrfe       283         Loening       785—788         Loening       936—938         Loreng       255, 284, 1117         Lubecenfis       50         Lude       1036         Ludwig       1201         Lübede       256                                                                                                              | Molenhauer 1002, 1003         v. Molo       53         Morgenstern       468         Mortensen       190         Mosny       944         Mühling       945         Mühler       232         Müller       469         Müller, G.       630         Müller, R.       1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rrichan . 456 Rrimmel . 110 Rroll . 1199 Rronacher . 457, 458 Rroner . 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rruje . 1257 Rubnig . 1212 Rüchler . 625 Rügler . 1200                                                                                                                                                     | Lippte       102         Loch       935         Loch       283         Lochite       283         Lochite       785—788         Lochite       936—938         Lochite       255         Lochite       50         Lude       1036         Ludwig       1201         Lübede       256         Lübtte       51         Lübtte       51         Lübtte       51                            | Molenhauer 1002, 1003         b. Molo       53         Morgenstern       468         Mortensen       190         Mosnh       944         Mühling       945         Mühlrabt       232         Müller       469         Müller, G.       630         Müller, R.       1015         Müller.       795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rrichan . 456 Rrimmel . 110 Rroll . 1199 Rronacher . 457, 458 Rroner . 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rruje . 1257 Rubnig . 1212 Rüchler . 625 Rügler . 1200                                                                                                                                                     | Lippte       102         Loch       935         Loch       283         Lochite       283         Lochite       785—788         Lochite       936—938         Lochite       255         Lochite       50         Lude       1036         Ludwig       1201         Lübede       256         Lübtte       51         Lübtte       51         Lübtte       51                            | Molenhauer 1002, 1003         b. Molo       53         Morgenstern       468         Mortensen       190         Mosnh       944         Mühling       945         Mühlrabt       232         Müller       469         Müller, G.       630         Müller, R.       1015         Müller.       795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rübnemann 1181                                                                                                                                                        | Lippte       102         Lody       935         Loehrfe       283         Loening       785—788         Lohmeher       936—938         Loreng       255, 284, 1117         Lubecenfis       50         Lude       1036         Lubwig       1201         Lübede       256         Lübtfe       51, 52, 1101         Lühr       704                                                    | Molenhauer 1002, 1003         b. Molo       53         Morgenstern       468         Mortenten       190         Mosny       944         Mühling       945         Mühlerabt       232         Müller       469         Müller       630         Müller       1015         Müller       795         Müller       470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rübnemann 1181                                                                                                                                                        | Lippte       102         Loch       935         Loch       935         Lochyfe       283         Lochyfe       936—788         Lochmeher       936—938         Lochmeher       254         Lochmeher       50         Lude       1036         Ludwig       1201         Lübede       256         Lübtfe       51, 52, 1101         Lühr       704         Lütlchwager       161, 1214 | Molenhauer 1002, 1003         v. Molo       53         Morgenstern       468         Mortenten       190         Mosny       944         Mühling       945         Mühlerabt       232         Müller       469         Müller       630         Müller       1015         Müller       795         Müller       470         Müller       631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151                                                                                                                       | Lippte       102         Lody       935         Loehrfe       283         Loening       785—788         Lohmeher       936—938         Loreng       255, 284, 1117         Lubecenfis       50         Lude       1036         Lubwig       1201         Lübede       256         Lübtfe       51, 52, 1101         Lühr       704                                                    | Molenhauer 1002, 1003         b. Molo       53         Morgenstern       468         Mortenten       190         Mosny       944         Mühling       945         Mühlerabt       232         Müller       469         Müller       630         Müller       1015         Müller       795         Müller       470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151                                                                                                                       | Lippte       102         Loch       935         Loch       935         Lochyfe       283         Lochyfe       936—788         Lochmeher       936—938         Lochmeher       254         Lochmeher       50         Lude       1036         Ludwig       1201         Lübede       256         Lübtfe       51, 52, 1101         Lühr       704         Lütlchwager       161, 1214 | Mollenhauer 1002, 1003         v. Molo       53         Morgenstern       468         Mortensen       190         Mossny       944         Mühling       945         Mührabt       232         Müller       469         Müller       630         Müller       795         Müller       470         Müller       861         Müller       81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Audnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrte 926—928, 1187                                                                                                  | Lippfe       102         Lod       935         Loebrfe       283         Loening       785—788         Lohmeher       936—938         Lorenh       255         Lohmeher       50         Lude       1036         Ludwig       1201         Lübede       256         Lübtfe       51         Lühr       704         Lüttschwager       161         Lutterberg       705                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrfe 926—928, 1187 Ruhhfe 111                                                                                       | Lippfe       102         Lod       935         Loebrfe       283         Loening       785—788         Lohmeher       936—938         Lorenh       255         Lohmeher       50         Lude       1036         Ludwig       1201         Lübede       256         Lübtfe       51         Lühr       704         Lüttschwager       161         Lutterberg       705                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrfe 926—928, 1187 Ruhhfe 111                                                                                       | Lippfe       102         Lod       935         Loebrfe       283         Loening       785—788         Lohmeher       936—938         Lorenh       255         Lohmeher       50         Lude       1036         Ludwig       1201         Lübede       256         Lübtfe       51         Lühr       704         Lüttschwager       161         Lutterberg       705                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rriger, W. 227 Rrufe 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhfe 926—928, 1187 Ruhhfe 111 b. Rummer 462                                                                          | Sippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrfe 926—928, 1187 Ruhhfe 111 v. Rummer 462 Runze 375                                                               | Rippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrle 926—928, 1187 Ruhhfe 111 b. Rummer 462 Runze 375 Ruticher 698                                                  | Rippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrle 926—928, 1187 Ruhhle 111 b. Rummer 462 Runze 375 Ruticher 698                                                  | Rippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Rubnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühmemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrfe 926—928, 1187 Ruhhfe 111 b. Rummer 462 Runze 375 Rutfcher 698 Rutfchfe 929—932                                 | Cippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrle 926—928, 1187 Ruhhle 111 b. Rummer 462 Runze 375 Ruticher 698                                                  | Cippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mollenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Rubnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühmemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrfe 926—928, 1187 Ruhhfe 111 b. Rummer 462 Runze 375 Rutfcher 698 Rutfchfe 929—932                                 | Rippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mollenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrle 926—928, 1187 Ruhhfe 111 b. Rummer 462 Runze 375 Rutfcher 698 Rutfcher 698 Rutfcher 698 Rutfcher 698           | Rippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mollenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrle 926—928, 1187 Ruhhfe 111 b. Rummer 462 Runze 375 Rutfcher 698 Rutfcher 698 Rutfcher 698 Rutfcher 698           | Rippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rriger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459-461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhfe 926-928, 1187 Ruhhfe 111 b. Rummer 462 Runze 375 Ruticher 698 Rutiche 929-932 Rwaufa 1035                       | Rippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rriger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459-461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhfe 926-928, 1187 Ruhhfe 111 b. Rummer 462 Runze 375 Ruticher 698 Rutiche 929-932 Rwaufa 1035                       | Rippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rriger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459-461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrle 926-928, 1187 Ruhhse 111 v. Rummer 462 Runze 375 Rutscher 929-932 Rradice 929-932 Rradice 929-932 Rradice 1035 | Cody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rrüger, D. 323 Rrüger, W. 227 Rrufe 1257 Rubnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühmemann 1181 Ruhn 459—461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrfe 926—928, 1187 Ruhhfe 111 v. Rummer 462 Runze 375 Rutfcher 698 Rutfchfe 929—932 Rwaufa 1035                     | Cippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rrichan 456 Rrimmel 110 Rroll 1199 Rronacher 457, 458 Rroner 1266 Rriger, D. 323 Rriger, W. 227 Rruje 1257 Rudnig 1212 Rüchler 625 Rügler 1200 Rühnemann 1181 Ruhn 459-461 Ruhn, U. 1150, 1151 Ruhrle 926-928, 1187 Ruhhse 111 v. Rummer 462 Runze 375 Rutscher 929-932 Rradice 929-932 Rradice 929-932 Rradice 1035 | Cippfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molenhauer 1002, 1003 b. Molo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Machicha 1288                                                                                                                                                                                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rietssche 1288                                                                                                                                                                                                | Ravenstein 81—84   Rece 285, 286, 803                                                                                                                                                                                                                                                  | Schempp 1107, 1262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nippoldt 112                                                                                                                                                                                                  | Hecte 285, 286, 803                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schenct 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moact 380                                                                                                                                                                                                     | Regimontanus f.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schend 491<br>Schenfel 1316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nordmann 361                                                                                                                                                                                                  | Springer                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schickert 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Motomann sor                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schille 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | Rehberg 566                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schilfe 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ^                                                                                                                                                                                                             | Reich 1318                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schillmann 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O.                                                                                                                                                                                                            | Reichelt 257                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schleicher 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 245 5 W 1 4 400                                                                                                                                                                                               | Reißmann 677                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schlicht 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v. Olfers=Batocki. 162                                                                                                                                                                                        | Reitböck 1304                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schlichhade 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Olinski 54                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schliephacke 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omankowski 632                                                                                                                                                                                                | Remy 405                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schlüter 1163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Orlowski 557                                                                                                                                                                                                  | Rendtorff 689                                                                                                                                                                                                                                                                          | v. Schmettau 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Citotosti                                                                                                                                                                                                     | Rejat 486                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schmid 860, 1007, 1008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schmidt 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ditwald 949, 1329                                                                                                                                                                                             | Ithaue 804                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sujiiibi 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dtto 472, 473                                                                                                                                                                                                 | Richter, Karl 1044                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schmidt, Al. 206, 363, 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2110                                                                                                                                                                                                          | Richter, Kurt 1045                                                                                                                                                                                                                                                                     | 644, 809, 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                               | Ries 1085                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schmidt, B 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33.                                                                                                                                                                                                           | Mint 637, 638, 1251                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schmist on OF 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45.                                                                                                                                                                                                           | 00"6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schmidt, Fr. E 407<br>Schmidt, R. E. 64, 1235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baul 474                                                                                                                                                                                                      | Höhrich 258, 287, 333—339, 381, 382,                                                                                                                                                                                                                                                   | Schmidt, R. C. 64, 1235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03-marais 1004 1005                                                                                                                                                                                           | 333-339, 381, 382,                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schmidt, D 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kawelcit . 1004, 1005                                                                                                                                                                                         | 706-715, 1016-1018                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schmit, E 1207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beijer 800                                                                                                                                                                                                    | 925mia 950                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schmits 6 600 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelegrin 1297                                                                                                                                                                                                 | Mörig 259                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schmit, H 680, 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Benner 475, 476                                                                                                                                                                                               | Rogalski 487                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schnapp 1141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Water 2 400                                                                                                                                                                                                   | Rogge 1046                                                                                                                                                                                                                                                                             | School 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peters 477—482                                                                                                                                                                                                | Rogowsti 488                                                                                                                                                                                                                                                                           | v. Schön, T 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Betersen, E 191                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. Supit, 2 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Petersen, E 191<br>Petersen, G 113                                                                                                                                                                            | v. Rosenberg 368                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schönfeld 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Betersen, B 104                                                                                                                                                                                               | Rosenthal 561                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schöndörffer 1264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Better 1072                                                                                                                                                                                                   | Roß 288<br>Rottluff 956                                                                                                                                                                                                                                                                | Schöndörffer 1264<br>Schopenhauer, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Better 1072                                                                                                                                                                                                   | Rottluff 956                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1290, 1291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Afeiffer 633                                                                                                                                                                                                  | Rousselle 829                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schopenhauer, J. 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phuhl 558                                                                                                                                                                                                     | Rüdiger 489                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schraibar 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18lat 483                                                                                                                                                                                                     | 002612 005 1164 1000                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schreiber 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| v. Plehwe, G 331                                                                                                                                                                                              | Rühle 805, 1164, 1238                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schubert 690, 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D. Attitude 6                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                               | Münger 289                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulz 1049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b. Flenme, St 332                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulz 1049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v. Plehwe, K 332<br>Plonait 127                                                                                                                                                                               | Mulff 806                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schulz 1049<br>Schulz. B 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mimiche 1041                                                                                                                                                                                                  | Rulff 806<br>Rumler 340                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulz 1049<br>Schulz, B 105<br>Schulz, Walter 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rossien 1041                                                                                                                                                                                                  | Mulff 806                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schulz 1049<br>Schulz, B 105<br>Schulz, Walter 193<br>Schulz, Werner . 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rossien 1041                                                                                                                                                                                                  | Ruff                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schulz. 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Walter 193 Schulz, Werner 812 Schumacher. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stümide       1041         Solzien       1042         Rompedi 634, 1073, 1259                                                                                                                                 | Ruff                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schulz. 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Walter 193 Schulz, Werner 812 Schumacher. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Blümide 1041<br>Bolzien 1042<br>Bompedi 634, 1073, 1259<br>Boshzech 801                                                                                                                                       | Rulff 806<br>Rumler 340                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulz. 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Walter 193 Schulz, Werner 812 Schumacher. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Blümide 1041<br>Bolzien 1042<br>Bompecti 634, 1073, 1259<br>Bosdzech 801<br>Roft S56, 857                                                                                                                     | Rulff        806         Rumler        340         Runge        639       807                                                                                                                                                                                                          | Schulz. 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Blümide 1041                                                                                                                                                                                                  | Rulff        806         Rumler        340         Runge        639       807                                                                                                                                                                                                          | Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blümide 1041                                                                                                                                                                                                  | Ruff        806         Rumler        340         Runge        639       807             Sach       59       60       128       808       1006                                                                                                                                         | Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blümide 1041                                                                                                                                                                                                  | Ruff        806         Rumler        340         Runge        639       807             Sach       59       60       , 128       808       , 1006       506       607       1047                                                                                                      | Schulz. 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Walter 193 Schulz, Werner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, W. 1332 Schumann 495 Schwarbt 590, 813, 1333 Schwarbt 591 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blümide 1041                                                                                                                                                                                                  | Ruff        806         Rumler        340         Runge        639       807         Sach       59, 60, 128, 808, 1006       639       807         Sach        1047       630       1047       630       1095                                                                          | Schulz. 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332 Schumann 495 Schwandt 590, 813, 1333 Schwargtopf 1261 Schwarz 591, 1161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Blümide 1041                                                                                                                                                                                                  | Ruff        806         Rumler        340         Runge        639, 807             Sach       59, 60, 128, 808, 1006         Saget        1047         Sahm        260, 1095         Satolanastas       562                                                                           | Schulz. 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332 Schumann 495 Schwandt 590, 813, 1333 Schwargtopf 1261 Schwarz 591, 1161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Blümick 1041 Polzien 1042 Eompecti 634, 1073, 1259 Postzech 801 Poft 856, 857 Przyborowski 234 Püttner 635 Purwins=Fritie 636                                                                                 | Ruff        806         Rumler        340         Runge        639, 807             Sach       59, 60, 128, 808, 1006         Saget        1047         Sahm        260, 1095         Satolanastas       562                                                                           | Schulz. 1049 Schulz. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schwanbt 590, 813, 1333 Schwarztopf 1261 Schwefig 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Blümide 1041                                                                                                                                                                                                  | Ruff        806         Rumler        340         Runge        639       807             Sach       59, 60, 128, 808, 1006       639       807         Sach        1047       639m        1047         Salpm        260, 1095       63falansfas        562         Salomon        1203 | Schulz. 1049 Schulz. B. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schward f. 90, 813, 1333 Schward f. 91, 1161 Schwefig 528 Seder 1232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Blümick 1041 Volzien 1042 Vompecti 634, 1073, 1259 Vosdzech 801 Voft Soft 234 Vüttner 635 Vurwins=Frritie 636                                                                                                 | Ruff       806         Rumler       340         Runge       639, 807         Sach       59, 60, 128, 808, 1006         Saget       1047         Sahm       260, 1095         Satalanstas       562         Salonat       490                                                           | Schulz. 1049 Schulz. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schwarztopf 1261 Schwafz 591, 1161 Schwefig 528 Secter 1232 Seeberg 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blümick 1041 Polzien 1042 Eompecti 634, 1073, 1259 Postzech 801 Poft 856, 857 Przyborowski 234 Püttner 635 Purwins=Fritie 636                                                                                 | Ruff       806         Rumler       340         Runge       639, 807         Sach       59, 60, 128, 808, 1006         Saget       1047         Sahm       260, 1095         Safalanstas       562         Salomon       1203         Schaft       490         Schahe       325, 1060  | Schulz. 1049 Schulz. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schwarbt 590, 813, 1333 Schwarbtopf 1261 Schwarz. 591, 1161 Schwefig 528 Secter 1232 Secter 681 Sect 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blümick 1041 Volzien 1042 Vompecti 634, 1073, 1259 Vosdzech 801 Voft Soft 234 Vüttner 635 Vurwins=Frritie 636                                                                                                 | Rulff                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulz, 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332 Schumann 495 Schwandt 590, 813, 1333 Schwarptopf 1261 Schwarz 591, 1161 Schwefig 528 Seefer 1232 Seeberg 681 Seed 646 Schiao 529, 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blümick 1041 Volzien 1042 Kompecti 634, 1073, 1259 Kosdzech 801 Koft 856, 857 Krzyborowski 234 Küttner 635 Kurwins-Frritie 636                                                                                | Rulff                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulz. 1049 Schulz. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schwandt 590, 813, 1333 Schwargtopf 1261 Schwargtopf 1261 Schwargtopf 528 Secter 1232 Secberg 681 Secter 646 Seligo 529, 530 Selfe 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blümick 1041 Volzien 1042 Vompecti 634, 1073, 1259 Vosdzech 801 Voft Soft 234 Vüttner 635 Vurwins=Frritie 636                                                                                                 | Rulff                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulz. 1049 Schulz. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schwandt 590, 813, 1333 Schwargtopf 1261 Schwargtopf 1261 Schwargtopf 528 Secter 1232 Secberg 681 Secter 646 Seligo 529, 530 Selfe 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blümick 1041 Polzien 1042 Pompecti 634, 1073, 1259 Posdzech 801 Post 856, 857 Przyborowski 234 Püttner 635 Purwins=Frritie 636                                                                                | Rulff                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulz. 1049 Schulz. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schwardt 590, 813, 1333 Schwardt 590, 813, 1333 Schwardt 591, 1161 Schwefig 528 Secter 1232 Seeberg 681 Seed 646 Scligo 529, 530 Sclite 960 Sclite 960 Sclite. 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Blümick 1041 Volzien 1042 Vompecti 634, 1073, 1259 Vosdzech 801 Voft 856, 857 Vrzyborowski 234 Vüttner 635 Vurwins-Frritie 636  Luade 192, 802                                                                | Rulff                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulz, 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332 Schumann 495 Schwardt 590, 813, 1333 Schwardt 590, 813, 1333 Schwardt 590, 813, 1333 Schwardt 590, 813, 1333 Schwardt 591, 1161 Schwefig 528 Secter 1232 Secberg 681 Sect 646 Seligo 529, 530 Selfe 960 Selfe, S. 647, 648 Selfe, S. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Blümick 1041 Volzien 1042 Kompecti 634, 1073, 1259 Kosdzech 801 Koft S56, 857 Krzyborowski 234 Küttner 635 Kurwins-Frritie 636  Luade 192, 802  Raabe 950 Kabe 1120                                           | Rulff                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulz, 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332 Schumann 495 Schwarztopf 1261 Schwarz 591, 1161 Schwafig 528 Secter 1232 Secberg 681 Sect 1232 Secher 960 Selfe 960 Selfe, S. 647, 648 Selfe, S. 237 Semran 845 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blümick 1041 Volzien 1042 Kompecti 634, 1073, 1259 Kosdzech 801 Koft S56, 857 Krzyborowski 234 Küttner 635 Kurwins-Frritie 636  Luade 192, 802  Raabe 950 Kabe 1120                                           | ### Sulff                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schulz, 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332 Schumann 495 Schwarztopf 1261 Schwarz 591, 1161 Schwefig 528 Sceter 1232 Sceberg 681 Sceter 646 Scligo 529, 530 Sclft 960 Sclfte, S. 647, 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blümick 1041 Volzien 1042 Kompecti 634, 1073, 1259 Kosdzech 801 Koft S56, 857 Krzyborowski 234 Kittner 635 Kurwins=Frritie 636  Luade 192, 802  Rabe 950 Kabe 1120 Kademacker 1043                            | ### Sulff                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schulz, 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332 Schumann 495 Schwarztopf 1261 Schwarz 591, 1161 Schwefig 528 Sceter 1232 Sceberg 681 Sceter 646 Scligo 529, 530 Sclft 960 Sclfte, S. 647, 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blümick 1041 Volzien 1042 Vompecti 634, 1073, 1259 Vosdzech 801 Voft 856, 857 Vrzyborowsti 234 Vüttner 635 Vurwins≤Frritie 636  Luade 192, 802  Raabe 950 Rabe 1120 Rademacher 1043 Vana 485                  | ### Sulff                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schulz. 1049 Schulz. B. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schwarztopf 1261 Schwarz. 591, 1161 Schwefig 528 Secter 1232 Secberg 681 Secter 1232 Secherg 681 Secter 960 Selfe 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blümick 1041 Folzien 1042 Eompecki 634, 1073, 1259 Fosdzech 801 Foft 856, 857 Frzyborowski 234 Füttner 635 Furwins≥Fritie 636  L.  Q.  Q.  Aaabe 950 Raabe 950 Rabe 1120 Rademacher 1043 Rang 485 Folche 1289 | ## Sulff                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulz, 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332 Schumacher, B. 1332 Schumacher, B. 1333 Schumacher, B. 1333 Schumacher, B. 1333 Schumacher, B. 1261 Schwarz 591, 1161 Schwefig 528 Secter 1232 Secberg 681 Secter 1232 Secberg 681 Secter 960 Sclife, S. 647, 648 |
| Raabe 950 Rabe 1289                                                         | Rulff                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulz. 1049 Schulz. B. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schwarbt 590, 813, 1333 Schwarbt 590, 813, 1333 Schwarbt 591, 1161 Schwefig 528 Secter 1232 Seeberg 681 Seed 646 Seligo 529, 530 Selfe 960 Selfe, S. 647, 648 Selfe, S. 237 Semrau 845, 846 Selfrieb 1050 b. Siegfrieb 496 Siegharbt 1208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raabe 950 Rabe 1289 Rabe 1289 Rabe 950 Rabe 1289 Rabe 950 Rabe 1289 Rabe 950 Rabe 1289 Rabe 1289 Rabe 1289 Rabe 1289 Rabe 1289 Rattay 951, 952 Rattay 951, 952                                                | Rulff                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulz. 1049 Schulz. B. 105 Schulz. Balter 193 Schulz. Balter 193 Schulz. Berner 812 Schumacher. B. 262, 263, 290 Schumacher. B. 1332 Schumann 495 Schwardt 590, 813, 1333 Schwardt 590, 813, 1333 Schwardt 591, 1161 Schwefig 528 Secter 1232 Seeberg 681 Seet 646 Seligo 529, 530 Selfte 960 Selfte 960 Selfte 960 Selfte, S. 647, 648 Sellte, S. 237 Semrau 845, 846 Sehfrieb 1050 b. Siegfrieb 496 Siegharbt 1208 Siehr 66 Silvefter 1169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Blümick 1041 Folzien 1042 Eompecki 634, 1073, 1259 Fosdzech 801 Foft 856, 857 Frzyborowski 234 Füttner 635 Furwins≥Fritie 636  L.  Q.  Q.  Aaabe 950 Raabe 950 Rabe 1120 Rademacher 1043 Rang 485 Folche 1289 | Rulff                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulz, 1049 Schulz, B. 105 Schulz, Balter 193 Schulz, Berner 812 Schumacher, B. 262, 263, 290 Schumacher, B. 1332 Schumacher, B. 1332 Schumacher, B. 1333 Schumacher, B. 1333 Schumacher, B. 1333 Schumacher, B. 1261 Schwarz 591, 1161 Schwefig 528 Secter 1232 Secberg 681 Secter 1232 Secberg 681 Secter 960 Sclife, S. 647, 648 |

| Simoneit 564<br>Simfon 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thomsen 822   Thorun 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wermfe        21         Werner        353            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stalta 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tischler 175—178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Werner, H 416                                         |
| Skalweit 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tista 270, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Werner, K 984, 1112                                   |
| Skowronnet 67, 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toepfer 971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v. Werner, R 655                                      |
| Sočnif 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tolfiehn 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Werner, 3 1317                                        |
| Sorge 1230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tolfiehn, J 1239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wernicke 569                                          |
| Späth 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tornius 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wertheimer 1054                                       |
| Sparwasser 650, 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trampenau 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wende 1058, 1185                                      |
| Speiser 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trautmann 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wichert 1319—1322                                     |
| Spiero 962, 1177, 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Treitschke 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wiebach 512                                           |
| Spranger 1267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trojan 1075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wiebe 513                                             |
| Springer 1267<br>Springer 295, 841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wiechert 656                                          |
| 911—916, 953, 954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wiegand 417, 975                                      |
| Springfeldt 1084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wiegmann 1055                                         |
| Springmann 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uffhausen 849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wiehler 418                                           |
| Stahl 1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uhle 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wiefe 1076                                            |
| Stakemann 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ulbrich 972, 1142, 1153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Willer 179 · 181, 531 · 534                           |
| Stangneth 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1168, 1209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Winarski 976                                          |
| Staniste . 68, 238, 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unger 1175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Winnig 72                                             |
| Staschus 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ungethüm 1134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | v. Winterfeld=                                        |
| Steding 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urbschat 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Warnow 657                                            |
| Steffen . 140, 240, 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THE RESERVE TO SECOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wigmann 658                                           |
| Stein 347<br>Steinecke 141, 164, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Witt 242-244, 977, 1087<br>Wittenberg 1056, 1057      |
| v. Steinkeller 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wittschell 195                                        |
| Stelter 1160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Better 823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wode 1263                                             |
| Stemplinger 1292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vierguß 506—508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wodfowsti 1014                                        |
| v. Stephani 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bölk 509, 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2500totostt 1014<br>250tt 525                         |
| Stettiner 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bogel 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bolff 1011                                            |
| Stoewer 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHARLES AND THE STATE OF THE ST | Wolfradt 1154                                         |
| Straatmann 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Worgisti 73, 354                                      |
| Strauß v.Waldau 69,966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wotschite 296                                         |
| Strukat 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wagner 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wüstendörfer 659                                      |
| Strunf 566, 819—821,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wallis 1293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wynefen 1312                                          |
| 1074, 1243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Walter 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Whiotti 1113                                          |
| Switalsfi 1323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wandersleben 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| Szidat . 166, 967, 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wangerin 142, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| and the same of th | Warda 1278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                    |
| T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Waschinski 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weber 1052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zachau 660, 1331                                      |
| Tech 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wedel 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3iesemer 208—212, 1012                                |
| Temaag 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weitkunat 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1156—1159                                             |
| Thalmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3immer 384                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wellmann 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0:1 1004 1005                                         |
| 654, 1108, 1109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weng 1166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bint 1294, 1295                                       |
| Thiele 70, 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Weng 1166<br>Weng, & 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 int 1294, 1295<br>3 chude 420                       |
| Thiele 70, 848<br>Thienemann 167—174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weng      1166       Weng, E.      568       Wentscher      1103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3int 1294, 1295<br>3ichude 420<br>3wed 74—76, 355—357 |
| Thiele 70, 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Weng 1166<br>Weng, & 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3int 1294, 1295<br>3ichude 420<br>3wed 74—76, 355—357 |



Aus unferm Verlag empfehlen wir:

Geh. Urchibrat Dr. Paul Rarge Staatsarchivdirektor in Königsberg Pr.

### Die Litauerfrage in Altpreußen in geschichtlicher Beleuchtung

2,25 Mart.

Dr. Max Hein Staatsarchivrat in Königsberg Pr.

## Johann von Hoverbeck

Ein Diplomatenleben aus der Zeit des Großen Kurfürsten Geheftet 8,00 Mark, in Ganzleinen 9,50 Mark.

### Rönigsberger Studien zur Musikwissenschaft

herausgegeben vom Musikwissenschaftlichen Seminar der Albertus-Universität zu Königsberg Pr.

Seft 1, geheftet 2,00 Mart.

Dr. Müller-Blattau, Grundzüge einer Geschichte ber Juge.

Beft 2, geheftet 2,00 Mark. Riifel. Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Königsberg Br.

Bruno Meher & Co. Rönigsberg i. Pr., Paradeplat 10

Unfang Dezember ericeint in unferm Berlag:

#### Hermann Güttler:

## Königsbergs Musikkultur im 18. Jahrhundert

300 Seiten. 22 Bildtafeln und 1 Familientafel.

Geheftet 16,00 Mark, Ganzleinen 17,50 Mark, Halbleder 20,00 Mark.

Zum ersten Male wird hier das disher in der Königsberger Musiksseichte wenig behandelte und salt gänzlich undurchforschte 18. Jahrhundert einer kulturgeschichtlichen und stilkritischen Orientierung unterzogen. Das Zeitalter Joh. Seb. Bachs wird für Königsberg durch die durch den Berfasser aufgefundenen riesenhasten Oratorienmanustripte des altstädtischen Kantors G e o r g R i e d e l (1676—1738), die die Hochentwicklung des großen Königsberger Stils des 17. Jahrhunderts dokumentieren, plöglich in das hellste Licht gerüstt. Das Bort für Bort durchsomponierte "Svangesium Sanct Matthäi" (1721), die ebenfalls böllig durchsomponierte "Ossenbarung Johannis" (1734), aber auch der vollitändige "Klatter" niedergeschrieben in den Jahren 1721 bis 1724) stehen in ihren kolossalen Ausmaßen in der Kunst der Kantoren einzigartig da.

Die sich nach der russichen Offupation reich entwickelnde Wusikübung der Königsberger Kenner und Liebbaber gelangt weiterbin erstmalig zu geschlossener Darstellung. Wir erhalten einen Einblick in die Hauskonzerte der geistig und gesellschaftlich hochstehenden musikalischen Familien, der Kehlerlungs, Gröbens, Scherres', Leitvogs u. a., dei denen die Königsberger Geistesgrößen der Zeit verkehrten und hier in Berührung zur Tonkunst traten. Die Jugendgeschichte Reichardts und E. T. A. Hoffmanns verleiht diesem eigenartigen Kulturkreis auch nach dem Reiche bin starke Beachtung.

Die Singspielaufführungen in dem Theater auf dem Krenzen plaze, die das begehrteste Vergnügen der Königsberger waren und die sogar Kant besuchte, gelangen zur eingehenden Behandlung. Her dürste die Königsberger Eingspielproduktion eines Stegmann, Mühle und Fr. Ludw. Bendavon Interesse i.m. Als Repräsentanten der Königsberger Hausmusik gewinnen die Klaviersonaten Chr. B. Podbielskis, das kürzlich aufgefundene Liederbuch des Sekretärs Halter u. a. Beachtung.

Zweiundzwanzig größtenteils bisher unveröffentlichte Texts

Zweiundzwanzig größtenteils bisher unveröffentlichte Texts beilagen, Haklimiles und Bildreproduktionen ershöhen die Unichaulichkeit des Stoffes. Beste Auswahl bei Papier und Einbänden gereicht dem Werk Hermann Güttlers zu besonderer Zierde,

Bruno Meher & Co. Rönigsberg i. Pr., Paradeplat 10



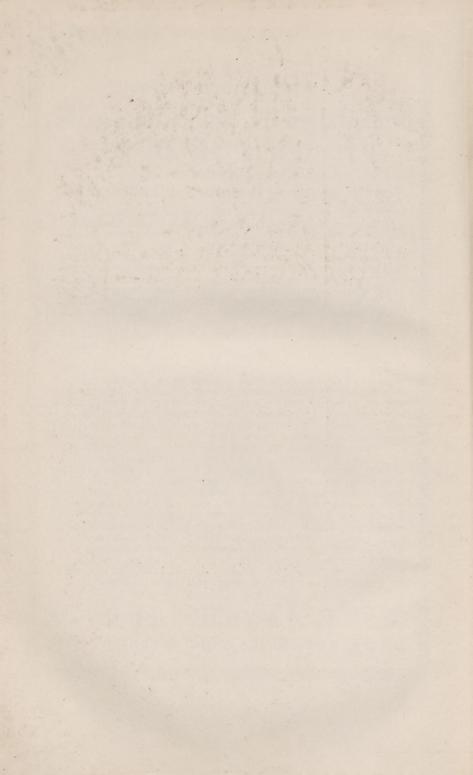

2.40



#### WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA